



#### CHURCH LIBRARY-ARCHIVES



THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS M205.5 M205.5 D225GE V.1-2 1855-57

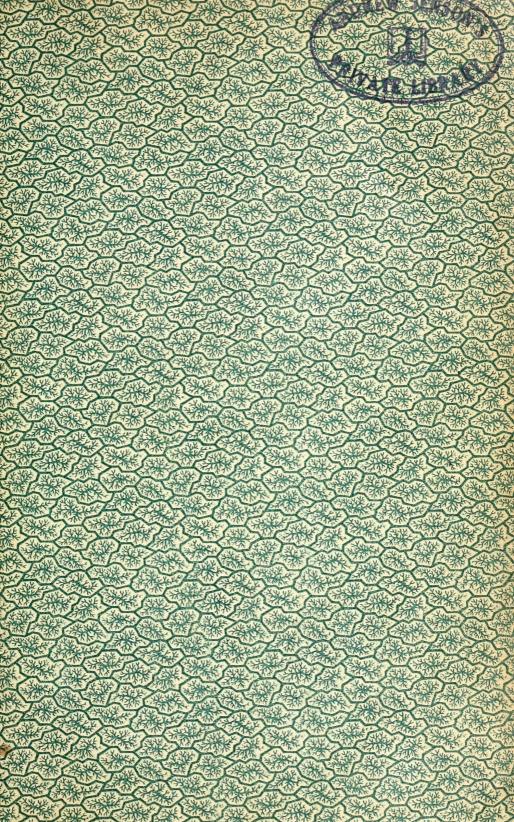



Andrew Jenson ablamed this book by exercing for another book.

Geo. Lannon



# DARSTELLER

## DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Band I.

WAHRHEIT WIRD STETS DURCHDRINGEN.



# MALLETZHAU

DER HEILIGEN DER FELKLIN LYCH

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Corporation of the Presiding Bishop, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints



#### Vorwort.

Durch ben gutigen Beiftand unfers himmlischen Baters ift es uns gelungen, ben ersten Band bes "Darftellers" gludlich zu beenben.

Unser Zweck ist die Ausbreitung des Lichtes gewesen dessen Schein von Zions Hügel ausgeht; es allen jenen zu bringen die sich die Zeit nehmen wollen unsere Blätter zu durchlesen, war unser heißer Wunsch, und wir hoffen daß Niemand, dem die Gelegenheit sich dargeboten, vernachläßigt hat sie zu lesen und selbst zu urtheilen, welche Vorurtheile er auch immer gehabt haben möge.

Indem wir dem Geber alles Guten für die unzähligen Wohlthaten, mit denen er uns überschüttet hat, danken, überliefern wir diese Blätter unsern Abonnenten, so wie allen die aufrichtigen Herzens sind, und die deutsche Sprache verstehen, und hoffen zuversichtlich, daß ihr Beistand ihnen den Weg immer mehr und mehr ebnen wird, die Recht und Gerechtigkeit auf der weiten Erde herrschen.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                     |          |         |       |          |            | Seite    |   |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|------------|----------|---|
| Mille Arten von Meinungen                           |          |         |       | •        |            | . 113    |   |
| An die Freunde des Reiches Gottes                   | 0.0      | No.     |       | . 1      | 17, 33     | , 58, 81 | L |
| Muszuge aus ber Geschichte Joseph Smith's, 2 Ep     | ifteln   |         |       |          |            | 34, 40   |   |
| Bericht Joseph Smith's über Die Leiben und Berfo    |          | t 2c.   |       |          |            | . 11     | Ĺ |
| Betrachtungen über bie Religion bes Simmels 2c.     | ,        |         |       | ,        |            | . 138    | 5 |
| Correspondeng aus Utah (Frau Grehle Briefe)         |          |         |       |          |            | 70, 108  | 3 |
| Deferet                                             |          |         |       |          |            | 28, 9    | 4 |
| Spiftel, zwölfte allgemeine bes Borftanbes ber Rire | he ic.   | 163 1   | ngli  | ile i    | 170 (      | 49, 6    | 5 |
| " dreizehnte " " " " " " " " " "                    | . 50     |         | . 99  | · Charle | · ieud     | 129, 14  | 5 |
| Gaftmahl zu Ehren ber Gef. Berfammlung .            | 111      |         |       |          | . 2197     | . 2      | 3 |
| Gebet : 🕒 insign, antomore batguiktand gur          | Nievel ! | inig s  | in f  | 199      | m8         | 159      | ) |
| Gedichte:                                           |          |         |       | ton 1    | Son fre    | Lusis    | 1 |
| Mas aweitelit bu?                                   |          |         |       |          | - 100 - 50 | . 11     | 1 |
| Lebewohl an Beren Daniel Enler                      | mirita   | 11: 44  | ijnk  | \$ 100   | is tim     | . 128    | 3 |
| Glaubenslied                                        | 100      | e.i .   | Sino  | 10       | . 10       | . 144    | 1 |
| Symne                                               |          |         |       |          | ,          | . 17     | 6 |
| Borte des Troftes ( 1946), 40 (1964 1966),          |          | il dia  |       | 183      | 191 1      | . 18     | 8 |
| Gehorfam                                            |          |         | 5     |          | 1          | : 16     | 1 |
| Geoffenbarte Religion                               |          |         |       |          |            | . 17     | 7 |
| Beschichte, gebrangte, ber Rirche 3. Ch. von ihrem  | Urfpr    | ung ze  | 101 3 | 116,     | 135,       | 151, 16  | 9 |
| Göttliche Autorität                                 | 8.30     | . 2     |       | 2, 2     | 1, 41,     | 91, 104  | ŀ |
| Sungerenoth in Utah                                 |          |         |       |          |            | . 7      | 3 |
| Reid C. and Chill Control of the Control of the     | 17 A . W | trama.  | 9100  | . 01     | , and the  | . 160    | 8 |
| Meuigfeiten                                         | 45, 61   | 1, 79,  | 110,  | 126      | , 143      | 173, 18  | 7 |
| Petition an G. Er. Franklin Bierce                  |          | •       |       |          |            | 3        |   |
| Redaftion, von Seiten ber                           | G 161    | 100 000 | 57,   | 102      | , 121,     | 168, 18  | 1 |
| Selbstsucht                                         | ,        | . PRO   | 479/1 | 303      | g m        | 1001 17  | в |
| Sprache, die englische                              |          |         |       |          |            | . 12     | 2 |
| Unsere Gefühle                                      |          |         |       |          |            | . 15     | 7 |
| Unsichtbare Ginwirfungen                            |          |         | ,     | ,        |            | . 18     | 3 |
| Wer bis an das Ende beharrt                         |          |         |       |          |            | . 9      | 7 |
| Beiten, in benen wir leben                          |          |         |       |          |            | . 6      | ġ |

# Der Darsteller

ber

### Heiligen der letzten Tage.

Die Bahrheit wird ftets burchbringen.

20° 1.

Mai 1855.

1. Band.

Der vorzüglichste Zweck welchen wir bei Herausgabe dieser Monatschrift haben, ist: die Heiligen der letten Tage in den Grundsätzen und Lehren des ewigen Evangeliums, so wie in der Geschichte der Entwicklung dieser Grundstäte in unseren Tagen zu unterrichten. Um diesen Zweck zu erreichen werden wir nicht viele selbst verfaßte Artifel einrücken, sondern unsere Zuslucht nehmen zu den periodischen Zeitschriften welche die Kirche in England, Amerika, Australien, Brittisch Indien, u. f. w. herausgibt. Ferner zu der Geschichte des Propheten Joseph Smith's, sowie zu einer Menge anderer urfundlicher und musterhafter Werke welche seit dem Ursprunge der Kirche, im Jahre 1830, von Zeit zu Zeit das Licht erblickt haben.

Aber, während wir die Heiligen unterrichten, werden wir und bemühen auch Artikel erscheinen zu lassen welche, durch ihre biblische Natur und ihre Logik geeignet sind die öffentliche Meinung in Bezug auf uns, unsere Lehren und unsere Absichten aufzuklären und zu enträuschen.

Wir werden auch fund geben die Fortschritte des "Werkes der letten Tage" am großen Salzse und in den übrigen Theilen Amerika's, auf den Sandwichs- und Gesellschafts- Inseln, auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, in Australien, Hindostan, Deutschland, Standinavien, Malta, Gibraltar, Italien, der Schweiz u. s. w.

"Der Darsteller" wird hauptfächlich theologisch sein, ba unser Beruf barin besteht bas Evangelium zu predigen, und nicht barin uns in politische Angelegenheiten zu mischen.

Indem wir den Segen des Allmächtigen auf unsere Bemühungen herabflehen, übergeben wir diese kleine Monatschrift dem Publikum, betend daß sein göttliches Licht alle Jene erleuchten möge welche selbe lesen.

Der Herausgeber.

#### Göttliche Autorität.

Bor einigen Tagen waren Herr Pratt und ich, nebst einigen anderen Personen freundlich zum Thee geladen, bei einem achtbaren Bürger dieser Stadt (Liverpool) welcher obgleich unserer Kirche nicht angehörend, doch mit seiner ganzen Familie eifrig nach der Wahrheit strebt. Sie schienen völlig von den Grundzügen unserer Lehre überzeugt und hegten das Verlangen diese Überzeugung zu vervollsommnen. Wir wünschen daß ihre Forschungen sie zur völligen Ersenntniß der Wahrheit führen und ihnen die so wünschenswerthe Gewischeit von der göttlichen Autorität der großen und wichtigen Botschaft verschaffen werden, welche nun vom Himmel herabgesommen ist—eine Botschaft welche gewiß für das jest lebende Geschlecht "ein Geruch des Todes zum Tode oder des Lebens zum Leben "werden wird. Diese Sendung beginnt bereits in allen Klassen der Gesellschaft die Ausmertsamseit der ehrenwerthen, tugendhaften, aufrichtigen Menschen zu erwecken. Sie scheinen aus ihrem Jahrhundert langen Schlase ausgerüttelt.

Sine Botschaft von einfacher Wahrheit, wenn sie von Gott gesendet, durch göttliche Autorität und durch von Gott erleuchtete Männer verkündet wird, durchdringt die Herzen gleich einem zweischneidigen Schwerte, vertilgt die tiefgewurzelten Vorurtheile, und durchhaut das eiserne Band welches den Menschen an den durch die Zeit geheiligten, durch menschliche Weischeit popustär gemachten Irrthümer und Traditionen festbindet. Sie unterscheidet mit unsehlbarer Genauigkeit zwischen Wahrheit und Falscheit, zwischen Christi Lehre und Lehre der Menschen; sie macht mit größter Leichtigkeit jeden Ginswurf zu nichte den menschliche Gelehrsamkeit gegen sie zu erheben vermag.

Als eine Probe der ängstlichen Forschung welche sich nun der Gemüther so Bieler in Bezug auf diese Kirche bemächtigt, veröffentlichen wir hier nachsteshenden Auszug eines Brieses, welchen unser Wirth von einem Londoner Freunde erhalten hatte, und bei oben erwähntem Besuche so freundlich war und vorzulesen. Wir waren betroffen über die augenfällige Aufrichtigkeit, das gesunde Urtheil und die richtigen Folgerungen des Schreibers, und wir baten ernstlich um die Erlaubniß den Brief veröffentlichen zu dürfen. Diese Erlaubniß ward uns unter der Bedingung ertheilt, die darin vorsommenden Namen zu verschweigen. Wir legen ihn hiemit unseren Lesern vor, und werden uns bemühen mit gleicher Aufrichtigkeit alle die wichtigen Fragen zu beantworten welche in selben enthalten sind.

#### " Werther herr!

"Ich habe von Tag zu Tag gewartet um Ihnen die Briefe zuruckzusenden welche Sie so freundlich waren mir zu lassen. Wie ich schon letthin schrieb, habe ich dieselben flüchtig durchgelesen und sie dann Herrn \*\*\* übergeben, bei welchem sie sich gegenwärtig besinden. Der Eindruck den diese Briefe auf sein Gemüth gemacht haben ist wahrhaft merkwürdig, und er dittet mich Ihnen zu sagen daß, wenn Sie es erlauben und den Preis bestimmen wollen, er das Buch gern behalten möchte. Wir Beide stimmen jest in unseren Aussichten über Mormonenthum überein. Sie fragen wie diese Aussichten beschaffen sind? Ich will mich bemühen sie Ihnen auseinander zu legen.

"Wir betrachten die Beweise welche die Mormonen von Abtrünnigseit geben als flar und überzeugend; wir sind eben so völlig übereinstimmend über die persönliche Erscheinung und das Reich unsers Herrn; wir sind überzeugt daß alle Prediger und Lehrer dieser Tage ohne Autorität handeln, und daß ihre Lehren und Auslegungen der Schrift unsicher in Bezug auf die Wahrheit sind. — Alles ist unsicher! — Trüber Gedanke! beklagenswerthes doch wahres Bild! Die verschiedenen Religionslehrer thun das Beste das sie können. Alle sind im Hader, alle im Streit! Die Folge davon ist: Spaltung, wielsache Spaltung! Und sie haben ein Recht sich für befugt zu halten von bloß menschlicher Autorität abzuweichen. Aber ihre vielsachen Spaltungen sind eben so vielsache Proben daß sie im Unrechte sind — daß sie ohne ienen Geist sind welcher zur Wahrheit leitet, — und Wahrheit gibt es nur Eine.

"Wir geben zu daß es höchst vernünstig sei anzunehmen, Gott werde unter solchen Umständen sich erheben und Einen senden der mit seiner Autorität bekleidet ist. Ob Joseph Smith ein Solcher war ist eine Frage von höchster Wichtigkeit. Ich räume auch ein daß ich etwas höchst merkwürzdiges in diesem Manne erblicke, in so weit ich seine Geschichte kenne; ich würde vielleicht gänzlich überzeugt sein, wenn ich alle ihn betressenden Schriften gelesen hätte. Ich wünschte in Ihrer Nähe zu leben, dann wollte ich mich vollkommner über diesen Gegenstand unterrichten; ich bekenne daß mein Geist sich sehr nach Klarheit in diesem Punkte sehnt. Herr \*\*\* bittet Sie so gütig zu sein und einige Bücher für ihn auszuwählen welche, nach Ihrem Ermessen, die göttliche Sendung Joseph Smith flar darthun, und ihm selbe in einem Packete zu übersenden. Er wird Ihnen sehr verbunden dafür sein und Ihnen den Betrag der Nechnung durch die Post übersenden; er glaubt daß Sie eine richtige Auswahl tressen werden. Seit unserem letzen Beisammensein habe ich zwei mal Herrn Banks, so wie einige andere Lehrer gehört.

"Es ift vieles in ihren gottesdienstlichen Handlungen bas ich gut heiße. 3ch

bin erstaunt über die Ginfachheit bei der Feier ihrer Borschriften. Gr. Banfe und vie Anderen behaupten fühn die Göttlichkeit von Joseph Smith Sendung; biefes allein genügt indeffen noch nicht. Die Kirche ber Beiligen muß Beweise liefern burch erleuchtete Apostel wie Beter, begeisterte Borfteber wie Stephan, inspirirte Evangelisten wie Philipp, begeisterte Propheten gleich Agabus, und begeisterte Prophetinen gleich Philipps Tochter. Alles diefes war die Wirfung des Geiftes welcher war in ihnen und mit ihnen in Berechtigung und Gewalt. Die Kirche ber letten Tage follte daffelbe fein, wenn fie mit bemfelben Geifte ber Berechtigung und Bewalt begabt ift. In Ermangelung des Geiftes muß ber Mensch thun was in seinen Kräften steht. Und dieses bemühe ich mich zu thun, doch ich bekenne bemuthig daß ich arm, und blind und nackend bin, und beraubt ber Glorie der Gewißheit von der Autorität und Bahrheit der Rirde Chrifti. Die Geften hingegen begnügen fich, obgleich " arm, blind nadend, " fich zu ruhmen mit ber Bermehrung ihrer Guter, Kirchen, reichen Freunde, Brediger u. f. w. - Go viel von meinen gegenwärtigen Unfichten und Standpunft. Ich vermuthe daß Sie mahrend biefer Zeit Ihre Übergens gung geprüft haben und ben Seiligen beigetreten find.

"In dem Augenblicke wo ich die Überzeugung haben werde daß göttliche Autorität und Gewißheit der Lehre bei ihnen sei, in diesem

Augenblicke will ich mich mit ihnen vereinigen.

"Leben Sie wohl! Meine achtungsvollen Empfehlungen an Herrn \*\*\* und sein Sie überzeugt baß ich stets bin Ihr \*\*\*. "

Erstens. Der Schreiber tes obenangeführten Briefes hat sorgsam ben gegenwärtigen Zustand ber Welt erforscht, und erklärt sich überzeugt von der grauenvollen Abtrünigkeit die nun so allgemein an's Licht tritt. Er räumt ohne Zaudern ein daß "alles unsicher ist." Er gibt ebenfalls zu "daß es höchst vernünstig sei anzunehmen, Gott werde unter solchen Umständen sich erheben und Einen senden der mit seiner Autorität bekleidet ist. Ob Joseph Smith ein Solcher ist, ist eine Frage von höchster Wichtsseit." Ja, in der That, es ist eine wichtige Frage, eine Frage welche das Schicksal des gegenwärtigen Geschlechtes in sich trägt. Wenn Joseph Smith nicht von Gott gessendet wurde, so kann diese Kirche nicht die Kirche Gottes sein, und die vielen Tausende, welche durch die Tause in dieselbe aufgenommen wurden, sind noch in ihren Sünden, und nicht besser daran als die Millionen welche vor ihnen gestorben sind. Die Form, ohne Berechtigung und Gewalt, ist nicht besser als hundert andere menschliche Formen die keine Ühnlichkeit mit den frühern

Borbilbern haben; sie ist sogar noch gefährlicher, da sie besser berechnet ist zu täuschen. Die anderen Kirchen bekennen nicht, erleuchtete Apostel, Propheten, Prophetinen, Evangelisten, u. s. w. zu haben; die Kirche der Heiligen der letzten Tage aber bekennt, diese Diener und Gaben zu besitzen; sie behauptet berechtigt zu sein, jede Vorschrift, jede Segnung der ursprünglichen Kirche in ihrer alten Form zu ertheilen. Daraus geht hervor daß, in so weit ihre Gotztesdienste, Lehren, Berordnungen und Ceremonien durch die Sinne wahrznehmbar sind, diese Kirche als vollkommenes Vorbild gelten kann. In diesen Dingen denn sind die Heiligen früherer Tage und die unserer Tage vollkommen gleich. Durch das neue Testament also können wir nicht verdammt werden.

Wenn die Beiligen ber letten Tage nicht bas find was fie zu fein vorgeben, fo bleibt boch Gin Ding gewiß: Niemand wird im Stande fein ihre Lehren durch bie heilige Schrift zu widerlegen; fo unvollkommen auch die Befenner sein mögen, ihre Lehre ist unfehlbar. Kann bieß von irgend einem andern Bolke gesagt werden bas während ber letten 1700 Jahre auf ber öftlichen Salbkugel gelebt hat? Rein. Ihre Lehren find ein ungleichartiges Gemifch von Wahrheit und Irrthum gewesen, bas nicht einen Augenblick bie Brufung aushalten wurde, wenn es mit einem ber begeisterten Borbilder verglichen wurde; einige Unabnlichkeiten konnten gezeigt und nachgewiesen, einige Abweichungen in ber Organisation ober in ben Borschriften bes Evangeliums könnten dargethan werden. Inmitten der tiefen Finsterniß verkundet ein junger, unerfahrner, ungelehrter, unbekannter Mann eine Botichaft vom Himmel vor welcher die Finsterniß entflieht. Woher kommt alles dieß? Wenn Joseph Smith ein Betrüger ware, woher fame feine überragende Beisheit? Welche Gewalt bemächtigte fich feines Geiftes und ließ ihn ben Grund legen zu einer, mit ber alten Ordnung im Ginflange ftebenden Rirche? Wie fonnte ein Betrüger die gesammelte Weisheit von siebzehn Jahrhunderten so weit übertreffen um ein Syftem zu schaffen bas fo verschieden von jedem andern Sufteme unter bem Simmel, und doch in allen Ginzelheiten übereinstimmend mit bem Syfteme Jefu und feiner Apostel ift? Wie! ein Betrüger enthüllt die dichte Finsterniß der Jahrhunderte und verkundet eine in jeder Beziehung vollkommene Lehre, gegen welche fein, ber Schrift entnommener Beweisgrund geltend gemacht werden fann! Der Gedanke ift abgeschmackt! Die Reinheit und Unfehlbarkeit ber Lehre des großen neuen Propheten ift eine haltbare Probe von nicht geringem Gewicht zu Gunften feiner göttlichen Sendung.

Wir behaupten nicht daß eine vollkommene Lehre ein unfehls barer Beweis von der göttlichen Autorität dessen ist der sie verkuns det. Wir können es für möglich, obgleich nicht für wahrscheinlich halten daß es einen Mann gäbe der eine von Irrthum freie Lehre vorträgt und doch ohne Berechtigung ist deren Verordnungen zu ertheilen. Swedenborg, Irwing und viele andere bekannten Lehren die in manchen Hinsichten wahr, in manchen falsch waren; deßhalb muß ihre Autorität verworfen werden, selbst wenn sie Wunder wirkten. Die Geschichte liesert und kein Beispiel von einer in jeder Hinsicht vollsommenen Lehre welche durch Menschen verkündet wurde, wenn dieselben nicht mit göttlicher Autorität erleuchtet waren. Wenn Joseph Smith eine in jeder Hinsicht falche Lehre vortrug, so muß er als Betrüger verworsen werden, selbst wenn er, gleich den Zauberern Egyptens das Wasser der Flüsse in Blut verwandelt, Frösche im Nebersluß geschaffen, oder selbst wie die Here von Endor Todte erweckt hätte. Wenn er im Gegentheile eine wahre und vollsommene Lehre verkündete, so konnte er von Gott gesendet sein, obgleich er seine Wunder wirkte, wie Johannes der Täuser, der Prophet Noah oder andere Propheten des alten Testamentes.

Biele große Bropheten wurden in alter Zeit von Gott gesendet von beren Wunderwirken nichts ergählt wird, und boch waren ihre Sendungen von unendlicher Wichtigkeit, und konnten nicht verworfen werden, ohne Verdams niß nach fich zu ziehen. Wo ift ein Mann, wie groß auch feine Talente immer fein mögen, ber die Falfdheit von Smith's Lehre nachweifen fann? Prebigten tie alten Beiligen bie Taufe zur Bergebung ber Gunden? Auch G. predigte fie. Bredigten fie bie Auflegung ber Sande zur Gabe bes heiligen Geiftes? Auch S. that fo. Lehrten die Beiligen ber früheren Tage, daß von Gott erleuche tete Apostel, Propheten, Evangeliften, Sirten, Vorsteher, Bifchofe, Altefte u. f. w. in ber Kirche nothwendig feien? Auch S. lehrte bieg. Lehrten bie fruheren Beiligen baß Träume, Gesichte, neue Offenbarungen, Bermittlung von Engeln, Seilung, Sprachen, Auslegungen und all' bie andern geiftigen Gaben in der Kirche sein muffen? Auch der neue Prophet that so. Wo ift also der Unterschied zwischen der neuen und alten Lehrweise? Mirgends. Die Lehre bes Einen ist eben sogvollkommen als die der Andern; und wir behaupten beshalb von neuem bas biese vollkommene Übereinstimmung ber Lehre in jedem Bunkte ein ftarker, annehmbarer Beweis ift baß Smith von Gott gesendet warb.

Iweitens. — In welcher Weise erklärt Joseph Smith daß die Verkünzbigung des Evangeliums ihm anvertraut worden sei? Er bezeugt daß ein Engel Gottes mit Namen Moroni ihm erschienen sei; daß dieser Engel einst ein Prophet gewesen sei bei einem Überreste des Stammes Joseph auf dem Festlande Amerika. Er bezeugt daß Moroni ihm geoffenbart habe wo er die heiligen Urkunden seiner Nation vor ungefähr vierzehn hundert Jahren niedergelegt habe; daß diese Urkunden das "ewige Evangelium" enthalten, wie selbes von diesem Stamme Israels gelehrt und aufgezeichnet ward. Er bestleivete Joseph Smith mit der Gewalt den Inhalt dieser Urkunden allen

Bölfern ber Erbe befannt zu machen. Wie fommt es nun daß biefes Zeugniß Joseph Smith's im Ginklange steht mit der auf der Infel Patmos von Johannes gemachten Prophezeiung? (Off. Joh. XIV. 6.) Johannes bezeugt daß wenn das Evangelium von neuem den Bölfern verfündet werden wird, dieß durch die Vermittelung eines Engels geschehen werde. Joseph Smith behauptet daß eine Verkündigung des Evangeliums für alle Nationen ihm burch einen Engel befannt geworden fei. Der Gine machte die Borberfa, gung, ber Andere bestätigt beren Erfüllung. So vollfommen auch bie Lehre Joseph Smith's fein möchte, wenn er nicht zu gleicher Zeit bestätigt hatte biefe Lehre durch einen Engel empfangen zu haben, so würde ihn jedermann fogleich als Betrüger anerkannt haben. Wie gelang es nun bem Joseph Smith, wenn berfelbe ein Betrüger war, nicht allein eine vollkommene Lehre, sondern auch bas richtige Mittel zu entbecken, durch welches diese Lehre der Welt wiedergegeben werden follte? haben Swedenborg, Irwing, Wesley und andere Berfonen ein reines Suftem nicht nur gelehrt, sondern auch in berselben Zeit erklärt daß ihnen daffelbe durch einen Engel vom Himmel mitgetheilt worden fei? Wenn dieß nicht ber Fall ift, so hatten fie keine göttliche Berechtigung Saframente zu fpenden, fo rein und heilig ihre Lehren auch fein moch ten. Wenn 3. Smith gefagt hatte biefe Gedenftafeln bloß zufällig entbedt zu haben, zu ihrer Entzifferung durch den Urim und Thummin erleuchtet worden zu fein, oder wenn er behauptet hatte eine Berfundigung des Evangeliums burch Erleuchtung bes heiligen Geiftes, ober ben Urim und Thummin, ober auf einem andern Wege als ben ber Dazwischenkunft eines Engels erhalten zu haben — so würden wir ohne fernere Nachssuchungen erkannt haben daß er ohne Autorität sei. Wie kam es daß Joseph Smith, wenn derselbe ein Betrüger ift, an alles bas bachte ? Saben Martin Luther, Weslen, Whitefield, Swedenborg oder Irwing daran gedacht? Woher dieser hervorragende Berstand — diese Tiefe der Erkenntniß — diese weit um sich fassende Boraussicht — baß er so weit alle Betrüger ber letten 1700 Jahre übertreffen fonnte? Johannes verfündet daß wenn bas Evangelium von neuem auf der Welt wiederhergestellt werden werde, dieß durch einen Engel geschehen werbe. Smith behauptet daß es burch einen Engel geoffenbart murbe, und nicht auf einem andern Wege. Diefes ift ein anderer annehmbarer Beweis von feiner göttlichen Sendung.

Drittens. — Die Offenbarung und Wiederherstellung des "ewigen Evangeliums" durch den Engel Moroni würde für die Bölfer der Erde von keinem Nugen sein, wenn nicht jemand mit der Macht ausgerüstet wäre es zu predigen, und die Vorschriften desselben zu vollziehen. Moroni konnte ein Buch offenbaren das ein schönes glorreiches System zum Heile der Menschscheit enthielt, und doch würde niemand im Stande sein den ersten Vorschriften

beffelben zu gehorden, ohne eine gefetlich berechtigte Verfon, eingefett um zu predigen, ju taufen, die Bande jur Gabe bes heiligen Geiftes aufzulegen u. f. w. Sette Moroni ben 3. Smith in Dieses Apostelamt ein? befahl er ihm die Vorschriften des Buches zu vollziehen? Nein, er that dieß nicht. Aber warum bekleidete er ihn nicht durch die Weihe mit dieser Macht, da er ihm doch bas ewige Evangelium geoffenbart hatte? Nicht alle Engeln haben gleiche Macht - fie ftehen nicht alle auf berfelben Stufe. Moroni mar ein Brophet, aber wir wiffen nicht daß er auch das Amt eines Apostels verwaltet hatte; und wenn dieß nicht der Fall war, fo batte er auch kein Recht 3. Smith in ein Umt einzusepen bas er felbst nicht befleidet hatte. Er that jedenfalls so viel als er berechtigt war zu thun, und bas war bas " Solz Ephraims" zu offenbaren - Die Urfunde feiner Bater, bas "e wige Evangelium" enthaltend. Wie erhielt nun Smith das Amt eines Apostels, da Moroni nicht bas Necht hatte ihn in selbes einzusepen? Smith bezeugt baß Petrus, Jakobus und Johannes in der Eigenschaft von dienenden Engeln zu ihm kamen, daß fie ihn burch Auflegen ber Sande zum Apostel weihten, und ihm befahlen zu lehren, zu taufen, die Sande zur Gabe des heiligen Geiftes aufzulegen, und alle anderen Berordnungen bes Evangeliums zu ertheilen wie fie felbst in früheren Tagen thaten. Wenn 3. Smith behauptet hätte sein Apostelamt durch Offenbarung bes heiligen Geiftes erhalten zu haben, ohne von ber hand eines Apostels bazu geweiht worden zu fein, fo würden wir fogleich feine Ausprüche als eitel anerkennen und ihn einen Betrüger nennen. Wenn Smith ein Betrüger ift, wie fam er bagu biefes zu entbeden? Warum maßte er sich nicht, gleich den Irvingianern, das Apostelamt an ohne durch einen Apostel eingesett zu fein? Wenn J. Smith ein falfcher Apostel war, fo muß man wenigstens jugeben daß er weit mehr Urtheil gezeigt hat als alle andern falschen Apostel welche ihm vorhergegangen find, so gelehrt und talentvoll sie auch waren. Ift vieß nicht ein anderer annehmbarer Beweis von J. Smith's göttlich er Sendung? Eine folche Benauigfeit in Materien von folder Wichtigkeit, in Gegenstäden über die Millionen bisher im Irrthum waren, zeigt mehr als menfoliche Erleuchtung - fie zeigt Erleuchtung vom Allmächtigen an. Die Reinheit von Smith's Lehre — bas vollfommene Zusammentreffen seines Beugniffes mit bem Zeugniffe Johannes in Bezug auf die Wiederherstellung des ewigen Evangeliums auf Erden, und die Übereinstimmung feines Beugniffes in Sinficht auf die Wiederherstellung des Apostelamtes, find fehr augenfällige Beweise welche in vollem Einklange stehen, und fich gegenseitig mehr Rraft verleihen. Die Beweise werden demnach immer gehäufter, fie wachsen bei jeder neu hinzufommenden Bedingung, mit jedem hinzugefügten Umftande in junehmendem Berhältniffe, und fcheinen mit fast unwiderftehlider Madt dem Geiste die Überzeugung aufzubringen.

Biertens. — Joseph Smith bekennt nicht bloß ben Auftrag, bas Evansgelium zu predigen, und die Gewalt und Berechtigung zum Apostelamte, burch die Vermittelung eines Engels, erhalten zu haben; sondern er behauptet auch, durch Offenbarung und Befehl von Gott, den Auftrag erhalten zu haben die Heiligen aller Völker zu versammeln. Nun muß die Lehre vom Versammeln der Heiligen in den letzten Tagen entweder wahr oder falsch sein. Wenn sie falsch ist, dann ist I. Smith ein Vetrüger. Die Richtigkeit der anderen Punkte seines Systems thut alsdann nichts zur Sache, wenn dieser eine Punkt, das Versammeln der Heiligen, falsch ist, so muß I. Smith ein Vetrüger sein. Warum? Weil er behauptet diese Lehre durch direkte Offenbarung und Vesehl erhalten zu haben. Wenn anderseits die Lehre von dem Versammeln der Heiligen eine wahre, der Vibel entnommene Lehre ist, so ist dieß ein anderer annehmbarer Beweis daß Smith von Gott gesandt ward.

Run fann eine Lehre wahr und beswegen boch nicht biblisch sein; so ist 3. B. Newton's Lehre von der Schwerfraft eine mahr e Lehre, aber doch feine biblifde, bas heißt, fie kann durch die heilige Schrift weber bewiesen noch widerlegt werden. Ebenso ift es mit dem Auftrage den Noah erhielt, mit den Seinigen in eine Arche ju geben - mit bem Auftrage Lot's aus Cobom ju flieben — mit der Weisung die Chriftus gab, Jerusalem zu verlaffen und in die Berge zu entfliehen um der Zerftörung zu entrinnen — fie alle find wahr e Lehren, boch fann von feiner von ihnen aus der Bibel nachgewiesen werden daß sie von einem der früheren Propheten vorhergesagt worden sei. Gleicher weise konnte 3. Smith's Lehre, die Beiligen in den letten Tagen zu versams meln, wahr sein, wenn auch keine frühere Prophezeiung biefes Ereignif vorhergesagt hätte; in diesem Falle aber würde eine solche Lehre kein Beweis sein daß J. Smith, welcher dieselbe vortrug, von Gott gesendet worden sei. Aber wenn nachgewiesen werden kann daß diese Lehre in der heiligen Schrift enthalten sei, das heißt, daß die Bereinigung der Beiligen in einer dieser Schriften als ein Ereigniß vorausgesagt worden sei, das in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Weise und durch bestimmte Mittel statt haben werde, und Smith kommt in biefer Zeit, bekennend ben Auftrag erhalten zu haben die Beiligen in einer folden Weise und burch folde Mittel, wie sie in ber Schrift vorhergesagt wurden, zu versammeln ; fo ift biefes vollkommene und punktliche Zusammentreffen der von Smith bekennten Sendung, und der auf biese Sendung Bezug habenden biblischen Prophezeiungen ein augenicheinlicher Beweis von großem Gewichte zu Gunften diefer göttlichen Gendung.

Die Lehre von ber Bereinigung bes Bolfes Gottes, einschließend Ifrael, ift fo flar von ben begeisterten Schreibern vorhergesagt, bag es fast überfluffig

fdeint auf die verschiedenen Stellen hinzudeuten die barauf Bezug haben. Baulus fagt baß biefe Bereinigung ftatt haben werde "wenn bie Beit erfüllt fein wird," fpricht alfo von einem fommenden Greigniffe. 30: hannes fah, fast hundert Jahre nach der Geburt des Erlösers, die mundervollen Greigniffe und Schicksale ter kommenden Geschlechter in majestätischer, feierlicher Größe vor feinen Bliden entrollt. Er fah die Kirchen Ufiens, welche bamals unter feiner eigenen Obhut ftanden, lauwarm, verderbt und faft bem Untergange nabe. Er fah ben allgemeinen Abfall, ber bald eintreten und herrschen follte unter allen Geschlechtern und Zungen unter bem Namen ber Mutter ber Hurerei — bas große Babylon bas alle Bölfer mit feiner Hurerei trunken machen follte. Er fah daß, nachdem bie Bolker Jahrhunderte lang in tiefer Finfterniß begraben gewesen waren, ohne Kirche Gottes, ohne Apostel, ohne Propheten, ohne ben Dienst von Engeln, ohne freudige Botschaft vom Simmel, eine neue Rundgebung ber Gnade ihnen geoffenbaret werden murde, eine neue Berfundigung erfreulicher Nachrichten vom Simmel, gebracht von einem Engel burch Wiederherstellung bes ewigen Evangeliums, welches eine allgemeine Verbreitung bei allen Bewohnern der Erde finden und von dem Schreie begleitet fein follte: "Auf eine Stunde ift dein Bericht gefommen. " Er fah die allgemeine Berfundigung diefer Warnungsbotichaft unmittelbar gefolgt von einem andern Engel, welcher ben gänzlichen Berfall und die Zerftörung Babylons verfündete. Und in der Zwischenzeit der Erscheinung biefer zwei Engel "hörte er eine andere Stimme vom Simmel, die sprach : Gehet aus von ihr, mein Bolt, bag ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Gunden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Blagen. Denn ihre Gunden reichen bis in den Simmel, und Gott denkt ihrer Frevel. " (Offenb. Joh. 18 Cap.)

Diese Stimme, welche dem Bolfe zu gebieten hatte aus Babylon zu kommen, mußte also eine "Stimme vom Himmel" sein. Es sollte also nicht ein klug ausgesonnener Plan von unbegeisterten Männern, erdacht von menschlichem Scharssinn, sondern eine Stimme vom Himmel sein — eine Botschaft von Gott — eine neue Offenbarung, den Besehl enthaltend aus Babylon zu kommen, weil dessen llutergang nahe sei. Wie kam nun Ioseph Smith, wenn selber ein Betrüger ist, dazu, nicht nur die genaue Kenntniß der bereits erwähnten Einzelnheiten zu erhalten, sondern auch noch zu entdecken daß die Heiligen außerhalb Babylon vereinigt werden müßten, daß dieses Werf unmittelbar der Einführung des Evangeliums durch einen Engel solgen müsse. Warum sagte er nicht: meine Lehre ist eine wahre Lehre und wer sie annimmt wird selig werden und braucht seine Behausung nicht zu ändern? So vollkommen seine Lehre sonst auch sein möchte, wenn er seinen Anhängern gesagt hätte unter den abgewichenen Bölkern zu bleis

ben - fo wurde biefes allein feinen Pferbefuß gezeigt, und ihn als Betruger entlarft haben. Joseph Smith vergaß dieß nicht. Es ift in ber That höchst sonderbar daß er ein Betrüger sein, und doch in fein System alle Einzelnheiten aufnehmen follte welche bie Verheißung biefer letten Zeiten bezeichnen. Es verschlägt nichts wie verschieden die verschiedenen Punkte seiner Lehre von den beliebten Lehren ber großen neuen Religionssysteme find. Er scheint burchaus nicht barauf geachtet zu haben was vovulär ober unpopulär ift — ob seine Lehre ben Gelehrten ober Ungelehrten zusagen ober ob fie die zeitigen Intereffen ber Menschen begünstigen wurde. Er hielt sich nicht dabei auf Untersuchungen anzustellen ob das Sammeln der Beiligen den Gefühlen derer entsprechen murde welche prachtvolle Palaste und schöne Güter bewohnen, und von allem Lurus bes Lebens umgeben find. Er hielt sich nicht babei auf alle biese Dinge zu berücksichtigen, sondern sprach wie Einer der Autorität hat, und fagte bei jedem Bunkte seiner Lehre welden er verfündigte: "Alfo fpricht ber Berr. " Run, wenn ein junger, unerfahrener, ungelehrter Mann behauptet bas Wort bes herrn über Gegenstände von folder Wichtigkeit zu predigen — wenn er bekennt Lehren zu verfündigen welche im bireften Widerspruche mit ben Lehren und Unfichten ber populärsten, meiftverbreitesten und gablreichsten Geften unferer Tage ftehen, und wenn in berfelben Zeit diese seine Lehren in vollkommenem Einflange, nicht bloß mit bem alten Evangelium, sondern auch mit ben Berheißungen ber letten Tage stehen — so ift biefes ein Beweis ber die Bahrheit feiner Ausfage in ein helles Licht ftellt, und wir können nicht umbin von gangem Bergen beigupflichten, bag er von Gott gefenbet worden ift. (Fortsetzung folgt.)

Folgendes ift ein Bericht Joseph Smith's über die Leiden und Berfol-gungen die er und seine Anhänger im Staate Missouri zu erdulden hatten.

Quincy, ben 4ten Juni 1839. Rlage auf Entschädigung gegen ben Staat Missouri, von wegen ber Leiden und Berlufte welche mich allba betroffen haben.

12ten März 1838. — Nach einer acht wöchentlicher Reise von tausend Meilen, beren Ausgaben sich auf zwei bis drei hundert Dollars beliesen, und während welcher wir viel durch Verfolgung u. s. w. auszustehen hatten, fam ich mit meiner Familie in Far West, Grafschaft Caldwell, an.

Bald nach meiner Anfunft an, viesem Orte wurde mir hinterbracht daß eine Anzahl Personen aus der Grafschaft Davieß die Summe von tausend Dollars für meinen Scalp (Kopf) ausgesetzt hätten: Personen denen ich

völlig fremd war, und die ich eben so wenig kannte. Um ihren Zweck zu erreichen ließen sie mich häusig auf dem Wege auslauern, und dergl. mehr. Einmal namentlich, als ich mein Pferd tränkte, wurden drei oder vier Gewehre auf mich abgeseuert. Aus glaubwürdiger Quelle wurde ich auch unsterrichtet daß der Richter King, von dem fünsten Gerichts-Bezirke, die Leute ermuthigte ihr teuslisches Vorhaben in Ausführung zu bringen, und daß er sich oft schon geäußert hatte, ich sollte meiner Religion wegen um einen Kopf kürzer gemacht werden.

In Folge solcher Außerungen des Richters King und anderer Beamten suchten meine Feinde jeden möglichen Bortheil über mich wahr zu nehmen, sie häuften Schimpfreden auf Schimpfreden, machten ärgerliche Prozesse anhängig, und stackelten die Gemüther des Bolfes gegen mich und meine Anhänger auf, obgleich wir nichts gethan hatten eine berartige Behandlung zu verdienen, sondern emsig bemüht waren unsern verschiedenen Berufsgeschäften nachzugehen, und mit allen Menschen in Frieden zu leben. In Folge solcher Drohungen und Schimpfreden, denen ich beständig ausgesest war, befand sich meine Familie in steter Angst, jeden Morgen ungewiß wie der Tag für mich endigen werde, besonders dann wenn ich das Haus verließ.

In den letten Tagen des Septembers 1838 ging ich in den untern Theil der Grafschaft Caldwell, um dort einen Platz zur Anlegung einer Stadt auszuwählen. Auf meiner Reise dahin traf mich einer unserer Freunde mit einer Botschaft von De Witt, Grafschaft Carrol, dahin lautend, unsere dort ansässigen Brüder seien gegenwärtig, und schon seit längerer Zeit, von einem Haufen Pöbel umgeben welcher ihr Leben bedrohe, und schon zu verschiedenen malen auf sie geschossen habe. Alls ich diese Kunde vernahm machte ich eilends Anstalten mich an Ort und Stelle zu begeben, um wo möglich die Gemüther der Gegenpartei zu besänstigen, oder, im entgegengesetzen Falle, Berabredungen mit densenigen Personen zu treffen von denen wir gefaust hatten, und denen ich für einen Theil des Kaufschillings Bürge war.

Ich kam am — September an und fand daß der Bericht getreu gewesen war. Unsere Leute waren von einem Haufen Pöbel eingeschlossen, und ihre Borräthe nahezu aufgezehrt. Boten wurden augenblicklich an den Stattshalter gesandt und Hülfe verlangt; aber anstatt den Unterdrückten irgend welchen Schutz angedeihen zu lassen, behauptete er es sei ein Streit zwisschen den "Mormonen" und den Pöbel, und müsse von ihnen allein aussgesochten werden.

Unsere Brüder waren nun fast gänzlich von Lebensmitteln entblößt, sie hatten herbe Schickfale erlitten, mehrere unter ihnen waren an Folgen der Leiden und Entbehrungen gestorben, und ich hatte nun den Schmerz einige

meiner Mitgeschöpfe in einem fremben Lande, durch tie Grausamfeit des Böbels verenden zu sehen. Da feine Husse in Aussicht stand, so willigten die Brüder ein diesen Plat zu verlassen und anderwärts Zuflucht zu suchen, nachdem sie vorher ihre Häuser niedergebrannt, ihr Vieh fortgetrieben, und einen großen Theil ihres Eigenthums zerstört hatten.

Auch ben Richter King ließen wir um Beiftand bitten. Er fandte eine Kompagnie von ungefähr 100 Mann; aber anstatt und irgend wie Sulfe gu leisten, ward und von General Parks gesagt, daß wir keine zu erwarten hat= ten, da ber größere Theil seiner Kompagnie, unter ihrem Offiziere Samuel Bogert fich emport hatte. Beiläufig fiebenzig Wagen verließen De Witt und nahmen ben Weg nach Caldwell. Während unferer Reife waren wir bestänbig vom Böbel beleidigt, welcher und mit Bernichtung bebrohte, und auf und ichof. Mehrere unserer Freunde ftarben unterwege und mußten ohne Carg begraben werben, was und unter folden Umftanben fehr betrübte. Unmittelbar nach meiner Anfunft in Caldwell theilte mir General Doniphan, aus ber Graffchaft Clay, mit, daß ein Saufe von beiläufig acht hundert Mann nach den Niederlaffungen unserer Bruder in Davieß marschire, und beors berte einen Offizier augenblidlich mit uns zum Schute unserer Brüber in ber Grafschaft Davieß aufzubrechen, bis er bie Miliz zusammenbrachte um sie zu zerstreuen. Eine Kompagnie Miliz von fechzig Mann, welche auf bem Mariche begriffen war, beorderte er gurud, ba er glaubte bag man fich nicht auf die Leute verlaffen tonne, ba felbe, um fich feiner eigenen Worte gu bes vienen, "verdammte herzlose Wichte waren."

Dem Nathe bes Generals Doniphan gemäß, brach Oberst-Lieutenant Hinkle mit einer Anzahl unserer Brüder nach Davieß auf um nach Kräften zu helfen. Da meine Arbeiten vorzüglich dieser Grafschaft gewidmet gewessen waren, wo ich meinen bleibenden Aufenthalt zu nehmen gedachte, da ich ferner ein im Baue begriffenes Haus und anderes Eigenthum dort hatte, so verfügte ich mich eiligst nach diesem Orte. Während ich dort war wurden eine Anzahl Häuser unserer Brüder niedergebrannt, und beständige Plünderungen verübt, wie das Wegtreiben von Pferden, Rindvieh, Schafen, 2c.

Da die Einen ohne Obdach, die Andern ohne Sicherheit in ihren zersftreut liegenden Häusen waren, und da sie durch die Nähe des Pöbels ersschreckt waren, so vereinigten sie sich in Hausen. In Folge ihres vertheidisgungslosen Zustandes waren ihre Leiden sehr groß, denn sie waren dem Wetter ausgesetzt, welches grade außerordentlich kalt war.

So standen die Dinge als General Parks in Davieß ankam. Er befand sich im Hause des Obersten Wight als ihm die Nachricht hinterbracht wurde, daß der Pöbel Häuser in Brand stede, 2c. und daß Männer, Weiber und Kinder sich in das Dorf flüchteten. Oberst Wight, welcher das

neun und fünfzigste Regiment unter des Generals Oberbefehl fommandirte, fragte um die Maßregeln die er nehmen sollte. Er antwortete, daß er augensblicklich seine Leute zusammerufen und gegen den Pöbel marschiren solle.

Es wurden nun augenblicklich Anstalten getroffen um den Aufrührern entsgegen zu treten, welche, nachdem sie sich vergewissert hatten, daß wir entsschlossen seine folche Behandlung nicht länger zu dulden, sondern eine fräftige Anstrengung zu machen sie zu bestegen, und nachdem sie gleicherweise die Beschle des General Parks vernommen hatten, — ihr Lager aufsbrachen und die Flucht ergriffen.

Einige von den Bewohnern der unmittelbaren Nachbarschaft, welche ihre Absicht, uns durch Gewalt fortzujagen, vereitelt sahen, nahmen ihre Zuflucht zur Lift und steckten in der That ihre Häuser in Brand (es waren miserable Blockhäuser aus denen sie zuvor ihre Sachen fortgeschafft hatten) und dann ließen sie dem Statthalter sagen, daß unsere Brüder plünderten, ihr Eigensthum zerstörten, Häuser niederbrannten, 2c.

Nach dem Rückzuge des Pöbels von Davieß kehrte ich nach Caldwell zurück. Bei meiner Ankunft vernahm ich daß ein Pöbelhause an den Grenzen von Caldwell Feindseligkeiten begangen hätte: einige Häuser waren in Brand gesteckt und sonst bedeutender Schaden angerichtet worden. Kapitän Patten ward sogleich von Oberste Lieutenant Hinkle beordert, gegen sie aufzubrechen und traf bei Tagesanbruch mit ihnen zusammen. Bei der Annäsherung unserer Leute seuerten sie ihre Gewehre ab, und nachdem sie dieses gethan hatten, slohen sie in größter Eile.

Bei biesem Scharmützel fiel Kapitan Patten als sein Opfer bes aufgesegten Pöbels; mit ihm zwei andere; mehrere wurden verwundet. Den folgenden Tag sandte Kapitan Patten zu mir um für ihn zu beten; nachdem ich biesen Bunsch erfüllt hatte kehrte ich nach Hause zurück.

In der Grafschaftherrschte fortwährend große Aufregung, verursacht durch das Betragen des Pöbels, der fortsuhr Häuser in Brand zu stecken, Vieh fortzutreiben, Gefangene zu machen, und alle "Mormonen" mit dem Tode zu bedrohen. Unter dem fortgetriebenen Nindvich befanden sich auch zwei von meinen Kühen.

Am 28sten Oktober sahen wir einen zahlreichen Trupp bewaffneter Solvaten gegen Far West heranziehen, und eine Meile von der Stadt entfernt ihr Lager aufschlagen. Den darauf folgenden Tag erhielt ich den Besuch des Oberst-Lieutenant Hinkle, welcher mittheilte, daß die Ofstziere der Milizeine Unterredung mit und wünschten um zu einem freundlichen Einverständeniß der vorhandenen Schwierigkeiten zu kommen, da sie, die Ofstziere, unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht wünschten die harten Besehle in Ausstührung zu bringen die sie erhalten hatten. Ich willigte augenblicklich in ihr

Verlangen ein und ging mit den Herren Ringdon, Robinson, Wight und Pratt die Offiziere zu treffen; aber anstatt mit Achtung, als Personen deren Wunsch es war ein friedliches Übereinsommen zu treffen, behandelt zu werden, wurden wir als Kriegsgefangene sestgehalten und in das Lager geführt. Ich würde vergebens versuchen die Sene zu schildern die sich dort unseren Ausgen darbot. Der scheußliche Schrei von mehr als Tausend wüthender Wesen, die darnach verlangten ihren Durst nach Rache an mir und meinen Freunsten zu fühlen, war wahrhaft schrecklich, und geeignet selbst das stärkste Herz zu erschüttern.

Des Nachts mußten wir uns auf ben kalten Boben legen, und waren von einer starken Wache umgeben. Wir baten die Offiziere uns den Grund die ser Handlungsweise zu sagen, aber sie verweigerten hartnäckig mit uns zu sprechen. Des anderen Tages wurde Kriegsgericht über uns gehalten, und ich und meine Gefährten wurden verurtheilt erschossen zu werden. Dieses Urtheil sollte Freitag Morgens auf dem öffentlichen Platze vollzogen werden, wie sie sagten: als ein Beispiel für die übrigen Mitglieder. Aber durch Gottes gütige Vorsehung wurde dieses mörderische Urtheil nicht vollstreckt. Die Miliz ging alsbann in mein Haus, jagte meine Familie heraus; alles mit Genehmigung des Generals Lukas, und nahm mein ganzes Eigenthum weg.

Da sich eine Gelegenheit darbot mit General Wilson zu sprechen, so fragte ich ihn um den Grund dieser sonderbaren Behandlung, und sagte ihm daß ich ein Demokrat sei und stets die Constitution aufrecht erhalten habe. Darauf antwortete er: "Ich weiß das, und das ist der Grund warum ich mun-

iche Sie zu todten ober getobtet gu feben."

Wir wurden num auf den öffentlichen Platz geführt, und erlangten nach langen Bitten die Erlaubniß unsere Familien zu sehen — im Beisein einer starken Wache. Ich fand meine Familie in Thränen, und zitternd wegen der Bollstreckung des Urtheils; sie hängten sich weinend an meine Kleider. Ich bat um die Erlaubniß mit meinem Weibe ein paar Worte unter vier Augen im anstoßenden Jimmer sprechen zu dürfen, wurde aber abgewiesen. Der Abschied von meiner Familie war höchst schwerzlich für mich; meine Kinder klammerten sich an mich, und wurden durch die Säbelspisen der Soldaten sortgetrieben. Wir wurden nun, unter Leitung des Generals Wilson, nach der Grafschaft Jackson transportirt. Während unserer Reise mußten wir auf dem Boden schlafen, mit einem einfachen Mantel als Decke und einem Stücke Holz als Kissen, und unsere Kost selbst bezahlen.

Bährend wir in Jackson waren, kam General Clark mit seinen Truppen in Caldwell an, und sandte den Befehl und zurücksehren zu lassen, mit dem Beweggrunde, daß wir in unsere frühere Rechte einzusetzen seien; aber anstatt nach Caldwell, wurden wir nach Richmond geschafft, wo wir in's Gefängniß eingeschlossen und in Ketten gelegt wurden. Nachdem wir in diese Lage gestommen waren, kamen wir unter die Aussicht des Obersten Price, aus der Grafschaft Chariton, welcher dulbete daß und das Bolk auf alle erdensiche

Weise beschimpfte.

Unsere Lage war zu bieser Zeit wahrhaft peinlich. Wir wurden vor das Untersuchungsgericht gestellt, aber in Folge des Benehmens und der Droshungen des Pöbels waren wir nicht im Stande Zeugen zu stellen welche uns hätten von Nuten sein können; selbst die welche wir hatten, wurden vom Staatsanwalt beschimpft und vom Gerichtshof nicht in solcher Beise berücksichtig als das Geset erheischt. Wir wurden in das Gesängniß der Stadt Liberty eingesperrrt und wir sandten eine Petition an den Nichter Turnham um uns der Habeascorpusacte gemäß vor ein Geschworengericht zu stellen; aber durch Böswilligseit des Gesangenwärters war jede Verbindung mit der Außenwelt gänzlich abgeschnitten. Indessen gelang es uns endlich eine Petition an den Nichter gelangen zu lassen, aber während vierzehn Tagen ließ er selbe unbeachtet liegen, und hielt uns in Erwartung. Er besahl uns dann vor ihm zu erscheinen, verweigerte sedoch entschieden unsere Zeugen anzushören, welche wir mit großer Mühe ausgetrieben hatten. Auch unser Sachswalter weigerte sich zu handeln, da er vom Volke eingeschüchtert war.

Wir petitionirten gleicherweise an den Richter King und an die Richter bes oberften Gerichtshofes, aber auch fie wiesen uns ab. Unfere Rahrung war von der gröbften Art, und in einer Edel erregenden Weise zubereitet. Nachbem wir die vielen, immer wiederkehrenden Unannehmlichkeiten ertragen hatten, wurden wir unter ftarfer Bededung nach ber Graffchaft Davieß gebracht. Wir wurden alebann vor die Grand Jury geführt, welche ftart berauscht war und und des Berrathes anklagte. Wir mußten nun abermals ben Ort wechfeln und waren auf dem Wege nach der Graffchaft Boon. Am zweiten Abende nach unserer Abreise, als ich unsere Wächter berauscht fah, hielt ich die Gelegenheit für gunftig folden Menfchen zu entrinnen, deren 3med es war und bas Leben zu nehmen, und und auf jede Weise zu beschimpfen beren idledte Meniden fähig find. Wir nahmen bemgemäß unferen Bortheil mahr, und entwichen, und nachdem wir viele Leiden, Mühfeligkeiten und Sunger ausgestandem hatten, und in fteter Furcht vor Berfolgung gewesen waren, famen wir in ber Stadt Quincy, Illinois, an, empfangen von den Gluds wünschen unserer Freunde und der Freude unserer Familien. Ich habe mich bier mehrere Wochen aufgehalten, wie dieß bem Bolfe aus tem Staate Mif-Touri bekannt ift, aber fie, wiffend daß teine Gerechtigkeit in ihrem Buae gegen mid ift, haben, fo viel mir befannt ift, feinen Schritt gemacht mich arretiren zu laffen.

Der Verlust an Eigenthum ben ich erduldet habe, ist wie folgt: Verluste, erlitten in den Grafschaften Jackson, Davieß, Caldwell, mit inbegriffen Ländereien, Häuser, Pferdegeschirre, Schweine, Nindvieh, 2c.; Bücher, Vorräthe, Auslagen während ich in Banden war, ausgelegtes Geld, Kösten um aus einem Staate in den anderen zu gehen, und Schaden, erlitten durch unverstentes Gefängniß, Drohungen, Einschichterungen, 2c. 2c., hundert tausend

Thaler.

Diefe Beitschrift ericeint ben 1ften eines jeden Monates. - Breis einer Nummer : 20 Cent.

Der herausgeber: Daniel Tyler,

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

## Beiligen der letten Tage.

Die Wahrheit wird ftete burchbringen.

Nº 2.

Juni 1855.

1. Band.

#### Un die Freunde des Reiches Gottes.

Man hat mich oft auf diesem Festlande gefragt: Seid Ihr Protestanten oder Katholiten? Hierauf antwortete ich: wir sind keins von beiden in der allgemeinen Auffassung des Worts, aber doch beides in manchen anderen Hinsichten.

Unfere Kirche ift nicht burch Protest gegen die Romisch-Katholische und ihre besonderen Lehren begrundet worden, fie ift auch fein Zweig biefer Rirche, und verbankt berfelben nicht ihren Ursprung. Sie ift auch nicht nach bem Mufter ber protestantischen Kirche gebilbet, und hat feine Verbindung mit irgend einer zu berfelben gehörigen Sefte. Die Lehren, Borfchriften, Autorität und Organisation, welche wir in unserer Kirche haben, find burch birecte Offenbarungen vom Simmel ausgegeben worden, ohne Beziehung auf irgend eine andere Kirche in Sinfict ber Autorität, Lehren und Borfdriften. Die Lehren welche unsere Rirche bekennt, find in bem Buche Mormons enthalten, und fie hat ihre Autorität durch die Gabe, Vermittelung ober Ministerium ber heis ligen Engel empfangen. Daher ift diefelbe in allen Bunften bie wir angegeben haben eben fo unabhängig von jeder andern Kirche als wenn es gar feine Rirde irgend einer Art auf ber Welt gabe. Doch bieß verhindert nicht daß ihre Lehren, ihre Vorschriften und ihre Organisation nicht genau dieselben feien wie unfer Berr und Beiland Jefus Chriftus fie und gab, und wie feine Junaer dieselben vor achtzehnhundert Jahren auf dem Festlande Affens lehrten und administrirten, wie es im neuen Testament uns berichtet wird. In ber That ift es eine Wiederherstellung dieser Lehren, Grundfage und Vorschriften, nicht von Menschen ober burch Menschen, sondern burch bas Aufthun bes

Himmels, und ber Offenbarung bes Willens bes Herrn, zu ben Bewohnern ber Welt.

Die Kirche Jesu Christi ver Heiligen ver letten Tage erhielt ihre erste Organisation in der Township Manchester, Ontario County, State of New-York, in den Bereinigten Staaten Nerd-Amerika's, am 6ten April 1830. Bor dieser Zeit erschien ein Engel einem jungen Menschen von 15 Jahren, dem Sohn eines Pächters, Namens Joseph Smith. Dieser bestehrte ihn über viele Dinge in Beziehung des religiösen Zustandes der Welt, und über die Nothwendigkeit einer richtigen Kirchen-Organisation; auch offensarte er ihm viele Begebenheiten die in den letten Tagen nach den Worten der Propheten sich zutragen werden.

Ich werde die Worte welche er mir sagte so genau als möglich wiederholen. Er sagte mir daß in der Nachbarschaft seiner Wohnung verschiedene Gesellschaften mehrerer Secten sich vereinigt hätten um eine religiöse Erweckung herbeizuführen, eine Sache die sich in den Vereinigten Staaten oftmals creignet. Eine große Anzahl erklärten sich als bekehrt, und unter diesen zwei oder drei Mitglieder der Familie seines Vaters. Nachdem diese Erweckung zu Ende war, erhob sich ein Zwiespalt um zu wissen zu welcher Secte seine Neubekehrten gehörten. Ein Mitglied der Familie seines Vaters schloß sich einer Secte an, und ein zweites bekannte sich zu einer andern Partei. Sein Geist ward betrübt: Er sah Zwiespalt anstatt des Friedens, und Uneinigkeit anstatt Eintracht; und als er darüber nachdachte wie viele Glaubensarten und Religions-Culten vorhanden wären, schien es ihm unmöglich daß alle recht sein könnten. Wenn Gott uns eine Religion gelehrt hat, dachte er, so hat er uns keine andere gelehrt, denn "Gott ist nicht der Urheber der Verwirrung."

Beim Leien seiner Bibel ward er lebhaft gerührt, als er die Stelle in der Gristel St. Jacobi im ersten Kapitel, fünften Bers, antraf. "So aber Jesmand unter euch Weisheit mangelt, der ditte von Gott, der da gibt einfaltiglich Jedermann, und rückt es Niemand auf; so wird sie ihm gegeben werden. "Vertrauend auf Gottes Wort, zog er sich in ein Gehölz zurück, und betete zu dem Herrn und slehte ihn an ihm Weisheit und Ersenntnis zu dieser Sache zu geben. Alls er so beschäftigt war, verbreitete sich ein glänzendes Licht um ihn her, und zwei Personen, welche beide in ihren Gesichtszügen einander glichen, von Glorie umstrahlt, stellten sich vor ihm dar; diese gaben ihm Belehrung über dassenige was vorher sein Gemüth beunruhigt hatte. Es wurde ihm verständlich gemacht daß alle Kirchen in Hinsicht vieler Tinge im Irrthum seien, und es ward ihm andesohlen ihren Irrthümern nicht zu solgen und er erhielt das Versprechen daß die Fülle des Evangesliums zu einer spätern Zeit ihm offenbart werden sollte: Darauf verschwand

bie Vision und ließ sein Gemuth in einem Zustande ber Nuhe und bes Friedens.

Ginige Zeit barauf, als er in eifrigem Gebet begriffen mar, brang plos lich ein Licht in sein Zimmer, gleich bem bes Tages, aber weit reiner und glangender und glorreicher. Bei ber erften Erfdeinung beffelben fam es ihm por als ob das haus mit verzehrendem Feuer angefüllt ware. Diefe plögliche Erscheinung eines so herrlichen und heiligen Lichtes erregte in ihm ein Gefühl und eine Erfdutterung welche fein ganges Wefen burchtrang: boch er folgte barauf eine Ruhe, eine Beiterkeit bes Gemuthe, und ein unbeschreiblides Gefühl von Freude, und in bemfelben Augenblide frant eine Geftalt vor ihm. Diefes Wefen war mit einem Lichtglang umgeben ber noch glangender war als bas Licht in welchem es fich bewegte, und obgleich fein Ungenicht wie ein Bligftrahl glanzte, hatte es bod ein gefälliges, unfdulviges und alorreiches Aussehen, fo bag jede Furcht aus feinem Bergen verschwand, und die tieffte Rube in feiner Seele herrichte. Die Große biefes himmlifden Wejens überftieg ein wenig tiejenige ber Menichen in unfern Tagen: fein Gleid mar gang weiß und ichien feine Nath zu haben. Es funtigte ihm an baß es ein Engel Gottes fei, auf Befehl zu ihm gefandt, um ihm zu verfichern tag feine Gunden vergeben feien und feine Gebete erbort, und auch um ibm vie frohe Botschaft zu bringen tag ber Bund welchen Gott mit Ifrael por alten Zeiten in Betreff ihrer Nachfommenicaft gemacht habe, bald erfüllt werden follte; daß das große Werf ber Vorbereitung für bie zweite Bufunft bes Meffias ohne Verzug anfangen solle — baß bie Zeit vorhanden sei wo bas Evangelium, in seiner gangen Fulle und Kraft, allen Nationen geprebiat werden folle ; bamit ein Bolf mit Glauben und Gerechtigfeit fur bas taufent: jährige Reich bes Friedens und der allgemeinen Freude fich vorbereite; und baß er felbst berufen und erwählt fei als ein Werfzeug in Gottes Sanden au Dienen um einige feiner wunderbaren Zwede in diefer letteren Dispenfation zu erfüllen.

Dieser Engel offenbarte bem Joseph Smith, unter andern, daß die Amerikanischen Indianer ein Überbleibsel des Volkes Israel seien; und als sie zuerst nach Amerika ausgewandert, es ein aufgeklärtes, geistreiches Volk gewesen sei, das die Erkenntniß des wahren, einzigen Gottes beseisen habe, dessen Gunft es genossen, und aus dessen Händen es besondere Segnungen empfangen habe; daß ihre Propheten und inspirirten Schreiber den Besehl hatten eine heilige Geschichte der wichtigsten Begebenheiten zu führen die sich unter ihnen ereigneten; daß diese Geschichte lange Zeit von Geschlecht zu Geschlecht übertragen sei, dis zu der Zeitperiode wo das Volk in große Verzerbiheit gesallen, wo der größte Theil desselben vernichtet worden, und daß die Unnalen (in Folge des Besehls welchen Gott einem ihrer letzten Pros

pheten ertheilt) an einen fichern Ort niedergelegt waren um fie vor ben Sanben ber Bofen zu bewahren, welche fie zu gerftoren ftrebten. Jofenh Smith ward durch den Engel unterrichtet tag biefe Urfunden viele heilige Offenbarungen, im Betreff bes Evangeliums bes Reiches, fo wie auch Prophezeiungen über bie großen Ergebniffe ber letten Tage enthielten; und baß fowohl um bie Bersprechungen Gottes, bie er ben Batern gegeben habe, ju erfüllen, als auch um feine Zwede zu erreichen in der Wiederherstellung ihrer Kinder, es nothwendig fei daß biefe Urfunden and Tageslicht gebracht wurben. Er felber, Joseph Smith, follte, wenn er getreu bliebe, bas Bert. zeug sein welches einer folden großen Gnade theilhaftig werden follte diefe beiligen Dinge zur Kenntniß aller Bölfer zu bringen; boch ward ihm zugleich ausbrücklich angesagt bag alles bieses geschehen muffe mit einfaltigem Bergen, gur Chre Gottes, und bas biefe Urfunden Niemandem anvertraut werben wurden ber feine eigene Große fuche, und heilige Cachen zu ungerechten und speculativen Zwecken verfehre. Nachdem er ihm noch manche Belehrungen über vergangene und zufünftige Dinge gegeben hatte beren es nicht nothwendig ift hier zu erwähnen, verschwand ber Engel, und das Licht und die Glorie Gottes die benfelben umgeben hatten, aber ihm blieb ein vollkommener Krieden in seinem Gemuthe zurud, und eine unbeschreibliche Rube und Heiterkeit in seinem Bergen. Doch ehe ber Morgen anbrach erschien ihm bas Geficht noch zweimal, und gab ihm immer wieder neue Aufflärungen über bas große Werk Gottes bas auf Erben erfüllt werben follte. Um nächsten Morgen ging er, feiner Gewohnheit nach, auf das Feld um zu arbeiten, aber bald darauf erneuerte fich das Geficht; derfelbe Engel erschien ihm noch mals, und da er in den Visionen der verflossenen Racht über den Ort wo vie Urfunden aufbewahrt waren, unterrichtet worden, so ward ihm jest anbefohlen, fogleich sich bahin zu begeben. Demzufolge verfügte er sich ungefaumt an ben Ort ber ihm angezeigt war, und fand an bem Abhange, beinahe an ber Spibe eines Sugele, einen fteinernen Raften beffen obere Seite über ber Erde fichtbar war. Mit einem fleinen Hebel und geringer Anstrengung entbedte er ben Inhalt bes Raftens. Unten am Boben beffelben mar eine alterthumliche Bruftplatte, auf biefer Platte lagen bie Urfunden auf brei fleinen Caulen. Während er diesen heiligen Schat mit Erstaunen und Berwunderung betrachtete, ftand ber Engel Gottes, ber ihn zuvor besucht hatte, wieder bei ihm, und seine Seele wurde wieder erleuchtet wie in ber vorigen Racht, und er ward bes heiligen Geistes voll, die Himmel waren offen und tie herrlichkeit bes herrn umgab ihn und ruhete auf ihm.

(Fortsetung folgt.)

#### Göttliche Autorität.

(Fortsetzung.)

Fünftens. — Was behauptet bas Buch Mormon noch außer bem "ewigen Evangelium " zu enthalten? Es behauptet eine furze aber getreue Beschichte eines Zweiges vom Stamme Joseph, sammt ben Offenbarungen zu enthalten, die ihnen, sowohl vor als nach Chrifti, gegeben worden find, niedergeschrieben von einer Reihe Propheten welche die Geschlechts-Nachfommen Joseph's waren; es behauptel temnad, im vollen Sinne bes Wortes, bie Schriften ober Urfunden bes Stammes Joseph zu enthalten. Es enthält zahlreiche, treffende Vorhersagungen, welche flar darthun daß die Beit in welcher biefe Urfunden, burch Gottes Macht, ben Bolfern geoffenbaret werden wurden, auch der Tag fein follte an welchem Ifrael verfammelt werden wurde; und daß ihre Urfunden, im Verein mit den Urfunden ber Juden, ein mächtiges Werfzeng in ber hand ber Diener Gottes sein wurden, um bas große Werf zu vollbringen. Run, wie stimmt bieses mit bem Worte des Herrn zu Sefefiel, benfelben Gegenstand betreffend, überein? Dem Sefetiel ward geboten auf zwei Solzer zu schreiben, das eine für Juda, bas andere für Joseph; nachdem ward ihm befohlen die zwei Hölzer in Eins zu vereinigen. Und wenn die Kinder Fragels fragen würden was die zwei zusammengethanen Hölzer Juda's und Joseph's zu bedeuten hätten, so sollte er ihnen sagen: daß der Herr das Holz Joseph's zu dem Holze Juda's thun wolle; unmittelbar nachher wolle er die Kinder Fraels aus den Heiden holen, dahin fie gezogen feien, fie allenthalben sammeln und wieder zurück in ihr Land bringen; alsbann wolle er ein einziges Bolf aus ihnen machen im Lande auf dem Gebirge Ifrael, auf daß fie alle einen einzigen König haben und nicht mehr in zwei Bolfer und zwei Konigreiche getheilt feien. Sefefiel bezeugt daß die Schriften Joseph's mit ben Schriften Juda's vereint werden follten. J. Smith gibt dem jest lebenden Gefchlechte ein Buch, mehre hundert Seiten ftarf, in welchem behauptet wird daß es die heis ligen Schriften der begeisterten Propheten des Stammes Joseph, welcher bie große westliche Halbkugel bewohnte, enthalte. Sesetiel bezeugt daß das Bolk Ifrael gesammelt werden sollte, um nie wieder zerstreut zu werden, unmittel= bar nachdem diese zwei Hölzer oder Urfunden vereinigt sein würden. Die erwähnte Urfunde Joseph's, welche burch Smith ber Welt überliefert wurde, fagt mit ben beutlichsten Worten aus, daß biefes die Zeit sei in ber Ifrael

gefammelt werden foll, burch bas Mittel und bie Macht Gottes, welche in die fen zwei Urfunden bezeichnet find. Sefefiel fprach die Brophezeiung aus; Smith zeigt ihre Erfüllung an. Dieß ist eine andere annehmbare Probe von der göttlichen Autorität seiner Sendung; benn wenn bas Sammeln von Frael nicht in ber Sendung J. Smith's, als ein wichtiger Theil bes großen Werkes ter letten Verheißung, eingeschlossen gewesen wäre, so wurde jedermann gute Grunde gehabt haben ihn ohne weitere Brufung zu verwerfen. Die Erfcheis nung eines Engels - die Wiederherstellung des Evangeliums - die Einsehung in das Avostelamt — die Errichtung des Reiches Gottes — das Versammeln ber Beiligen — die Offenbarung der Urfunden Joseph's und ihre Bereinigung mit benen ber Juden — die Wiedereinsetung der Juden in ihre eigenen Länder - find die wundervollen Greigniffe welche zu erfüllen find, wenn die große Berheißung fich erfüllen wird. Welche Berfon ober welche Berfonen immer von Gott beauftragt find an diefer Erfüllung zu wirken, fie muffen die Schluffel ber 2111= torität haben um jedes darauf bezügliche Werk zu vollbringen. Wenn Joseph Smith alle diefe munderbaren Ereigniffe, mit Ausnahme von Ginem, in feine Sendung aufgenommen hatte, fo wurde diefe Gine Ausnahme hinreichend gewesen sein zu zeigen daß er ohne Autorität handle. Aber wo, fragen wir, ift eine Ausnahme? Welches besondere Ereigniß, welchen Umstand, mit ber Verheißung, von ber er bie Schluffel zu haben behauptet, jufammenbangent, hat er von seinem Systeme ausgeschloffen? hat Johannes die Wieberherstellung bes Evangeliums durch einen Engel vorhergefagt? Selbe ift in 3. Smith's Lehre enthalten. Sot Johannes prophezeit daß die Beiligen eine Botschaft vom himmel erhalten würden, den Befehl enthaltend aus Babylon zu kommen? Auch bas ift in Smith's Syfteme enthalten; und bie Beiligen gehorden nun diesem Befehle. Hat Besetiel vorhergesagt bag bas Cammeln der Heiligen die unmittelbare Folge der Vereinigung des Holzes Jos feph's mit dem Juda's sein wurde? Smith schloß auch dieses mit in sein Eystem ein. Die zwei Hölzer sind nun bereits vereinigt, und werden bald ben 3wed erfüllen zu dem fie bestimmt waren. Was fehlt alfo? Gibt es nur Ginen von den Propheten oder begeifterten Sangern alter Zeiten, welcher einen andern Weg angedeutet hatte die Verheißung der letten Tage zu erfüllen? Rann irgend ein Monfc zeigen daß bas Evangelium nicht durch einen Engel wiederhergestellt werden soll, oder daß die Beiligen nicht durch eine Botschaft vom Himmel aus Babylon gerufen werden follen? oder daß die Urkunden des Stammes Joseph nicht mit den judischen Urfunden — ber Bibel — vereinigt werden follen? oder tag Ifrael nicht durch die Bermittelung neuen Offenbarungen in seinen eigenen Ländern vereinigt werden foll? oder daß Apostel und Propheten nicht wieder, wie in alten Zeiten, auf der Erde erstehen werven? Wenn alle viefe Dinge möglich, wahrscheinlich, ber beiligen Schrift gemäß

find - wenn alle diefe Ereigniffe in ihrer Zeit, und in der vorhergefagten Weife fich erfüllen muffen - fann jemand barthun daß bieß nicht bie Zeit ift? daß das Buch Mormon nicht die Urfunden bes Stammes Josep'h enthalte, von benen Hefefiel prophezeite? Kann jemand einen Grund anführen weßhalb Joseph Smith nicht tie Botschaft eines Engels erhalten sollte? warum sollte er nicht zum Apostel oder Propheten geweiht sein, oder Offenbarungen und Befehle von Gott erhalten? Wenn bas Evangelium burch einen Engel wiederherzustellen ift, so muß es zuvor einem Menschen wiedergegeben wers den. Warum follte Smith nicht diefer Mensch sein? Wenn die Urfunden der verfchiedenen Stämme in Eine zu vereinigen find, warum follten nicht bas Buch Mormon und die Bibel biese zwei Urfunden sein? und warum sollte 3. Smith nicht das Werkzeug in den Sanden Gottes zur Erfüllung biefer Prophezeiung sein? Wenn tiefe Dinge nicht bie Erfüllung jener alten Prophezeiungen find, wird das jest lebende Gefchlecht wenn dieselben kommen gläubiger sein benn gegenwärtig? Werden die Menschen irgendwie bereits williger sein neue Offenbarungen, Gesichte, Engel, ober alte heilige Urfunben aufzunehmen als sie es jest sind? Gibt es irgend welche Eigenschaften bie Smith besitzen sollte und die er nicht besitzt? War irgend eine Lehre die er vortrug ber heiligen Schrift entgegen? Waren irgend welche Grundfate fei nes Systems unvereinbar mit ben Prophezeiungen? Wenn somit jede Lehre in bem großen Plane biefes neuen Propheten ben Stempel ber Vollfommen heit trägt, wer fann dann fagen daß er nicht von Gott gefendet ward? Wer barf fich einem fo großen und vollkommenen Sufteme widersetzen, ohne ben Schimmer ber Möglichkeit zu haben beffen Falscheit beweisen zu können? Wer hat fo fehr feinen gefunden Sinn, fein richtiges Urtheil verloren, um nicht die überwältigenden Beweise mahrzunehmen die von allen Seiten ber bie Göttlichkeit von Joseph Smith's Sendung barthun? Wer fann, nach genauer Prüfung feiner Sendung oder feines Suftemes, auch nur Ginen Beweis bagegen vorbringen? Welche Entschuldigung fonnen also bie großen Gelehrten und Weisen der Erde bafür anführen daß fie fich einem Werfe von folder Wichtigfeit, mit eitel lächerlichen, verläumderischen, neibischen Befouldigungen widerseten? Gie follen ihre überzeugenden Grunde auseis nanderseten, wenn nicht, so mögen fie hören, und sagen : es ift Wahrheit.

(Fortsetzung folgt.)

#### Gastmal

zu Chren der Gefengebenden Verfammlung.

(Die irrigen, zum großen Theil verletenden Gerüchte, welche, in Amerika sowohl als in Europa, über die "Mormonen" und den Vorsteher ihrer Kirche,

Doung, im Umlaufe sind, veranlassen und in unser Blatt einige Auszüge aus einem Artisel der "Deseret News" einzurücken, um zu zeigen wie ganz ans ders die Beamten der Ber. Staaten, welche unter und leben, aber der Kirche nicht angehören, von und densen. Die Gelegenheit bei welcher solche Gesinnungen an's Licht traten, war ein Gastmal welches Hr. A. B. Babbit, Sessetär des Gebietes Utah, den Mitgliedern der Gesetzgebenden Bersammlung am Abende vor ihrer Vertagung (19ten Jänner) gab. Der Bericht ist den Rotizen Robert Lang Campbell's, Afst. Sesretär des Nathes, und früherem Pastor der Schottischen Conferenzen, entnommen.)

Der B. St. Diftrift-Anwalt, J. Hollman, brachte folgenden Toaft aus: "Dem Statthalter Young und dem Rathe! Möge ihre Weisheit in der Zufunft eben fo zunehmen wie sie bis jest zugenommen hat!"

Darauf erwiederte feine Ercelleng der Statthalter Young:

"Mögen wir alle bewahren was wir schon errungen haben, und zu bem Errungenen noch hinzufügen bis wir einst bas größte Maß ber Zufriedenheit in ber ewigen Seligkeit finden!"

Rede bes Ober-Richters John F. Kinnen:

"Ich erhebe mich nicht um eine Geschichte zu erzählen, einen Trinffpruch auszubringen, ober einen Schwant vorzuschlagen, fondern um meine Gefühle auszudrücken. Ich habe bas Thun ber Gefetgebenden Verfammlung während ber letten Seffion überwacht. Ich sehe daß Ihr, meine Berren, der weisen Politif gefolgt seid, wenige und einfache Gesetz zu erlaffen. Jene Regieruns gen find für die weisesten zu halten, welche durch die weisesten und wenigsten Gefete regieren; und die überlegene Beisheit auf die Ihr Unfpruch macht, wird sich, ohne Zweifel, in der Fassung Euerer Gesetze fund geben. Ihr wollt nicht bas Bolf burch Gesetze regieren, Ihr versucht es burch Liebe zu regieren. 3ch fage bieß nicht bloß um ben Statthalter Young und ben ihm beigegebes nen Rath zu loben. Jedes Ding in diesem Thale zeigt den Unternehmungs geift, ben Fleiß, die Beredelung und ben Berftand biefes Bolfes. Guere ans genehmen Unfiedelungen, an Schönheit und Lieblichfeit unübertroffen - Guere öffentlichen Gebaute - Euere Maschinen, und bie Ginigkeit und ber eble Sinn welche auf Guerem gangen Gebiete vorherrichen, find eben fo viele Monumente ber Weisheit und Macht mit benen jeder Zweig ber Regierungs geschäfte geleitet und überwacht wird. Rein Fremder wird biefes Gebiet betreten ohne über ben Glang, die Pracht, bas Chenmag und bie Geschicklich: feit, welche in diesem Thale entfaltet sind, zu staunen. Dieses fann nicht ber Weisheit bes Menschen zugeschrieben werden — es kommt von bem allmäche tigen Schöpfer bes himmelg und ber Erbe; ich fann bemfelben feinen andes ren Urfprung beimeffen. Ich werbe fortfahren ben Fortschritt und bie Ents widelung auf dem Territorium mit Interesse zu bevbachten, so lange ich unter Euch leben werde, und möge dieß bis an das Ende meiner Tage der Fall sein, wie es nicht unwahrscheinlich ist; dieses Beobachten ist Nahrung für den Geist. Obgleich die Einwohner dieses Gebietes aus allen Nationen und Ländern zusammengewürselt sind, so gibt es doch kein glücklicheres, freieres und blüshenderes Bolk als dieses. Dieß, meine Herren, sind Worte der Wahrheit, und es thut meiner Seele wohl dieselben auszusprechen."

Bemerfungen bes zweiten Richters G. P. Stiles:

"Die ehrenhaften Außerungen in Bezug auf mich (von dem Gaftgeber Babbit) veranlaffen mich einige Bemerfungen zu machen. 3ch bin feit meiner Kindheit unter diesem Bolfe bekannt gewesen. Mein ganger Charafter lag offen vor den meisten Mitglieder biefer Versammlung. Man hat mich für ein verlorenes ober verirrtes Schaf angesehen. Ich fann fagen bag ich gludlich bin in ber heutigen Zusammenfunft. Die Versammlung ist eine vornehme; bie ebelften Charaftere unseres Gebietes sind anwesend. 3ch fann bie Gefühle bes Oberrichters Kinney verstehen. Ich fenne die Gefinnungen welche er in feiner Bruft hegt. Ich weiß bag er ein hochherziger Mann ift. Die Gefinnungen welche er fo eben hier fundgethan hat, find feine schmeichlerischen Phrasen, fie find bie Wallungen eines edlen Bergens, burch Umftande in einem rechtlichen Manne hervorgerufen. Er schenfte feinen Glauben bem Manne ber ben erften Anlag zur 3wietracht gab; er fagte mir was er von ihm gehalten habe, als er die Auseinanderle= gung aus seinem eigenen Munde vernahm; er hielt ihn für einen Mann ben feine eigenen verberbten Grundfage jum Migvergnugen geführt hatten. Er war bei einer früheren Verwaltung angestellt gewesen, und überlief nun alle Behörden um einen Plat zu befommen, und, um fich feiner zu entledigen, gab man ihm eine Anstellung in Mexito. 3ch fam unerwartet hierber. 3ch murbe zwei Wochen früher hier gewesen sein, wenn ich nicht meine Anstellung befommen hatte. Ich fühle mich zu Dank verpflichtet für meinen Boften ; er fest mich in Stand beffer zu leben. Ich fam, und ich beabsichtige fo viel Gutes zu thun als ich fann, und so wenig Leid als möglich. Ich bin in der Grafschaft Iron gewesen. Ich habe bort die große Jury organisirt mit all' den Erforderniffen und Pharaphernalien die das Gefet erheischt. Ich gab ihnen einen erhabenen Beruf. Der Rath ben ich ihnen ertheilte mar, die Graffchaft nie durch einen Prozeß zu besudeln. Ich hatte fein Urtheil zu sprechen (Dank dem Berrn, bemerfte ber Statthalter). Ich weiß nicht ob es Ginen Menschen bort gibt ber nicht in die große Salzsee Stadt fommen und mich gerichtlich belangen wurde, wenn ich ihn einen Nechtsgelehrten hieße; bas ift meine aufrichtige Meinung. Wenn irgend Zwistigkeiten zum Vorfchein fommen, fo geben fie ju einigen Freunden, und gleichen bie Cache friedlich aus. Laßt einen 3wift

turd bas Gefen beilegen, und ber Bruch ber Parteien wird größer werben. Der britte Gerichtsbegirf ist berienige welcher meiner Amtothätigkeit anvertraut ift, und ich bin froh baß Altester Orfon Sybe zum geprüften Richter in ber Graffchaft Carfon ernannt ift. Wir werden hingehen um bort einen Gerichtstag zu halten, und wenn feine Rechtsgelehrten hingehen, so wird es feis nen Rechtshandel bort geben. Es wird bort nichts geben und zu überwachen, als das Rechtsgeset; möge Mildthätigkeit und Großmuth ungehindert vom Höchsten bis zum Niedrigsten geubt werden! Wir werden uns bort frei und wohl fühlen. Der Berr Ober-Richter fagte baß er hier leben und fterben möchte. Ich hoffe mit Zuversicht daß sein Berg und seine Gefühle so fehr von biefem Volke umftrickt werden, daß wenn er und verläßt, er sich angetrieben fühlt zurückzufehren. Er hat fich nie an einem Plate befunden wo er die Ge= fühle seines Herzens so aussprechen konnte, wie hier. Ich habe ihn früher fprechen hören in überlegten, ftubirten, gemeffenen Ausbrücken; aber noch nie fah ich ihn fich erheben und reden von Gott, oder Dem der die Welten regiert und überwacht. Sier hat er ben Geift ber Freiheit, weil der Geift der Freis heit und umgibt; und wenn ein Mann ber Geift ber Wahrheit hat, so wird er die Wahrheit sprechen. Er hat gefagt daß das was er auf diesem Territorium um sich sieht das Werk Gottes fei. Wer ergählte ihm das? Der Geist ber Wahrheit war es. Laßt uns barauf trinken."

Richter Kinney erhob sich von neuem und sprach:

" Herr Präsident! Freunde! — Ich bin unendlich verbunden für die häufige Erwähnung meines Namens. Oberft Babbit hat mich als einen Mann bezeichnet ber Euer Bolf, Guere Ginrichtungen und Guer Land ber Forschung unterzieht. Ich war einer von den Richtern des obersten Gerichtshofes in Jowa während fieben Jahren; meine Befoldung betrug 1000 Dls. jährlich; vie Besolvung des Ober-Richters in Utah war damals 1800 Dls. Ich hatte einen eben so reizenden Wohnsig in Jowa wie viele von Euch hier haben-Meine Anstellung in Utah war bald befannt, und meine Freunde, Die Mitglieder bes Gerichtshofes, ftritten mit mir barüber ob es gerathen fei Jowa zu verlaffen; ich wurde mit Briefen von meinen Freunden überschüttet; mein alter Freund in Neu-York, mit dem ich vier Jahre lang die Rechte ftubirt habe, schrieb mir daß ich hier nicht würde leben und meine Amtspflichten erfüllen fönnen. Ihr werdet mir zugeben daß es einige Festigkeit des Charafters erforderte um den Schritt zu thun ben ich that. Es ift hier des Anstifters der erften Zwietracht Erwähnung geschehen; ich habe sein Berichten angehört : scine eigene Ausfage verdammt ihn. Ich fah ihn in Waschington, und fagte ihm in's Gesicht, in dem Vorsaale des Repräsentanten-hauses, daß wenn er geguchtigt worden fei, er es verdient habe. Wenn ich meine Gefühle in Bezug auf mein Hierherkommen prufe, so finde ich daß eine Triebseder mich bazu bewog, und diese war: der Welt zu zeigen daß ein Mann meinen gegenwärtigen Posten besteiden und die Pssichten desselben getreulich erfüllen könne. Der Wunsch die öffentliche Meinung zu enttäuschen, und der Welt die Bertäumdung zu enthälsen die über dieses Land im Gange waren, bewog mich mehr als jedes andere Motiv. Es konnte nicht wegen Reichthum und Chresein. Ich habe ein Weib und fünf Kinder, eine zur Jungfrau herangewachsene Tochter, und in kann sagen daß hier weniger Unssittlichkeit, weniger Trunkensheit, weniger Ausschweifung zu sinden ist, als an irgend einem andern Orte wo ich bisher gewesen bin. Ich sehrte den Rathschlägen meiner Freunde den Rücken; ich habe nie den gethanen Schritt bedauert. Sie versuchten meine Familie zurückzuhalten, doch ich behielt die Oberhand, obgleich ich ihnen die Wahl ließ zu kommen oder zu bleiben. Wenn Ihr dieß als Kompliment für Euer Gebiet aufnehmen wollt, so nehmt es hin, ich bin stolz darauf. "

#### Menigkeiten.

Der " Tausendjährige Stern " (Organ der Kirche in England) bringt, in den Rummern von 14ten und 21sten April, Nachrichten vom Salzsee Thale, die bis Ende Dezember reichen. Alles scheint Friede und Gedeihen unter den Heiligen.

- Da die Dauer von Brigham Young's Statthalterschaft zu Ende ging, so hatten viele, nicht zur Kirche gehörigen Bürger, die Militärs und Civils Offiziere der Vereinigten Staaten mit inbegriffen, an den Präsidenten Pierce petitionirt ihn von neuem in dieser Bürde zu bestättigen.
- Das Wetter war für die Jahredzeit ungewöhnlich mild gewesen, und man pflügte, baute zc. als wie im Sommer. Arbeit gab es im Überfluße, und Vorräthe in Masse. Mit den Indianern war allgemeiner Friede.
- Ein Kanal follte angelegt werden, auf dem linken Ufer des Flußes Jordan, um den Salzsee mit dem Utahsee zu verbinden.
- Große Verschönerungen waren im Gange. Viele Gebäube, zu öffentlichen sowohl als zu Privatzwecken, waren in Aussührung begriffen. Aber inmitten aller Schwierigkeiten, die sich bei Bewohnbarmachung einer neuen Gegend darbieten, verwandten die Behörden große Ausmerksamkeit auf das was zum Gedeihen aller Länder unentbehrlich ist — auf die Erziehung.

Vor der Geschgebenden war eine Vill eingebracht, welche dahin lautete "das ganze Gebiet auf dem Niederlassungen sind in Schuldistrifte einzutheisten, ferner Direktoren, eine Prüfungskommission, und einen Generalausseher über das ganze Gebiet zu ernennen, alle in Verbindung mit der Universität. "

Die Regierung versammelte sich alle vierzehn Tage in der Stadt, " in der Absicht, ein gleichmäßiges Reglement für die Schulen herauszugeben, und auf die Verbesserung der Lehrer hinzuarbeiten. "

Professor Orson Pratt war im Begriffe eine Hochschule zu eröffnen, worin Naturphilosophie, Electrizität, Electro-Magnetismus, Chemie, Aftronomie, Algebra, theoretische und praktische Geometrie, Trigonometrie, Mechanif, und Differenzial- und Integralrechnung vorgetragen werden sollten.

— Wir lesen auch im "Stern," unter gleichem Datum, daß die Kirche reißende Fortschritte auf den Sandwichs Inseln macht. Auf der Insel Lanai ist ein Plat errichtet worden um die eingebornen Heiligen im Ackerbaue, in häuslichen Verrichtungen, sowie in den Grundsätzen des Heiles zu unterweisen.

(In bem " Tausendjährigen Stern" vom 28 April findet sich nachstehender Brief, sowie die Petition an den Präsidenten Franklin Pierce, welche wir in Übersetzung unserer heutigen Nummer beifügen.)

#### Deseret.

Wetter und Candbau. — Gifen- und Zuckerfabriken. — Tod des Häuptlings Walker. — Gefellige Zusammenkunfte und literarische Bereine.

Büreau bes Historifers, Große Salzfee = Stadt, am 7ten Februar 1855.

Bruder Franklin! — Wir haben und alle erdenkliche Mühe genommen Euch alle in unfer Macht stehenden Nachrichten zukommen zu lassen. Die Post von Osten kam hier am 5ten d. M. um 10 Uhr Abends an; sie war die erste welche seit drei Monaten auf diesem Wege zu und gelangte.

Eine große Zahl Arbeiter sind mit dem Graben eines Kanals, unterhalb der North-Tempel Gasse zu dem Flusse Jordan, beschäftigt, um die Stadt gegen das Hochwasser zu schüßen. Das Wetter ist seit dem 15ten Jänner merkwürdig schön gewesen, so daß viele Farmer Getreide gesäet haben; eine große Zahl Obstbäume ist verseht worden. Oberst Steptoe hat den Bau einer Brücke über den Provo in Accord gegeben. Dieselbe soll von den 25,000 Dollars bezahlt werden welche der Congreß zu Anlegung einer Militärstraße, von hier nach Calisornien, bestimmt hat. Dieser Bau schreitet rasch vorwärts und die Brücke wird im Monate April vollendet sein.

Ich besuchte vor kurzem die Grafschaft Utah; viele schöne Gebäude find im Laufe des Winters errichtet worden. Der Gesundheitszustand der Leute ist in allen Städten Utah's ausgezeichnet gewesen. Die Herren Goddard und

Pace veranstalten in der Musikhalle zu Provo dramatische Borstellungen und Tanzunterhaltungen; die Halle ist wahrhaft zweckgemäß und spricht zu Gunsten des Unternehmens ihrer Eigenthümer. Die Zusammenkunsts-Halle ist so weit vollendet daß Zusammenkunste darin gehalten werden können. Sie wird ungefähr 400 Personen fassen. Die Getreidemühle des Major Hanscock in Panson ist nun auch im Betriebe und macht gute Geschäfte. Die Eisenwerke haben am Isten Jänner das erste mal angeseuert, mit welchem Ersolge, ist und unbekannt. Die neue Mahlmühle in Parowan hat auch zu mahlen bezonnen.

Walter, ber Säuptling von ben Utah Indianern, ftarb am 29sten Janner zu Meadow Ereef, in ber Graffchaft Millard, nach einer zehntägigen Krantheit. Den Abend vor seinem Tode erhielt er einen Brief und einige Gefdenke vom Statthalter Doung, ber nichts von feiner Rrankheit wußte. Alltester David Lewis, welcher die Sprache verfteht, hatte am Abende bes 28sten Januers eine Unterredung mit ihm. Obgleich augenscheinlich vom Tobe heimgesucht, brudte er body feine warmften Gefühle für ben Statthalter Doung und die "Mormonen" aus, und zeigte fich fehr beforgt ben Frieden mit ben Weißen aufrecht zu erhalten. Er fcbien feine Ibee von feiner nahe bevorftehenden Auflösung zu haben, bat vielmehr Grn. Lewis bes andern Tages wieder zu kommen, um eine weitere Unterredung mit ihm zu haben. Beitig am folgenden Morgen ließ Kanosh, ber Säuptling ber Parvanten, ben Einwohnern von Fillmore fagen ihr Rindvich und ihre Pferde einzutreiben und nicht auf die Berge ju geben, ba Walfer tobt fei und feine Leute leicht einige von ihnen totten konnten. Lewis ging mit beiläufig achtzehn von ben Brüdern von Fillmore in Walter's Lager, aber fand ihn todt und begraben. Die Geschenfe und ber Brief bes Statthalters Young waren mit in sein Grab gelegt morben. Ungefähr vierzehn feiner besten Pferde wurden getöbtet, sowie etwa zwei ober brei Biebe Indianerinen und einige Gefangene. \* Bruder huntington bricht morgen auf um in Utah einen Befuch zu machen.

. Mit dieser Post ist auch ber Indische Agent angekommen welcher an die Stelle bes verstorbenem Majors E. A. Bedell tritt.

Ungefähr dreißig Mann sind beschäftigt um eine Straße über die Aussflüsse der heißen Quellen, im nördlichen Theile dieser Stadt, zu machen. Bier tausend Dollars sind aus dem Stadt-Grafschaft- und Territorial-Schaße dazu bestimmt worden eine fahrbare Straße durch diesen bisher bodenlosen Sumpf anzulegen.

Die Stiftshutte ift nahezu vollendet. Die Inderfabrif hat letten Donnerstag, Isten Feber, ihre Arbeiten begonnen. Die Präsidenten Young,

<sup>\*</sup> Gebrauch ber Indianer beim Tobe ihres Sauptlings. (D. Gr.)

A. Smith, Carrington und Wells besuchten die Fabrif und sahen den Ansang ver Arbeiten. In fünf Stunden Zeit wurden 400 Buschels (Scheffel) so sein gerieben um durch ein seines Sied zu rinnen. Die Länge des Gebäudes ist 103 Fuß, dessen Breite 40 Fuß. Es hat drei Stockwerse und zwei Andaue für Maschinen Häuser von 35 Fuß Länge und 20 Fuß Breite. Die Masschine ist von ausgezeichneter Arbeit, und nicht Einer von denen die bei der Aufstellung zugegen waren, sah zuvor eine gleiche. Die Fässer mit Syrup, aus dem der Rübensaft ausgezogen ist, werden in die Zehnten-Kanzlei ges rollt und unter die Arbeiter Zion's vertheilt. Thomas Bullock, mein Schreiber, ist gerusen worden um ein kleines Faß Syrup abzuwägen, und hat Bericht erstattet daß selbes 547 3/4 kais. Gallonen enthält, welche das erste Produst der Zuckersabrif sind.

Das Mormonen Battallion hatte vergangenen Abend eine Unterhaltung in der Gesellschafts Halle, und diesen Abend wird wieder eine statt sinden. Die Präsidenten Young, Kimball und Grant hielten sehr treffende Reden bet dieser Gelegenheit. Er war eine prächtige Unterhaltung. Altester J. B. Long hat diese Ansprachen stenographirt. Zion's Arbeiter werden große Abendunterhaltungen in der Gesellschafts Halle haben, Dienstag, Mitwoch und Donnerstag, d. i. am 13ten, 14ten und 15ten d. M. Es wird etwas prachtvolles noch nicht dagewesenes sein. Die dramatische Gesellschaft hat das Publisum mit einigen neuen Stücken, von ausgezeichtem Geschmack, beschenkt.

Es läuft bas Gerücht baß Oberst E. J. Steptoe zum Statthalter bieses Gebietes ernannt ist, aber bis jest ist noch feine offizielle Notiz zu und ge-

langt.

Der oberfte Gerichtshof hat in einer mehrtägigen Sigung die Gründe der Advofaten angehört, in Bezug auf die Gerichtsbarkeit des Diftrifts-Gerichtshofes von Utah in der Sache eines flüchtigen Sflaven, welche in einer indischen Gegend vorgefallen ift.

Altester Lorenz Snow hat in seinem Saufe eine "Polysosische Gefellschaft" gegründet; ungefähr 300 Bande find bereits unterschrieben worden, und alles läßt erwarten daß es bald eine reiche Bibliothef sein werde.

Ältester B. Woodruff hat, am vergangenen Sonnabend, eine "Allsgemein-wissentschaftliche Gesellschaft" organisirt, und unsere hervorragenden Männer sind bereits Mitglieder. — Die Siebenzig errichten ebenfalls einen "Berein für wechselseitige Belehrung" welcher morgen Abend in ihrer Rathss Halle zusammentreten wird. Es läßt sich erwarten daß es ein sehr nüglicher Berein sein wird. Es ist wahrhaft wohlthuend so viele Bereine mit solcher Raschheit entstehen zu sehen, von denen man sich einen wohlthätigen Einsluß auf die Gemüther der heranwachsenden Generation mit Sicherheit versprechen fann. — Ältester B. B. Messenger hält Vorlesungen über das Deseret Alls

phabet für die Comis. — Die Altesten Staines und Ure verfassen einen neuen Katalog von der Utah Bibliotek.

Ich verbleibe Euer Bruder im Evangelium, George A. Smith.

## Petition.

## Un feine Excellenz Franklin Pierce,

Präsident der Vereinigten Staaten.

Die unterzeichneten Bittsteller legen achtungsvoll bar daß:

Da der Statthalter Brigham Young das volle Vertrauen der Einwohner dieses Gebietes, ohne Unterschied der Parteien und Sesten, besitzt; da, aus persönlicher Besanntschaft sowohl als aus geselligem Verkehr, Wir sinden daß derselbe eine seste Stüße der Konstitution und der Gesetz der Vereinigten Staaten, und ein erprobter Pseiler republikanischer Institutionen ist; da wir oft Gelegenheit hatten seine Vemerkungen, in öffentlichen sowohl als in Privatversammlungen, zu lauschen, und ihn so als einen wahren Freund und Träger konstitutioneller Freiheiten kennen, trotz der widersprechenden Gerüchte die in den Staaten im Umlauf sind; da wir ferner zu unserer Vestriedigung sein Thun und Lassen als Statthalter und Superintendant der Indischen Angelegenheiten, und seine Kähigkeit die, Gelder für öffentliche Bausten im Territorium zu verwalten, kennen gelernt haben;

So legen Wir ehrfurchtsvoll dar daß selbes in einer Weise geschehen ist welche den Interessen der Nation ganz entsprechend ist, und daß seine Wiesereinsehung den Territorials Interessen mehr dienen würde, als die Einssehung irgend eines andern Mannes; da selbe die Dankbarkeit der gesammten Einwohner des Gebietes hervorrusen würde, während seine Entsernung vom Posten Sorgen und Bedauern erzeugen würde; da es ferner unsere unmaßsgebliche Meinung ist, eine Meinung welche auf persönliche Besanntschaft mit Statthalter Young, und auf die Beobachtung der Resultate seines Einsslusse und seiner Verwaltung gegründet ist, daß er in hohem Grade sede zur Erfüllung seiner Amtspslichten nöthige Eigenschaft besitzt, und unbestreitbare Rechtschaffenheit und Geschicklichseit; Er also entschieden die geeignetste Persson ist die für dieses Amt gewählt werden kann;

So empfehlen Wir ihn mit großem Bergnügen Ihrer gefälligen Berücksfichtigung, und bitten ernstlich um seine Wiederbestätigung als Statthalter und Superintendant der Indischen Angelegenheiten für dieses Gebier.

Große Salgfee-Stadt, Utah Gebiet, 30ften Dezember 1854.

#### (Die vorhergehende Betition war von folgenden Unterschriften begleitet.)

J. T. Kinney, Dberrichter bes oberft. Berichtes C. C. Branham, (bto). hofes Utah. Ber. Staaten.

E. J. Steptoe, Obft. Et. ber Ber. St. Armee.

John F. Reynolds. But .= Major vom 3ten Art. Reg. Ber. St. Armee.

Rufus Ingalls, Rapt. Ber. St. Armee. Sylvester Mowry, Et. Ber. St. Armee.

Lathett L. Livingston, Lieut, 3tes Art. Reg. Ber, Staaten Armee.

Jno G. Chandler, Lt. 3tes Art. Reg. B. St. A. Robt. O. Tyler, Lieut. 3tes Artil. Regiment. Benjn Allston, But. 2ter Et. vom Iften Drag.

Reg. Ber. Staaten Armee.

Chas. A. Perry, Marfatender ber Ber, St. A. Wm. G. Rankin, Gefretar bes Quartiermeift. Horace R. Wirtz, Medezinal Stab, B. St. A. Leo Shaver, Richter Aff. oberft. Gerichtehof.

Utah, Ber. Staaten.

W. I. Appleby, Schretar. Oberften und Erften Diftrift-Sof bes Utah Ter. Br. St.

Curtis E. Bolton, (Buchhalter bes Grn. Perry). A. W. Babbit, Gefretar, des Utah Gebietes.

W. Mac, (Raufmann). J. M. Hockaday, (bto). George Sims, (bto).

Henry C. Branch, (bto).

C. J. Byrne, (bto).

Lucian L. Bedell, (M. D.)

Cortland Livingston, (Raufmann). Felix Tracy, Jr. (Adams et C' express. Agent).

E. Smith, Boftmeifter ber Galgfee Stabt. Jos. Hollman, Diftrift Sachverwal, für Utah, Ber. Staaten.

Jos. L. Heywood, B. St. Marschall Utah Ter.

Joseph Greene, (Raufmann).

J. G. Ziegle, (bto). Louis Scholl, (bto).

B. W. Gannon, (bto).

John J. Kerby, (bto). S. L. Wallace, (bto).

S. F. Klumph, (bto).

Stephen B. Rose, Ind. Unter-Agent für bas Utah Territorium.

James Loan, (Raufmann).

W. H. Hooper, (oto).

G. P. Styles, Bweiter Richter bei bem Dberft. Berichtshof bes Utah Ter. Ber, Staaten.

T. S. Williams, (Raufmann).

John Needham, (bto). William Bell, (bto).

Charles G . McLure, Liefer ant ber B. St. Arm.

Wir bezeugen hiermit bag bas Obenftebende eine getreue Abschrift einer Betition mit den beigefügten Unterschriften ift, welche an ben Brafidenten Franklin Vierce, ben 31sten Tag bes Dezembers 1854, abgesendet murbe.

Thos. BULLOCK, Gr. Salzfee,

C. Rechtsvermalter.

Leo. HAWKINS, Sefretär.

Ber. In ber erften Rummer unferes Blattes ift, Seite 2, Beile 1, ftatt Berr Pratt -Frau Bratt - gu lefen.

3000E

Dieje Beitschrift ericeint ben 1ften eines jeden Monates. - Breis einer Rummer : 20 Cent.

Der herausgeber: Daniel Tyler,

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letten Tage.

Die Wahrheit wird ftets burchbringen.

92º 3.

Juli 1855.

1. Band.

#### Un die Freunde des Reiches Gottes.

(Fortsetzung.)

Während er so im Anschaun und Bewundern begriffen war, sagte ber Engel: - " Sieh! " - und alsbald fah er ben Fürsten ber Finsterniß, umgeben von der zahllosen Schaar seiner Anhänger; wie diese bei ihm vorüber zogen, fagte ber himmlische Bote: "Alles bieß ift Dir gezeigt worden, bas Gute und das Bose, das Heilige und das Unreine, die Glorie Gottes und Die Macht ber Kinsterniß, damit Du in ber Zufunft beide Gewalten kennest und vom Böfen niemals verleitet oder bezwungen werdeft. Siehe, alles was und anzieht und zum Guten führt und und anleitet Gutes zu thun, kommt von Gott, und alles was diesem entgegenstrebt, kommt von dem Bosen. Dies fer ift co ber bie Herzen ber Menschen mit Bosem erfüllt; sie verleitet in Finfterniß zu wandeln und Gott zu läftern, und Du wirst von nun an wiffen baß feine Wege jum Verderben führen, aber ber Weg ber Beiligkeit ift Frieden und Ruhe. Du fannst noch nicht diese Urfunden mit Dir fortnehmen, benn Gottes Befehle find ftreng, und wenn jemals biefe heiligen Dinge erlangt werden, so muß es durch Gebet, Treue und Gehorsam gegen ben Berrn fein. Sie find nicht hier niedergelegt worden um Gewinn und Reichthum und Ehre für biefe Welt zu erwerben. Gie find burch bas Gebet bes Glaubens, und wegen ber Belehrungen die in benfelben enthalten find, verstegelt, und haben keinen anderen Werth für die Menschenkinder als dieser Belehrungen wegen. In ihnen ift die Fülle des Evangeliums Jefu Chrifti enthalten, wie es dem Volke in diesem Lande gegeben worden, und wenn es

turch die Macht Gottes an's Licht gebracht ist, wird es zu ben Heiten getragen, von denen viele es annehmen werden, und dann werden die Abkömmstinge Ifraels wieder zur Heerde ihres Heilands zurückgeführt, die seinem Wort gehorchen werden. Diejenigen welche die Gebote des Herrn in diesem Lande hielten haben, es von Gott erbeten, und durch Gebet im Glauben diese Gnade erlangt, daß, wenn auch ihre Nachkommen sündigen und sich von den Wegen Gottes entfernen, diese Urkunden doch erhalten werden sollten, um in späteren Tagen auf ihre Kinder zu kommen."

Noch viele andere wichtige Sachen wurden ihm von dem Engel offenbart, die hier nicht angeführt werden können, es genügt zu sagen daß Joseph Smith die erwähnten Blatten am 22sten September 1827 erhielt.

Auf riesen, welche bas Ansehen von Goldplatten hatten, waren die Urfunden eingravirt. Jede Platte war ungefähr sieben bis acht Joll lang und breit, etwas dünner wie gewöhnliche Blechplatten. Auf beiden Seiten der Platten waren Gravirungen in der modernen oder verbesserten Agyptischen Sicroglyphen Schrift; sie waren an einander geheftet wie die Blätter eines Buchs, und an einer Seite mit drei Ningen an einander besestigt, die durch alle Platten gingen. Die Charactere oder Buchstaben auf dem unversiegelten Theil waren klein und ausgezeichnet schön gravirt. Das ganze Buch trug die Icichen eines großen Alterthums, in seiner Zusammensehung sowohl als in der Gravirung.

Bei diesen Urfunden befand sich ein ganz merkwürdiges Werkzeug, das von den Alten « Urim et Thummim » genannt wurde. Dieses bestand aus zwei durchsichtigen Steinen, flar wie Krystall, die an den beiden äußersten Enden eines kleinen Bogens eingefaßt waren. Dieses wurde in alten Zeiten von Leuten gebraucht die man Scher nannte; mittelst dieses Instrumentes erhielsten sie Offenbarungen über entsernte, vergangene oder zufünstige Dinge.

(Fortsetzung folgt.)

(Wir bitten die Altesten der Kirche ihre befondere Ausmerksamkeit den zwei folgenden Episteln zu schenken; die erste ist im Jahre 1839 von den zwölf Aposteln geschrieben; die zweite von Franklin D. Nichards, Präsidenten der Europäischen Missionen, im Mouat Juni d. Jahres.)

## Muszüge

aus der Geschichte Joseph Smith's.

— — 11m diese Zeit (Juli 1839) schrieben die Zwölf die folgende Epistel:

An die Altesten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letten Tage, an die einzelnen Kirchen in der Ferne, an alle Heiligen.

Wir die Unterzeichneten, eifrig beforgt um bie Wohlfahrt Zion's, die Errichtung der Kirche Zesu Christi, und um die Wohlfahrt der Heiligen im allzgemeinen, senden Guch unseren Gruß — und bitten "daß Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn Jesu Christo." Aber, liebe Brüder, die Lage der Dinge in der letzten Zeit hat und harten Prüfunzen ausgeseht.

Viele von Euch find von Haus und Hof getrieben, ihres Eigenthumes und ber Gewissensfreiheit beraubt worden. Man hat Euch Euere Kleider weggenommen, Guer Sausgerathe geplundert, Guere Pferde, Ruhe, Schafe und Schweine gestohlen, und ben Schut bes Gesetzes verweigert; Ihr feib Beleidigungen und Beschimpfungen ausgesetzt gewesen, von einem Saufen gesethloser Ungläubigen; Ihr habt Kälte, Blöße und Gefahren jeglicher Art ausstehen muffen; Euere Weiber und Kinder find aller Bequemlichkeiten bes Lebens beraubt gewesen; Ihr seid in Fesseln geschlagen, zu Gefängniß und Berbannung verurtheilt worden, und viele haben den Tod erdulden muffen " um bas Wort Gottes willen, und um bes Zeugniffes Jesu Chrifti. " Viele von Gueren Brüdern beren Seelen nun unter bem Altare find, rufen bie Rache bes Himmels herab auf die Häupter ihrer ruchlosen Mörber und fagen: " Herr, du Beiliger und Wahrhaftiger, wie lange richteft bu, und rächeft nicht unser Blut an benen bie auf ber Erbe wohnen?" Doch es ward ihnen gefagt: "Daß sie ruheten noch eine kleine Zeit, bis bag vollends bagu famen ihre Mitknechte und Brüder, die auch follten noch ertöbtet werden, gleich wie sie. "

Thenere Brüder! wir erinnern Euch an dieses, und obgleich Ihr Nichtswürdigkeiten, Beschimpfungen und Beleidigungen in einem Grade erduldet habt daß ferneres Dulden nicht mehr als Tugend erscheinen könnte; so müssen wir Such, theuere Brüder, doch sagen was der Apostel sagt: "Geduld aber ist Such noth, auf daß Ihr den Willen Gottes thut, und die Verheißung empfanget." Ihr seid geprüft worden in dem seuerigen Ofen der Betrübsniß; die Zeit Geduld zu üben ist nun gesommen; und wir werden auch ernten, Brüder, zu seiner Zeit, wenn wir nicht müde werden. Rächet Euch nicht selbst an Eueren Unterdrückern, sondern legt die Sache in Gottes Hände; "denn die Rache ist mein, und ich will vergelten, spricht der Herr."

Wir rufen zu den Wittwen, Waisen, Entblößten und Kranken, die durch Berfolgung in diesen Zustand versetzt worden sind: Habt Geduld; Ihr seid nicht vergessen; der Gott Jakobs hat sein Auge auf Euch gerichtet, der Himmel ist Zeuge Euerer Leiden gewesen, und sie sind oben aufgezeichnet worden; Engel haben herabgeseichen, und Euere Thränen, Seuszer und

Sorgen, und die Angit Eneres Herzens ist vor Gott gekommen; sie haben Sympathie erweckt in dem Busen Dessen der "Mitleid mit unserer Schwachheit fühlt " und der " versucht war allenthalben, gleichwie wir; " sie sind in die Ohren des Herrn von Zebaoth gedrungen; habt also Geduld, die das Wort Gottes und seine Absichten erfüllet sind. Dann wird er seine Nache ausgießen auf die ruchlosen Häupter Euerer Mörderer, und dann werden sie erfahren daß Er der Gott ist und daß Ihr sein Voll seid.

Und wir fagen allen Heiligen die durch Bringung von Opfern einen Bund mit dem Herrn gemacht haben daß, insosfern Ihr treu bleibet, Ihr Euere Belohnung nicht verlieren werdet, obgleich Ihr nicht unter denen gewesen seid die die letzten Drangsale im Westen erduldet haben.

Wir wünschen alle Brüder zur Trene aufzumuntern; Ihr seid geprüft worden, Ihr werdet noch geprüft, und biefe Prüfungen, wenn Ihr nicht wachsam seid, werden an Guern Herzen nagen und bittere Gefühle hervorrufen. Aber erinnert Guch daß nun die Zeit der Prufung ift; bald wird der Sieg unser sein; nun ift vielleicht ein Tag bes Kummers — bald aber werden wir den Herrn fehen; unser Kummer wird in Freuden verwandelt werben, und unfere Freude wird und nicht genommen werden. Seid rechtschaffen; feid Männer ber Wahrheit und Redlichfeit; Guer Bort fei bundend fur Gud; seid arbeitsam und andächtig; betet fur und mit Gueren Familien; erziehet Guere Kinder in der Furcht des Herrn; seid fanftmuthig und gelaffen; fleidet Die Nackenden, fpeiset die Sungrigen, belfet ben Verlaffenen, feid mildthätig gegen die Wittwen und Baisen, seid mildthatig gegen Guere Bruber und gegen alle Menschen; habt Nachsicht mit den Gebrechen Guerer Nächsten, in Unbetracht Guer eigenen Schwäche; bringt feine eitlen Beschuldigungen gegen Guere Bruder, insbesondere hutet Euch nichts gegen bie Borgesetten ober Altesten ber Kirche zu thun, benn ber Urheber bavon ift ber Teufel. Er wird ber Ankläger ber Brüder genannt, und Michael ber Erzengel erfühnte fich nicht eine eitle Beschuldigung gegen ben Teufel vorzubringen, sondern fagte: "Der herr scheltet bich Satan; " und jedweder ber die Bahn der Beschuldis gungen verfolgt, wird in die Schlinge bes Teufels fallen und abtrunnia werden, es fei denn er bereute.

Juda sagt in dem achten Verse seiner Epistel: "Desselben gleichen sind auch diese Träumer, die das Fleisch besteden. Die Herrschaften aber verachsten und die Majestäten lästern." "Siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle, und zu strafen alle ihre Gottlosen, um alle Werke ihres gottlosen Wandels, weil sie gottlos gewesen sind und um alles Harte das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben."

Petrus, über benfelben Gegenftand fprechend, fagt: " Der herr weiß bie Bottfeligen aus ber Verfuchung zu erlösen, bie Ungerechten aber zu behalten

sam Tage bes Gerichtes, zu peinigen; allermeist aber vie so da wandeln nach dem Fleische in der unreinen Lust, und die Herrschaft verachten, thürstig, eigenstinnig, nicht erzittern die Majestäten zu lästern; so doch die Engeldie größere Stärke und Macht haben, nicht ertragen das lästerliche Gericht wider sich vom Herrn."

Wenn ein Mensch fündiget, so soll er nach bem Gesetze Gottes bestraft werden, welches enthalten ist in der Bibel, dem Buche Mormon, dem Buche der Lehren und des Bundes, und dann laßt es in den Händen Gettes ihn zu strasen, wie Michael ließ den Teusel. Umgürtet Guch mit Gerechtigseit, und laßt Wahrheit, ewige Wahrheit unwertilgbar geschrieben stehn in Gueren Herzen. Betet für die Walfahrt Jions, für den Propheten und seine Näthe, für die Zwölf, den Hohen Nath, die Hohen Priester, die Siebenzig, die Ültesten, die Bischöfe und alle Heiligen — daß Gott sie segne; daß er sein Volk in Gerechtigseit erhalte, und ihm Weisheit und Einsicht gewähre; daß sein Reich sich ausbreite auf Erden.

Wir sagen zu den Altesten daß Gott sie zu einem wichtigen Umte berusen hat; er hat Euch eine schwere Pflicht auferlegt; er hat Euch einen heiligen Beruf gegeben, er hat Euch sogar zu Priestern des Höchsten Gottes, zu Boten für die Nationen der Erde gemacht. Bon Euerer Thätigseit, Euerer Beharrslicheit und Treue, von der Klarheit der Lehren die Ihr vortragt, von den moralischen Borschriften die Ihr andesehlt und ausübt, und von den gesunden Grundsähen welche Ihr einschärft, hängt das Geschick des Menschengeschliechtes ab, so lange Ihr das Priesteramt bekleidet. Ihr seid die Männer welche Gott berusen hat sein Neich auszubreiten; er hat die Sorge für die Seelen Euch anvertraut, und als Ihr das Priesteramt empfangen habt, seid Ihr die Gesandten des Himmels geworden; und Gott verlangt von Euch daß Ihr treu seid; und wenn Einer von Euch es nicht ist, so wird man zu ihm sagen: Tritt ab und laß einen ehrenwertheren Mann als du bist deinen Platz nehmen und deine Krone empfangen.

Hütet Euch anstatt bes Wortes Gottes die Gebote ber Menschen, die Lehren und Vorschriften der Menschen zu predigen, da Ihr Boten Gottes seit. Ergründet das Wort Gottes und lehrt dasselbe, und nicht Euere Ansichten, denn die Meinungen der Menschen haben keinen Werth. Tragt keine Lehren vor die Ihr nicht zu beweisen vermögt, denn Ein Beweis aus der heil. Schrift wiegt zehn tausend Meinungen auf. Wir fügen noch hinzu, gestüht auf jene Offenbarung welche sagt: "Prediget nichts als Reue diesem Geschlechte" und lasset die anderen Mysterien des Reiches bis Gott Euch sagen wird sie zu predigen, welche Zeit noch nicht gekommen ist.

Die Zehen bes Bilbes, von bem Daniel spricht, bie Görner bes Thieres und bas Thier, bas Johannes ermähnt, werben biefes Geichlecht nicht retten:

benn wenn ein Mensch nicht bekannt ist mit ben ersten Grundsätzen bes Evangeliums, wie wird er die größeren Mysterien verstehen, welche der Weiseste nicht ohne Offenbarung fassen kann? Diese Dinge also haben nichts gemein mit Euerer Sendung.

Wir haben von einigen albernen Grillen und sonderbaren Ideen gehört, welche einige Personen zur Schau stellen, und die allein aus einer frankhaften Einbildungskraft entspringen können: sie erzählen welche Art von Besschäftigung sie hatten bevor sie in diese Welt kamen, und was sie thun werden wenn sie den gegenwärtigen Zustand des Seins verlassen haben werden. Gegen diese und ähnliche Verkehrtheiten warnen wir die Altesten der Kirche, weil sie, wenn sie denselben ihr Ohr leihen, in die Schlinge des Teufels sallen, und wenn die Zeit der Prüfung kommt, unterliegen werden.

Wir warnen auch tie Altesten, wie wir schon früher gethan, nicht ohne Ginladung einen fremden Boden zu betreten, noch sich in fremde Angelegen-heiten zu mischen; benn Guere Sendung ist für die Welt und nicht für die Kirchen.

Wir bemerken ferner daß niemand ein Recht hat Gewalt oder Autorität über irgend eine Kirche zu beanspruchen, noch die Macht einer Kirche vorzustehen, es sei denn daß er von dieser Kirche dazu gebeten und berufen worden sei.

Prediget die ersten Grundfate der Lehre Chrifti — Glauben an den Herrn Jesu Christi, Reue gegen Gott, Taufe in dem Namen Jesu zur Vergebung der Sünden, Auslegen der Hände zur Gabe des heiligen Geistes, Auferstehung von den Todten, und ewiges Gericht.

Wenn Ihr zu predigen beginnt und der Geift Gottes auf Euch ruht, indem er Euch Weisheit und Sprache verleiht und Gueren Verstand erleuchtet, so schreibt dieses der Glorie Gottes und nicht Euch selbst zu. Rühmt Euch nicht Einheit, Weisheit und Gewalt zu besitzen, denn Ihr besitzt bloß das was Euch Gott verlichen hat; seid vielmehr bescheiden, sanstmüthig und geduldig, und gebt Gott die Ehre.

Wir rathen allen welche feine Empfehlungsschreiben erhalten haben seit ben letten Drangsalen in Missouri, folde von den Autoritäten der Kirche nachzusuchen, wenn sie als weise Berwalter betrachtet sein wollen.

Wir sehen mit Vergnügen, theuere Brüder, den unternehmenden beharrlischen Sinn welchen Ihr im Predigen des Evangeliums kund gebt. Wir freuen und daß weder Bande noch Gesängniß, noch Verbannung, weder Armuth noch Verachtung, noch all' die vereinigten Gewalten der Erde und Hölle Euch verhindern Zeugniß vor der Welt abzulegen, und jene erfreulichen Nachrichten zu verfünden welche zur Errettung der Welt in den letzten Tagen, vom Simmel geoffenhart worden sind durch Engeln, durch die Gabe des beiligen

Weistes und burd bie Macht Gottes. Wir versichern Euch bag bie Bergen ber Zwölfe mit Euch fint, daß fie mit Guch entschloffen find ihre Sendung zu erfüllen, ihre Rleider von dem Blute diefes Gefchlechtes zu reinigen, bas Evangelium ben fremben Bölfern zu bringen, und die Welt mit jenen erhabenen Dingen befannt zu machen welche Gott enthüllt hat. Sie find nun an bem Vorabende ihrer Abreife nach England, und in einigen Tagen schon werben fie aufbrechen. Sie werben fur Gud beten, und wünschen in Guern Gebeten und ben Gebeten ber Kirche eingeschlossen zu werden, bamit Gott ihr fühnes Unternehmen unterftuge, ihrer Sendung Erfolg verleihe, und fie befreie von ben Gewalten ber Finfterniß, ber Lift bofer Menfchen und von all' ben vereinigten Mächten ber Hölle und Erde. Und wenn Ihr vereint nach Einheit in Absicht und Streben fucht; wenn Ihr Männer ber Demuth und Treue, ber Rechtschaffenheit und Beharrlichkeit seid; wenn Ihr Guch ben Beifungen des himmels unterwerft und von dem Geifte Gottes geleitet feid; wenn 3br ftets die Glorie Gottes und bas Beil ber Menschen sucht, und Guere Chre, wann es noth thut, unberudfichtigt laßt; wenn 3hr ten Willen habt die Absichten Gottes in allen Dingen zu erfüllen: so wird die Macht bes Priesteramtes Euch verbleiben, und Ihr werdet machtig im Ablegen bes Beugniffes werben; die Wittwen und Baifen werden frohlich werben, und Die Armen werden fich in dem Beiligen von Ffrael freuen; Bringen werden ben Dingen lauschen welche Ihr verfündet, und die Bornehmen ber Erbe werden mit Ehrerbietung auf Euere Worte achten; Königinen werden sich freuen über die frohe Kunde des Heiles, und Könige werden fich beugen vor bem Scepter Immamiel's; Licht wird fich verbreiten gleich am Morgen, und Ginficht gleich ben Strahlen ber Sonne; die friechenden Seuchler werben beschämt werben, und die Berrather Guere Gegenwart fliehen; ber Alberglaube wird sein graues Haupt versteden, und der Unglaube gu Schanden werden, und inmitten bes Larmes ber Menschen, bes Rriegsgetofes, ber Buth der Beft, inmitten ber Aufregung der Bolfer und der Auflösung und des Einsturzes von Königreichen, wird die Wahrheit mit erhabener Gewalt einherwandeln, geführt von dem Arme der Allmacht; fie wird fich bemächtigen ber Edlen im Bergen unter allen Nationen; Zion wird blühen gleich einer Rose, Die Bolfer werden zu ihrer Fahne eilen, und die Reiche vieser Welt werden bald Reiche unseres Gottes und Chrifti werden, und Er wird berrichen von Ewigfeit zu Ewigfeit. Amen.

Veigham Young. Heber, E. Kimball. John, E. Page. Wilford Woodruff. John Taylor. Geo. N. Smith. An die Alltesten!

Es ift nun bie Beit gefommen fur bie Altesten Beugniß abzulegen vor ber Welt in aller Rühnheit daß bas Werk der letten Tage begonnen hat, und daß die Vorhersagungen der neuen sowohl als alten Propheten und Apostel vor ihren Augen in Erfüllung gehen. In biesen Zeiten ber Aufregung, wo Die Gemüther der Menschen mit bem Geiste des Krieges und ber Unruhe erfüllt find, mogen ihre Ohren verschloffen und ihre Bergen verhartet fein gegen die Wahrheit, aber es ift die Pflicht berjenigen welchen felbe zu Theil geworden ift, es andern zu erklaren, daß fein Blut gefunden werden möge in ihren Rleibern an bem Tage bes Herrn Jefu. Die Alteften follten lehren in der Fülle und Freiheit des Geistes des Zeugnisses von den leitenden Grundfähen bes Werkes ber letten Tage und von dem Gerichte mit dem ber Allmächtige die Erbe heimsucht. Seit ftets bereit einen Grund anzugeben für die Hoffnung welche in Guch lebt, und trachtet bewaffnet zu fein mit allen Bers theidigungswaffen, um den Feinden der Wahrheit zu begegnen; zu Euerer vorzüglichsten Wehr aber macht bas Schwerdt bes Geiftes, benn bas allein wird die Aufrichtigen im Bergen von der Wahrheit Eueres Zeugniffes zu überzeugen vermögen, und alle andern find nuglos im Reiche Gottes.

Wenn immer das Heil auf Erden ertheilt ward, so ist es durch Zeugniß geschehen. Deßhalb sagen wir zu den Ältesten: zeuget, zeuget! daß die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen von neuem geöffnet ist; daß das Buch Mormon göttlichen Ursprungs ist; daß Ioseph, Brigham und jene welche der Kirche vorstehen heilige Männer sind, geleitet von dem Geiste der Offenbarung. Zeuget daß die Tause und das Aussegen der Hände, Vergebung der Sünden und die Gabe des heiligen Geistes mit sich bringen; daß dieß ein Tag der Apostel und Propheten, der Heilung, und der Sendung von Engeln ist, ein Tag der Warnung und des Gerichtes, ein Tag wo die Vestrasung des Vösen dem Übelthäter auf dem Fuße nachsolzt, ein Tag der Freude für die Gerechten, denn sie wissen daß der Tag der Erlösung nahe ist, wenn sie die gegebenen Gebote halten. Sollten einige von denen welche den Namen Heislige führen, dem Tode so nahe gesommen sein daß sie die Wiedergeburt zu einem neuen Leben überschritten haben, so sollen sie losgetrennt werden, damit der Baum nicht mit toden Ästen übersaden sei.

Diele von den Heiligen find niedergedrückt von Armuth, Krankheit und Trübsal; diese bedürfen der Tröstung, des Nathes und der Ausmunterung, und die Ältesten sollten so sehr in dem Geiste ihres Beruses leben, daß sie immer ein zeitgemäßes Wort für alle haben, und daß sie jedem im gehörigen Augenblicke einen Theil des Geistes und der Kraft des Lebens mitzutheiten im Stande sind.

Diefes ift ein Zag großer Aundgebungen bes Gieistes, bes mahren somohl

als des falschen, und diese wachsen in großer Verschiedenheit der Formen und in Fülle der Gewalt, und wenn die Altesten nicht viel von dem Geiste der Offenbarung besigen, welcher ihnen die Gabe zu unterscheiden verleihen wird, so können die Heiligen von bösen Geistern irre geleitet werden und in Finsterniß gerathen. Seid deßhalb wachsam und betet, und glaubt nicht daß weil eine Kundgebung wundervoll und staunenswerth ist, sie auch nothwendigerweise von einem guten Geiste stammen muß, denn "nicht jeder Geist, jedes Gesicht oder Singen ist von Gott." "Die Gabe der Unterscheidung von Geistern wird dem vorsitzenden Altesten verliehen werden," und die Heiligen sollten beten daß sie ihnen verbleiben möge. Sprecht nicht mit der Gabe von Zungen ohne es zu verstehen, oder ohne Auslegung, denn der Teusel fann mit Zungen sprechen. Er fann sich auch fund geben in sehr verschiedenen Weisen, in Leiven und Verdrehungen des Körpers, durch Lichtersscheinungen, durch Klopsgeister, drehende Tische, Mesmerismus und Wunder.

Es geschieht nichts burch die Macht Gottes unter den Heiligen das der Teufel nicht hinreichend nachzuahmen im Stande wäre, um diesenigen zu täuschen welche nicht jenen Geist haben durch welchen man den guten oder schlechten Ursprung erkennt. Die Ältesten sollten sich stets mit Würde benehmen und nicht in Leichtsertigkeit verfallen. Die Ältesten sollten nicht tändeln, noch sich befassen mit jenen höhern Grundsäßen welche zu dem himmlischen Geseße gehören und die allein Zion anheimfallen. Über diese Gegenstände sollten sie eine würdige Zurückhaltung beobachten, auf daß die Gesühle und Neigunzen keiner Person irregeleitet werden. Und zu Ende ermahnen wir Euch: seid demüthig, seid andächtig, seid wachsam, sucht täglich Weisheit zu schöpfen aus dem Borne alles Lichts und aller Weisheit, auf daß Euer Herz rein sei und Euer Kopf nicht irre, auf daß Euer Tuß nicht strauchle und ihr nicht von der rechten Bahn abweichet und andere in Kinsterniß leitet.

(Taufendjähriger Stern, 9. Juni.)

## Göttliche Autorität.

(Fortsetzung.)

Sechstens. — Die vollkommene Übereinstimmung zwischen ber Borbersfagung Jesaias (Kap. XXIX.) und I. Smith's Erzählung von der Anffinstung und Übertragung bes Buches Mormon ist ein anderer mittelbarer Bes

weis von feiner göttlichen Sendung. 3. Smith behauptet bag bie Blatten von welchen bicfes Buch überfett wurde, aus ber Erbe genommen wurden, allwo sie von dem Propheten Moroni niedergelegt worden waren; baß bas Gehäufe in welchem biefelben aufbewahrt waren, von Stein mar, aufammengefett in einer Weise bas Gindringen ber Bodenfeuchtigkeit in einem hohen Grade zu verhindern; daß er im Stante war das Buch in's Englische zu überseten. Kurg nach ber Auffindung ber Blatten ward ein Theil ber Zeichen genau abgeschrieben und einigen ber gelehrteften Männer ber Bereinigten Staaten überfandt, um zu feben ob fie diefelben entziffern könnten. Unter andern wurden sie dem Brofessor Anthon, in New York vorgelegt. Aber Niemand vermochte biefelben durch eigene Gelehrfamkeit und Beisheit zu lefen. J. Smith, obgleich ein ungelehrter Mann, bezeugt baß ihm befohlen worden sei sie zu überseten, durch die Erleuchtung des heiligen Geistes, mit Hulfe bes Urim und Thummim, und baß bas Bud Mormon Diefe Uberfetung fei. Run Jefaias fagt zu Ifrael: "Alst ann follft bu geniedrigt werden und aus ber Erbe reden, und aus dem Staube mit beiner Rebe mummeln, bag beine Stimme fei wie eines Bauberers aus ber Erbe, und beine Rede aus bem Staube mifpele."

Wer wird nicht bie volltommene Harmonie zwischen Jesaia's Borbersagung und Smith's Ausfage mahrnehmen? Jefaia, als wollte er es ben Gemuthern ber fommenden Geschlechter einprägen, wiederholt nicht weniger als vier mal biefelbe Prophezeiung in terfelben Stelle, indem er uns, in ben bestimmtesten Worten, fund thut bag nachdem Ifrael wurde erniedrigt worben sein, sie in vertrauter Weise "aus ber Erbe reben " und " aus bem Staube mispelen " murden. Joseph Smith war ein Wertzeug in ben Sanden Gottes biefe Borberfagung buchstäblich zu erfüllen. Er hat "aus ber Er de " genommen die frühere Geschichte ber einen Salfte unseres Erdballs - tie heiligen Urfunden eines großen Boltes von Ifrael - bie Schriften cines Überbleibsels bes Stammes Joseph, welcher einft als große mächtige Ration auf ber westlichen Salbkugel blühte und gedieh. Die in Staub fallenden Ruinen ihrer Festungen und Städte verfunden laut ihre fruhere Größe, und fichen im grellen Gegensabe zu ihrem gegenwärtigen traurigen Buftande. Sie find erniedrigt worden wie alle andern Stämme Fraels, aber vie Worte ihres alten Propheten "reben aus ber Erde" und "wis fpeln aus bem Staube" in bie Dhren bes gegenwärtigen Gefchlech: tes, in leicht verftändlicher Weise, die Geschichte bes alten Amerika's offenbarent, welche zuvor ben Bölfern ganglich unbefannt war. Jefaia fagt baß Ifrael "ans ber Erbe reben" murbe. Joseph Smith fagt bag er bie Schriften "aus ber Erbe" genommen habe. Mun, wenn 3. Smith vorgegeben hatte fein Bud in gleicher Beife erhalten zu haben wie Swedenborg oder die Schäfer die ihrigen erhielten; das heißt, wenn er behauptet hatte biefes Buch auf einem andern Wege als "aus ber Erbe,, erhalten gu haben, fo wurden wir Grund haben in ihm einen Betruger zu feben, wie dieß mit Swedenborg und tausend Andern der Fall ift. Und wieder sagt Jesaia: "Daß euch aller (Propheten) Gesichte sein werden wie die Worte eines versiegelten Buchs, welches fo man es gabe bem ber lefen fann, und spräche: Lieber, lies bas; und er spräche: Ich fann es nicht, benn es ift verflegelt. Dber, gleich als wenn man es gabe bem ber nicht lefen fann und fpräche: Lieber, lies bas; und er spräche: Ich fann nicht lefen. Und ber Herr fpricht: Darum daß bieß Bolf zu mir nahe fei mit feinem Munde, und mit feinen Lippen mich ehret; aber ihr Berge ferne von mir ift, und mich fürchten nach Menschen-Gebot, die fie lehren; fo will ich auch mit biefem Bolfe munberlich umgehen, auf's wunderlichfte und seltsamfte, daß die Weisheit seiner Weisen untergehe, und ber Verstand seiner Klugen geblendet werde. " Alles Diefes war schon erfüllet, bevor Smith unterrichtet war bag Jesaia es so flar vorausgesagt hatte. Er überfandte die Worte eines Buches welches er gefunden hatte, wie ichon früher erwähnt, dem Professor Anthon. Aber es war fur ben gelehrten Professor eine versiegelte Schrift - er fonnte die urfprüngliche Sprache bes alten Amerika's nicht entziffern. Er war ebenfo verlegen wie die gelehrten Männer Babylons waren die Schrift auf ter getundten Wand zu beuten. Menfchliche Weisheit und Gelehrfamkeit waren, in diefem Falle, ganglich ungenügend. Es erforderte einen anderen Daniel, und ber fand fich in ber Berson Joseph Smith's.

Welch erstaunungswerthes Ereignis! Welch ein Wunder! Wie mußte die Weisheit eines Weisen und Gelehrten zu Schanden werden durch die Gabe der Auslegung die einem Ungelehrten verlichen ward. Wenn das Buch Mormon wirklich ist was es zu sein scheint — eine heilige Urkunde — dann muß es dasselbe Buch sein von dem Jesaia prophezeite; denn der Prophet Nephi, einer der Schreiber des Buches, welcher vor ungefähr 2400 Jahren lebte, benachrichtigt und daß ihre Schriften in den letzen Tagen an's Licht treten würden, um die Vorhersagung Jesaia's zu erfüllen; er macht also auch eine Prophezeiung in Bezug auf das nämliche Buch, und sagt viele damit zusammenhängende Ereignisse voraus, von denen Jesaia feine Erwähnung ihut.

Es ist also flar daß das Buch Mormon in der That das von Jesaia verstündete Buch ist; denn sonst müßte es ja ein Betrug sein. Das von Jesaia erwähnte Buch sollte alle die Kenntzeichen haben welche das Buch Mormon zu begleiten scheinen. Sagte Jesaia vorher daß "die Tauben die Worte des Buches hören werden, und daß die Augen der Blinden aus dem Dunkel und

Kinsterniß feben werden?" Dieß ift burch bas Erfcheinen bes Buches Mormon erfüllet worden. Sagte nicht Jefaia daß an dem Tage an dem fein verfündetes Bud aus der Erde reden würde, "die, fo irrigen Geift haben, Berftand annehmen werden, und die Schwäher fich werden lehren laffen? " Dies fes ift buchstäblich erfüllet worden durch das Buch Mormon. Taufende rechts ichaffener Meniden, welche irrigen Geift hatten in Bezug auf die Lehren ber Menfchen, haben Berftand angenommen. Biele Glaubenspunkte über bie feit Jahrhunderten geftritten wurde, find burch bas Buch Mormon beutlich erklärt; aus bemfelben haben sich biejenigen so über bas Dunkel und Die Finsterniß murrten, welche menschliche Weisheit und Gelehrsamkeit über bie heiligen Schriften gezogen hat, "belehret. " Prophezeite Jefaia baß wenn bas verkundete Buch erscheinen wurde, daß bann "Jakob nicht mehr zu Schanden werden, und fein Antlig fich nicht mehr fchämen follte?" Das Buch Mormon ift an's Licht getreten, und in ihm ift die Erklärung enthalten daß die Zeit nahe ist wo das Saus Jakob gesammelt werden foll, um nie mehr zerftreut zu werden. Sagte Jefaia vorher daß am Tage ber Offenbarung eines gewissen Buches "tie Tyrannen ein Ende haben werden, und es aus fein wird mit den Spöttern, und vertilgt fein werden alle die fo machen Mühe anzurichten, " und endlich baß " bie Menge aller Beiden, bie wider ben Berg Zion streitet, sein solle wie ein Durstiger ber träumte bag er trinke, wenn er aber aufwacht, ift er matt und durftig. " Das Buch Mormon erfceint und verfündet daß die Stunde dieses Gerichtes gekommen ift. Und fchließlich ift kein von Jefaia angeführter Umftand, der mit der Offenbarung und Auslegung bes von ihm erwähnten Buches in Berbindung fieht, ber nicht mit dem Buche Mormon in Berbindung ftande, Benn Joseph Smith ein Betrüger war und fich ber Welt als jener große Prophet aufzudrängen wünschte der in der letten Berheißung die Anfunft des Herrn zu verkunden hatte, wie gelang es ihm alle diese kleinen Einzelheiten, die in der Prophezeiung Jefaias enthalten find, in einem Grade zu entdecken der es ihm moglich macht, jede von ihnen vollkommen und genau in seinem großen Systeme bes Betruges aufzunehmen. Wenn biefer ungelehrte Jungling ein Betruger war, so hat er wenigstens weit alle Gottesgelehrten und Betrüger ber letten achtzehn hundert Jahre übertroffen — er hat fein großes, ausgebreitetes Suftem in Ginflang gebracht, nicht bloß mit dem alten Evangelium, sondern auch mit den alten Prophezeiungen, und dieß in einer so vollkommenen Weise, daß niemand die Täufdjung zu zeigen vermag. Lefer, hat ein foldes Suftem nicht das untrügerische Aussehen der Wahrheit? Erfordert es nicht eine größere Weiftesanstrengung zu verwerfen als baran zu glauben? Wenn ein foldes Enftem feinen Glauben verdient, welches Suftem in ber Welt foll benn Glauben verdienen? Könnt ihr Eins finden bas ihm an Vollkommenheit gleich ftunde? Vermögt ihr auch nur ein Suftem zu finden bas ben zwanzigsteit Theil der Bahrheit enthält wie das feinige. Wenn ihr alfo an der Glaubwürdigkeit Joseph Smith's zweifelt, um wie viel mehr mußt ihr nicht an ber Glaubwurdigkeit jedes anderen jett lebenden Menschen zweifeln? Wenn Joseph Smith's Plan zu verwerfen ift, um wie viel mehr muffen nicht alle andern Plane und Lehren verworfen werden, von benen man zeigen fann baß fie zehn mal unwollkommener find. Gewiß, wenn irgend ein Blan anzunehmen ift, fo follte es berjenige fein ber all' bie Elemente einer mahren Lehre zu enthalten fceint, und von welchem nicht ber geringfte Beweis bes Betruges geliefert werden fann. Einen Plan erfinden ber augenscheinlich in jeder Beife ber letten Verheißung ober bem vorbeitenden Werfe für die zweite Anfunft des Herrn angepaßt ift - biesen Plan in Ginklang bringen mit jeder Ginzelheit, mit jedem Umftande, mit allen zahllosen Ereignissen von denen bie alten Propheten sprachen, zeigt eine Weisheit welche bie bes Menschen weit überragt : es zeigt die Weisheit Gottes. Diese endlose Reihe von Umftanden — alle im Ginklang — alle im Zusammenhang — alle wie in einen Brenn= punft zusammenlaufend - hat einen fo unläugbaren Schein der Wahrheit, daß es dem forglichen Forschen fast unmöglich ift die Göttlichkeit von Joseph Smith's Sendung zu verwerfen. Wie bei ben Werfen ber Ratur, fo auch hier; je mehr er untersucht, je mehr sieht er die Weisheit Gottes, beren Stempel jedem Sate aufgedrückt ift. (Fortsegung folgt.)

### Menigkeiten.

Bon den "Deferet News" (herausgegeben in der Großen Salzsee-Stadt) sind und die Nummern bis zum 28sten März, und von dem "Tausendjährigen Stern" bis zum 13ten Juni zugekommen. Geistiges und förperliches Bohleergehen begleiten das Bolk Gottes in den weit entlegenen Thälern Deseret's. Der Herausgeber des "Sterns" gibt und folgende Übersicht:

"Durch die lette Post von Utah haben wir vieles erhalten das interessant ist, und das den raschen Gang der Beredelung kundgibt in allem was geeigenet ist den Menschen, geistig sowohl alskörperlich, auf die Stufenleiterder Besen zu heben. Die Thäler ertönen von den Treiben friedlicher Beschäftigungen. Öffentliche Gebäude, Brücken, Mühlen und Fabricken aller Art entstehen wie durch Zauberei. Der Landmann, frei von gutöherrlicher Unterdrückung, und durch einen ergiebigen Boden zum Fleiße angespornt, arbeitet früh und spät mit heiterem Sinn, und die grünenden Felder, die nach seder Seite hin an Ausdehnung gewinnen, geben die beste Beesicherung daß die Belohnung für seine Mühen eine reichliche sein werde.

"Eines der wichtigsten und interessantesten Zeichen des Zeitgeistes in Utah sind die großen Anstrengungen die gemacht werden die Erziehung zu heben. Boltsschul Häuser, Seminarien, Afademien entstehen mit Schnelligkeit in den Niederlassungen. Gelehrte und wissenschaftliche Gesellschaften werden in einem ausgedehnten Maßstade errichtet, um die geistige Veredelung von Alt und Jung zu fördern. Reichhaltige Bibliothefen mit gewählten Büchern werden gegründet, und weder Arbeit noch Kösten werden gespart um den Körper sowohl als Geist des gegenwärtigen und kommenden Geschlechtes zu veredeln.

"Während die übrige Welt mit Unruhe erfüllt ift, während sie von Trostenheit, Seuchen, Brandstiftungen und Mord heimgesucht ist, und unter den Folgen des Unfriedens, des Krieges und der bürgerlichen Zwietracht seufzt, sammeln die "Bienen in dem Bienenstocke zu Deseret" alles Gute von den sie umgebenden Elementen, und jedwedes Ding wird dem Gläubigen geheiligt und versüft durch ein wenig Houig von Blumen himmlischen Wuchses. Die reinsten Süßigkeiten ewiger Wahrheit, die dem Aufrichtigen im Herzen so wohl thun, sind sauer in dem Munde und bitter in dem Magen dersenigen deren Geschmack verdorden ist durch unheilige Vergnügungen und unerlaubte Wünsche."

Wir entnehmen die folgenden ergänzenden Nachrichten einem Briefe G. A. Smith's, Geschichtsschreibers der Kirche, an F. D. Nichards in Liverspool, geschrieben am 29sten März.

"Bedeutendes Interesse ist in Bezug auf die Erziehung geweckt worden. Wir haben die "Polysophische Gesellschaft," die "Allgemein-wissentschaft-liche Gesellschaft, " und das "Desereter theologische Institut " ist in Bildung begriffen, was nicht von geringer Bedeutung sein wird.

"Der Präsident Young war diesen Winter über schwächlich, und dieser Mangel an Gesundheit hat ihn im allgemeinen verhindert das Tabernasel zu bedienen. Letten Sabbath ist er ausgegangen und hat Nachmittags gepredigt. Mit dem warmen Wetter kömmt auch seine Gesundheit zurück. Bruder Heber und Bruder Jedediah sind wohl, so auch die Zwölf, welche in dem Thale sind. Obgleich ich diesen Winter in strenger Zurückgezogenheit in meiner Schreibsstube gelebt habe, da ich den lebhasten Wunsch hatte die Geschichte Josephs bis zur Zeit seines Todes zu vollenden, so habe ich nichts desto weniger häusig auf dem Territorium gepredigt. Nachdem ich mich zwei oder drei Wochen von der Welt abgeschlossen hatte, ost die Mitternacht in meiner Schreibstube arbeitend, habe ich einen Umlauf durch die Niederlassungen gemacht und gespredigt, nach dem Rathe des Präsidenten, was meine Gesundheit gestärft hat.

"Der Gefundheiteguftand ber Ginwohner bes Bebietes ift gut.

"Die Möber des Kapitan Gunnison und seiner Begleiter wurden verflossene Woche vom Richter Kinnen im 2ten Gerichtsbezirke in Nephi verhört. Die Geschworenen erklärten drei von den Idianern des Todschlages
schuldig, und diese wurden zu drei Jahren Bußgesängniß verurtheilt."

Die "News" sowohl als der "Stern" enthalten Briefe von unseren auswärtigen Missionären, und wir wurden gern einige in dem "Darsteller" aufnehmen, wenn der Plat es erlaubte. Doch geben wir hievon folgende Ansbeutungen.

In Auftralien breitet sich bas Evangelium bedeutend aus. Während ben brei letten Monaten verflossenen Jahres wurden 40 getauft. Neue Missionen sind in Neu-Seeland und Ban Diemens Land errichtet worden; die erstere mit glänzenden Aussichten.

Auf bem Borgebirge ber Guten Hoffnung frönt Erfolg die Arbeiten ber Diener Gottes. Berfloßenen Februar waren in der Kolonie: 3 Siebenziger, 5 Alteste, 5 Priester, 5 Lehrer, 3 Diaconen und 61 Mitglieder; zusammen 82. Mehrere wollten dieses Jahr nach Utah auswandern.

Sowohl in Australien als auf bem Cap fordern unsere Missinäre mehr Arbeiter — ein starfer Beweis ber reichtlichen Ernte.

Wir sind betrübt gestehen zu muffen daß in Sindostan das Werk verspätet ist. Die meisten Altesten baben das Land verlassen, da sie die Unmöglichkeit dieses Bolk zum Heile zu führen eingesehen haben. Sie ziehen vor steinerne oder hölzerne Gößen zu verehren, als dem Evangelium Christi zu gehorchen und den lebendigen Gott anzubeten. Und während die Eingebornen also zum Gößendienste geneigt sind, haben die Europäer unter ihnen keinen anderen Gedanken als Neichthümer zusammenzuscharren, und sind eben so gleichgülsgegen das Evangelium.

In den Ver. Staaten siegt die Wahrheit inmitten der Hindernisse durch die Presse und andere Mittel. Viele neue Zweige der Kirche sind in den letze ten Monaten in den verschiedenen Staaten entstanden, und neue Zeitungen zur Bevorwortung unserer heiligen Religion sind in Neu York, St. Louis und San Franzisko gegründet worden.

Auch in England schreitet das Evangelium beständig und sicher fort. Taus fen sind häufig in alten sowohl als neuen Plätzen, und die Gaben des heilisgen Geistes werden reichlich und voll ausgegossen in den Versammlungen der Heiligen.

In Irland, wo die Altesten jahrelang nur geringen Erfolg hatten, machen sie jest reißende Fortschritte. Biele find der Kirche hinzugethan worden.

Wenn wir das große Werf betrachten welches Gott in diesen Tagen bes gonnen hat, und es so mächtig gedeihen sehen auf der Erde, so fühlen wir und hingeriffen Ihn zu preisen der seine Kinder mit Wohlthaten überhäuft. Aber

wenn wir auf die Bölfer blicken und sehen was noch zu thun bleibt, so steigen unsere Bitten zu dem Throne der Gnade empor, daß der Born des Heiles nicht versiegen möge, bis das Neich des Friedens die ganze Erde umfaßt und Jesus thronet als König der Könige und Herr der Herren.

Es wird den Heiligen ohne Zweifel interessant sein zu hören daß das Schiff "Juventa," welches am 31sten März von Liverpool nach Philadelphia segelte, und 572 Heilige, mitinbegriffen die Schweizer und Italiener, am Bord hatte, am 5ten Mai an dem Orte seiner Bestimmung angesommen ist. Die Gesellschaft war auf 575 Seelen gestiegen, da während der Überfahrt 3 Geburten und kein Sterbefall stattgefunden hatte.

Der "Chimborasso " verließ Liverpool am 13ten April mit 432 Heiligen, und fam am 21sten Mai in Philadelphia an. Dieses Schiff verlor auf der Reise 2 Kinder, tas eine durch Krankheit, das andere durch einen Unfall.

Der" S. Eurling, "welcher Liverpool am 21sten April, mit 581 Heiligen am Bord, verließ, kam am 20sten Mai in Neu York an. Dieses Fahrzeug hatte auch eine Zuwachs von 3 Personen während der Reise, da 3 Kinder geboren worden und niemand starb.

Nachweise wie diese können kaum in der Geschichte der Amerikanischen Auswanderung gezeigt werden. Sie sprechen laut zu Gunsten des Auswanderungs-Systems der "Mormonen" und der weisen Leitung unserer Agenten. Der größte Theil unserer Auswanderungen ist reichlich, ja wir möchten sagen wunderbar gesegnet worden, und dieß ist ein klarer Beweis für alle jene welche sehen wollen, daß der Segen und die Genehmigung Gottes auf seinem sich vereinigenden Volke ruht. Möge dieselbe väterliche Försorge welche auf der Seereise über die Heiligen gewacht hat, sie auch auf ihrer Neise durch die Steppen begleiten; mögen sie Utah in Sicherheit erreichen und sich freuen mit den Tausenden welche bereits in diesem guten Lande versammelt sind.

Der Redacteur: Daniel Tyler, Genf, rue du Cendrier, 108.

## Anzeige.

-0000

Gewisse Umstände, deren Beseitigung augenblicklich nicht in unserer Macht liegt, nöthigen uns die Herausgabe des Dar stellers für einige Zeit zu unterbrechen. D. Epler.

# Der Darsteller

ber

## Beiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchbringen.

20° 4.

September 1855.

1. Banb.

### Zwölfte allgemeine Spistel

Des Vorstandes der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letten Tage, an die Heiligen in den Thälern dieser Bergen, und an jene so auf der ganzen Erde zerstreut sind, Gruß!

#### Geliebte Brüder!

Unter den Segnungen einer allwaltenden Vorsehung für unsere Erhaltung sind wir von neuem von den Pflichten der Dankbarkeit und des Preises gegen unseren Vater im Himmel erfüllt, dessen schirmende Fürsorge die Pfeile des Todes von uns abgewendet, und uns, als wie mit einem Mantel, beschützt hat gegen die Plagen und Verheerungen von denen die Erde heimgesucht worden ist.

Wir haben aufrichtig empfunden daß Seine Macht über uns zum Guten gewaltet hat, und daß diese entfernten Thäler so weit ein sicherer Zusluchtssort geworden sind, in welchen die Heiligen Ruhe, Gesundheit, Wohlergehen und Frieden gefunden haben, während der Jorn des Herrn zum Theil die Bölfer heimgesucht hat. Unser Ferz ist mit Freude erfüllt wenn wir bedenken wie gütig der Herr scheinbares Übel zum Guten gelenket, wie er den Jorn der Menschen zu seinem Preise verwandelt hat, indem er viele seiner Heiligen von dem verderbten Babylon und der Gewalt ihrer Feinde befreite, ehe Scenen des Wehes, der Verwirrung und der Noth, Verödung und Betrübnis auf der Erde verbreiteten. Zu gleicher Zeit sind wir bekümmert um seue

getreuen Seiligen welche noch inmitten biefes grauenhaften Clends auf Befreiung warten muffen.

Die Zeichen ber Zeit, wie sie rasch sich entrollen, erfüllen getreulich die Worte des alten Propheten: "Ich habe ein Verderben und Steuren gehört so vom Herrn Zebaoth geschehen wird in aller Welt." In dem Werke ber letten Tage sind wir wahrhaft befriedigt durch die Treue mit der die Altesten ben Menschenkindern die Fülle des ewigen Evangeliums verfünden.

Obgleich noch viel zu thun übrig bleibt, fo ift basselbe boch ichon in Die entferntesten Theile ber Erbe getragen, und vielen der hervorragenden Bolfern in ihrer Muttersprache verkundet worden. Es ift gepredigt und herausgegeben worden in frangösticher, beuticher, italienischer, banischer und welicher Sprache. Es ift überfest und zur Berausgabe bereit in ber hamaschien Sprache und wird mahrscheinlich in nächster Zeit ben Gläubigen übergeben werden Wir fügen bem Borbergebenden hingu, daß es ben Spaniern, Schweden, Islandern, fo wie ben Bewohnern an ber Donau, am Nil, am Indus und Ganges gepredigt worden ift. Die Altesten Ifraels, ohne Tafche und ohne Beutel reisend, haben es all' biefen Nationen willig hinterbracht; eben fo haben fie es verfundet bem Bolfe von Malta, Gud-Afrifa, Ceylan, Siam Auftralien, ben Stämmen auf den größten und bevölfertften Infeln bes Stillen-Degans und vielen andern Nationen und Bolfern, allen in ihrer Muttersprache. Allenthalben wo bas Evangelium verfündet worden ift, hat es mehr oder weniger von Ifrael gefunden; doch es verdient bemerkt zu werben daß grade die Gegenden welche in fruhefter Zeit ber Wohlthat des Evangeliums theilhaftig gewesen sind, und sich bes Zeugnisses Jesu und feiner Apostel erfreut haben, in die größte Finsterniß und Abgötterei versunfen find und fich am wenigsten geneigt zeigen die Grundfate unserer heiligen Relis gion auzunehmen, während in mehr aufgeklärten Ländern, wie in dem westlichen Europa, den englischen Niederlassungen in Australien und in den Bereinigten Staaten, die ehrlichen und aufrichtigen Forscher nach Wahrheit mehr bereit find dieses Evangelium zu empfangen.

Die Missionen sind während bes verstoffenen Jahres, wie gewöhnlich, erfolgreich gewesen. Wir haben Nachrichten von Australien erhalten, welche einen bedeutenden Zuwachs an Mitgliedern, und eine immer steigende Gier nach der Kenntniß der Wahrheit darthun. Vom Bruder Jesse Haven, welcher noch immer in der Cap-Colonie präsidirt und predigt, vernehmen wir daß seit seiner Ankunst ein ganzer Zweig emporgeschossen ist: meistens englische Anssiedler.

Auf Ceylon sind unsere Sendboten übel behandelt und bald gezwungen worden die Insel zu verlassen. In Siam hat man ihnen den Ausenthalt gestattet; doch haben sie dort sehr wenig gewirft, ausgenommen unter den Eng

landern, von denen einige bas Evangelium angenommen haben. Diefe Dije ston ift der unmittelbaren Sorge der Bruder Buddington und Savage ans vertraut, unter der Oberaufficht bes Bifchofes Nath. B. Jones, beffen Sig gu Calcutta ift. Auch an diesem Orte, so wie in Bombay, Burmah, und in ben nördlichen Provinzen Indiens, ift nur geringes Intreffe fur bas Evangelium erwedt worden, und tieß hauptfächlich unter ben Englandern; aber ba bie Mehrzahl von ihnen Solvaten ber britischen Armee find, fo wird ihnen häufig von ben Offizieren verboten ben Bersammlungen beizuwohnen, ober sonft auf eine Beife mit den Seiligen zu verkehren. Gie üben auch einen fehr mach: tigen Ginfluß gegen unfere Bruder in allen ihren Arbeiten aus, felbft in ih. rem Verkehr mit ben Eingeborenen. In Samburg und in mehreren andern europäischen Staaten fint unsere Brüder häufig in's Gefängniß geworfen und schließlich verbannt worden. Doch ift in allen biefen Blagen ber gute Saame ausgestreut worden, und die eingeborenen Bruder, welche bas Recht haben bort zu verbleiben, predigen und lehren wenn Gelegenheit fich zeigt; fie legen damit einen Grund ber fich einft zu Gunften ber Sache Bione erweisen wird, indem fie einen Weg zur Ausbreitung bes Evangeliums eröffnen, und bie Bande ber Scheinheitigkeit, des Aberglaubens und ber Kinfterniß gerbrechen, welche so lange die Erde gefesselt haben.

In England, Schottland, Irland, auf ben Orfney-Inseln, in der Schweiz in Dänemark, Schweden, Norwegen, auf den Kanal-Inseln, in einigen Theilen der Ber. Staaten, den britischen Besitzungen, und auf den Inseln des Stillen Oceans ist das Werk gedeihlich fortgeschritten und ist immer noch im steten Gedeihen; viele Personen treten der Kirche bei, und neue Felder eröffenen sich zur Bearbeitung.

Auf unserem eigenen Gebiete sind wir durch unvergleichliche Gesundheit, Frieden und Wohlstand gesegnet worden. Die Ernten kamen zur Reise, und waren ergiebiger als je zuvor in diesen Thälern, obgleich die Heuschrecken im Monate Juli viel Schaden anrichteten, und zwei harte Fröste, am 30sten Mai und 15 Oktober, eintraten. Es ist das erste mal seit unserer Ansiedelung in diesen Thälern, daß wir uns eines Überschusses an Korn rühmen konnten, und obgleich eine unerwartete, ungewöhnliche und große Wenge von den Truppen der Ber. Staaten, welche ihre Winterquartiere, vom 2ten September bis jetzt, hier aufgeschlagen hatten, in Anspruch genommen wurde, so glauben wir doch daß der Übersluß dauern wird bis eine neue Ernte die Scheuern von neuem füllt.

Unsere öffentlichen Bauten sind ruftig vorwärtsgeschritten. Die Mauer aus Luftziegeln um den Tempel-Block ist vollendet worden, und eine große Menge Decksteine sind zubereitet und zumtheil aufgesetzt worden. Die Stifts-hutte auf dem Tempel-Block ist fertig, und ein bedeutender Theil des Fundas

mentes jum Tempel gelegt, Die Zuderfahrick in Big Kannon Creek ift in Betrieb gesett worden, und ber subliche Flugel bes Staatshauses in ber Stadt Fillmore nahert sich ber Vollendung.

Die Siebenzig haben eine geräumige Halle gebaut, welche ben Winter über sehr häufig in Anspruch genommen wurde, obgleich ber Bau erft am

13ten August begonnen wurde.

Die Berschönerungen in ber Stadt und auf dem Lande find fehr gablreich gemesen; jeder Beobachter ift erstaunt über den augenscheinlichen Erfolg und bas Gebeihen welche all' unfere Bemühungen gefront haben. Mit welcher Aufrichtigkeit muffen wir nicht alle diefe Segnungen jenem gutigen Bater gufchreis ben ber und gegen unfere Feinde beschütt und feinen Segen über und ausgeiduttet hat! Er hat die Erde in ihrer Frifde Korn und reichliche Fruchte jum Unterhalte für den Menschen hervorbringen laffen. Auch die Elemente haben und begunftigt, und bie feuchte Nahrung ber "zeitigen und fpaten Regen" ift und nicht vorenthalten worden; eben fo wenig haben und bie Strome ihren gewöhnlichen Tribut verfagt. Auch ift ein viel größerer Bufchuß an Waaren in bas Gebiet eingeführt worben wie bisher. Die Nachfrage barnach wächft beständig, obgleich unfer Bolf eine beträchtliche Menge Rleidungeftude felbft erzeugt. Heimische Manufakturen und Produkte find ein Theil unferer hauslichen Ersparniffe gewesen, und jeder Beilige sollte fich angelegen fein laffen folde ju schaffen. Es ift bieß ber einzige Weg ben wir ju mandeln haben, um jene Freiheit zu fichern und fortzupflanzen bie wir als reiches Erbe von unferem Gott befommen haben.

Unsere heilige Religion bringt uns in Berührung mit lang bestehenden Irthümern, mit den Traditionen von Jahrhunderten, welche in der Welt herrschen; wir sind daher nothwendigerweise ein eigenthümliches, einzeln stehendes Bolf, dessen beste Interessen und Erhaltung von der Einheit und Selbstgenügsamseit, von der Ausübung der Tugend, des Fleißes und der Mäßigkeit abhängt, und indem wir unseren Glauben durch unsere Werke in der Erhebung des Priesteramtes zeigen, und unserem Gott durch Reinshaltung unseres Innern unter diesem verderbten und ehebrecherischen Gesichlechte dienen. Aus diesem Grunde sondern wir uns von der Welt ab, und aus diesem Grunde sollten wir auf unsere Thätigkeit und Geschicklichseit bauen können, um aus den heimischen Stoffen unsere Nahrung und jeden zu unserem Bedürsnisse und unserer Bequemlichseit nöthigen Artisel erzeugen zu können.

Seid weise, liebe Brüder, und vermeidet fremde Erzeugnisse, als Dinge die nicht passend und bestimmt sind für Israel; nehmt Euere Bedürfnisse aus dem großen Vorrathshause der Natur, schöpft sie aus den üpig reichen, obgleich wenig benutten Quellen von denen wir umgeben sind, und deren Benutung in unserem Bereiche liegt.

Da Gottlosigfeit, Zwietracht und Berwirrung fortfahren in ber Welt zu herrschen, und noch immer zunehmen, so werden bie Beiligen erfennen baß die Zeit nicht mehr ferne ift wo fie biefen Weg, ihrer eigenen Sicherheit megen, werden verfolgen muffen. Um wie viel leichter ift es nicht fur fie fich barauf vorzubereiten, fo lange sie noch von Frieden und Wohlergeben umgeben find; wie viel beffer nicht zu thun was gethan werden foll und muß, unter gegenwärtigen gunftigen Umftanden, als zu warten bis die Rothwenvigfeit bagu zwingt. Wir fagen alfo zu ben Brubern und Schweftern in all' ben Thalern Diefer Berge : Lernet nun Guere eigenen Kleider verfertigen; ermuntert die einheimischen Fabrikanten und Arbeiter, und laßt jene welche hieher kommen wollen alle Arten von arbeitersparenden Maschinen und Gegenftanden zu beren Berfertigung mitbringen, die hier ichwer zu erlangen find. Bringt verfchiebene Arten Gamereien mit, als: Rotton- und Rarbenbiftel-Samen, alle Arten Blumen- und Obftfamen, ferner Samen gur Beranziehung aller Gattungen Farbenfräuter, so wie Propfreiser und Weinsetlinge; verschafft Euch und zieht die besten Arten Buchtvich. Und mögen bie welche die obgenannten Dinge haben, felbe mit Sorgfalt bewahren, damit bas Beste von jeder Gattung Frucht und Bieh herangezogen, bas Mindergute verebelt werbe, und in unferer Mitte ein Ilberfluß an allem fich vorfinde bas jur Befriedigung ber Bedürfniffe und Bequemlichfeit bes Lebens bient, und geeignet ift das Auge zu ergößen und die Erde zu verschönern. Bur Ermuthigung ber Obstzüchtler erwähnen wir bloß die Thatsache daß, während ber letten vier Jahre, Pfirsiche auf Bäumen gereift find die von uns aus Camen gezogen worden find, feitdem wir und in diefen Thalern niedergelaffen haben, und daß die Apfelbaume, obgleich in geringerer Menge, feit zwei Sahren getragen haben und viel Obst für biefen Berbst versprechen.

Die bei der Vertagung der Mai-Conferenz anberaumten Conferenz hat am 27sten Juni begonnen und zwei Tage gedauert, während welcher viele Misstonäre nach den Ver. Staaten gefandt worden sind, unter deren Zahl sich auch der Älteste John Taylor, vom Kollegium der Zwölf Apostel, besindet, der sich nach der Stadt New-Yorf wandte, um dort eine Zeitschrift herauszugeben. John Smith, Sohn des Hyrum, wurde zum präsidirenden Patriarzchen für die gesammte Kirche gewählt, und am 18ten Februar in dieses Amt eingesetzt, mit allen Schlüsseln und aller dazu gehörenden Gewalt. Dieß geschah um den leeren Plat auszussüllen der durch den Tod unsers geliebten und beweinten Patriarchen, Vater John Smith, entstanden war, welcher am 22sten Mai 1854, in einem Alter von drei und siebenzig Jahren, verschied.

Bater John Smith war ber Bruder Joseph Smith's Senior, welcher ber Bater bes Propheten und ber erste Patriarch ber Kirche war. Ihm folgte im Amte sein Sohn Hyrum, auf ben er es vor seinem Hinscheiben übertragen

hatte; und nach bem Tode des letteren wurde Bater John Smith bagu gewählt, ba Syrum feinen Cohn hinterlaffen hatte ber alt genug war biefes Umt zu befleiben. Der geachtete und geliebte Batriarch ging reich an Tagen und an Chre gur Rube ein; er hat den Wettlauf bes Lebens mit Geduld burdlaufen und bis an's Ende geduldet, und wurde von Taufenden beflagt, auf Die er seine ehrwürdige Sande gelegt hatte, um ihnen, fraft seines heiligen Umtes, feinen patriardalichen Segen zu ertheilen. Die Beiligen werden fich lange feiner erinnern als eines Baters auf beffen Segnungen ein großer Werth gelegt wurde, und welche ein Troft und eine Stärfung bleiben werden burch alle Wechfelfalle auf bes Lebens Bilgerreife im Fleische. Die Berfolgungen, bie er in Gemeinschaft mit und unferen vorangegangenen Brudern ge litten hat, hatten seine Gesundheit gerrüttet; und obgleich es ihm vergonnt war einige Jahre in Ruhe und Frieden in den Thälern der Berge zu leben, fo brudten ihn bod bie Gebrechtichkeiten, die burch fo manches Ungemach und Schidfal, welches bie Beiligen zu erdulden gehabt hatten, hervorgerufen worben waren; boch bie Rraft seines Geistes und Berftandes blieb ihm ungesch wächt bis an fein Enbe.

So ist benn wieder ein ebler Mann von der Erde geschieden und zur Ruhe eingegangen, vorbereitet wiederzufommen mit Glorie, Unsterblichkeit und ewigem Leben, wenn die Schlüssel der Auferstehung dem Priesteramte von dem Allmächtigen werden gegeben werden, um von neuem seine Macht auf Erden zu verwalten.

Während bes Winters ist unsere Ruhe von den Eingebornen nicht gestört worden, da wir einen Friedensvertrag mit dem Indianer-Häuptling Walter geschlossen haben, mit dem wir zu diesem Zwecke am 11ten Tage des verslossenen Maimondes eine Zusammenkunft zu Chicken-Creek in der Grafschaft Juab, hatten. Daß die Wilden zurückgehalten worden sind unsere Niederlassungen mit dem Blute der Heiligen zu tränken, und daß wir vor gänzlicker Vernichtung bewahrt blieben, läßt uns deutlich die Hand des Herrn erkennen; denn die Gewalt des Allmächtigen allein vermochte uns vor einem solschen Ereignisse zu bewahren.

Einige von den Ansiedlern, die durch traurige Erfahrung die drohende Gefahr, in der sie schweben, eingesehen haben, haben begonnen sich, wenigstens theilweise, durch Befestigungen 2c. zu schützen: aber wir sind betrübt sagen zu müssen daß diese Bertheidigungsmittel fast überall in einem unvolztendeten Zustande bleiben, und oft sehr wenig werth sind. Wie lange der Herr noch fortsahren wird seine schützende Hand auszubreiten und an seinem Bolse Nachsicht zu üben für die unverzeihliche Nachlässisseit und Gleichgülztigkeit gegen seine Nathschläge und heilsamen Ermahnungen, das wird die Insunst lehren. Es scheint daß grade in dem Augenblicke wo Friede uns von

neuem lächelt, die Gefahr vergeffen ist und wir zu berselben sorglosen Gleichsgültigkeit zurückgekehrt sind die stetst unser Beginnen in diesen Thälern charafterisitet hat, was nämlich unser Bereitsein anbelangt einen so austauernsten Feind zu empfangen. Wir sagen Euch, liebe Brüder, verharret nicht länsger in solch strasbarem Leichtssun, tändelt nicht länger mit dem Nathe und den Bitten Guerer Brüder, sondern benützt den gegenwärtigen Augenblick Triedens und Gedeisens um Euch zu schiemen und vorzubereiten für die Tage der Unruhe.

Fahrt fort gegen die Indianer Geduld, Schonung und Milte auszuüben, gebt Ihnen Eueren Glauben um sie ihrem niederen Zustande zu entreißen, betet für sie und unterweiset sie auch, auf daß die Elemente der Veredelung und Auftlärung sich ihrer Herzen bemächtigen und tiefe Wurzeln schlagen, auf daß sie den Weg des Herrn kennen lernen, und sich der wahren Erkenntenis des Gottes ihrer Väter erfreuen.

Wir fühlen das der Herr mildreid, gewesen ift, und auf das Flehen und Bitten der Seiligen zu ihrem Beften geantwortet hat. Wir fühlen daß er feinen Geift über fie ausgegoffen hat, und diefer Ursache schreiben wir die Macht zu die ste vor weiteren und größeren Feindseligkeiten gurudgehalten hat. Bir ermahnen Euch fie zu nähren und zu fleiben wie bisher; boch verliert nie eine Gelegenheit fie in der Arbeit zu unterweisen, um ihnen nach und nach ben Weg zu zeigen burch eigenen Fleiß ihren Bedurfniffen zu genugen, benn dieß ift mehr zu Euerem wechselseitigen Bortheile als das Unterftüten ihres Maffigganges. Unläugbar find wir durch die Vorfehung in ihre Mitte geworfen worden, um ihnen unsere heilige Religion und Civilisation zu bringen. Da wir feit unserem Biersein reichlich mit ben guten Dingen ber Erbe gefegnet worden find, fo lagt uns großmuthig biefen entarteten Göhnen Ifraels von folden geben welche wir empfangen haben; steigen wir nicht herunter auf ihre Bildungsstufe, wie dieß die Weißen so häufig thun, benn badurch würden wir und felbst erniedriegen und ihr Vertrauen migbrauchen; sondern suchen wir sie bis zu uns heraufzuziehen, auf daß sie in jeder Sinnicht "ein reines, tugendhaftes Volf " werden mogen, an dem der herr Wohl gefallen finden fann, wie einft in alten Tagen.

Der Indianer-Häuptling Walfer starb, 29sten Jänner, nahe bei der Stadt Fillmore, nach einer wenigtägigen Krankheit, und die Utahs wählten seinen Bruder Sen-a-Rock, unter den Weißen allgemein unter dem Namen Arrow-Ben bekannt, zu ihrem Häuptlinge.

In Anbetracht ber Unwissenheit ber Indianer und ihres geringen Berftändnisses ber Natur und Berpflichtungen ber Civilisation, sind die Gesetze selten gegen sie gehandhabt worden. Was indessen ben ohne allen Anlas verübten Mord an den zwei Knaben des Bischofs Weeks, von Cedar-Thale,

anbelangt, die beschäftigt waren Holz und Pfähle von den Bergen zu holen, so wurden zwei Indianer, die Hauptpersonen dieser Scene, am 15ten September v. J. aufgefnüpft, nachdem sie zuvor von dem Ber. St. Distriste Gerichtshof, unter dem Borsitze des ehrenwerthen Nichters Shaver, verhört und überführt worden waren. Eben so wurde eine Untersuchung gegen die Pahvante Indianer, wegen der Ermordung des Kapitan Gunnison und seiner Begleiter, Ende 1853, eingeleitet; eine Anzahl von ihnen ward zu Nephi vor dem ehr. Nichter Kinney von dem B. St. Distrist-Gerichtshose verhört, und drei davon, des Mordes im zweiten Grade überführt, wurden nach den Gesehen der Vereinigten Staaten, die für solche Fälle Gültigkeit haben, verurtheilt.

In biefem Falle gab es, nach unferem Ermeffen, viele mildernde Umftante, Die, Seitens ber Indianer, die Berübung biefer grauenvollen Schlächterei ju lindern ichienen. Es war eine Zeit des Krieges zwifchen ben Beigen und ben Indianern, und grade biefe Bande hatte furz zuvor den Berluft einer ihrer besten Leute erfahren, welchen eine Partie weißer Emigranten bei ihrem Durchauge burch ihr Gebiet ohne allen Anlag getödtet hatte. Dieg hatte bie Indianer fo in Buth gefett, daß sie, obgleich fie anfänglich an dem Kriege feinen Theil genommen hatten, fogleich ihre Streitfrafte sammelten und gegen bie Nieberlaffungen zogen, um fich mit ben andern, bereits in Feindseligfeiten begriffenen Indianern zu vereinigen. In diesem Augenblice nun fam Rapitan Gunnison mit seinen Begleitern in ihrem Lande an, mahrend er mit der Untersuchung der Gegend zu Anlegung einer Gisenbahn quer über bas Festland beschäftigt war, und lieferte fo ben Indianern eine Gelegenhett zu Biebervergeltung, die fie fo ernftlich fuchten und die fo unheilvoll den Unfdulbigen traf. Möge bieß allen Reisenden zu Warnung bienen, welche aus bloger Luft auf bie Indianer ichießen; denn wenn fie auch ungefährdet bavon fommen, fo fann ber nächste Wanderer, ben ber Zufall bes Weges führt, als Opfer einer so unüberlegten, mehr als wilben Grausamkeit fallen. Alle Personen welche eine Kenntniß bes Gesethes haben, und die Indianer boch fo unmenschlich behandeln, follten für bie Erfolge ihrer Thaten verantwortlich gemacht werden; welche, wie bas bei bem beklagungswerthen Bun nison der Fall ift, fast gewiß bei erster Gelegenheit diejenigen treffen die bei bem Angriff völlig unbetheiligt waren.

Man kann nicht verlangen daß die Indianer auf ihrer gegenwärtigen nies deren Bildungöstuse, mit all' ihren Traditionen und ihrer wilden Natur, ein Gesch, von dem sie nie die geringste Kenntniß hatten, noch erlangen konnten, verstehen, und demgemäß handeln sollen. Deßhalb geziemt es jenen welche sich für civilisärt ausgeben ihnen als Beispiel zu dienen, und sie sollten nicht, unter dem Vorwande die Gesehe gegen sie auszuüben, roher und mordsüch-

tiger sein als diese Wilben unter sich selbst sind. Mögen alle solche Menschen diese Thatsachen in's Auge fassen und weise handeln, sonst wird das Blut ihrer Opfer an ihren eigenen Kleidern gefunden werden. Und Ihr, liebe Brüder, seid vorsichtig, auf daß Ihr nicht auf "das Öhl und den Wein" tretet, und Euer Glaube Schiffbruch leide, und Ihr die Seligseit des Reiches Gottes verlieret. (Fortsetzung folgt.)

#### Bon Geiten ber Medaktion.

Die dringenden Bitten vieler unserer Abonnenten, mit anderen günstigen Umständen gepaart, haben und bewogen die Wiederherausgabe des "Darstellers" früher zu beginnen, als es anfangs in unserer Absicht war. Mit Dankgefühle für den Geber alles Guten, dessen Gnade und in den Austrenzgungen unseren Mitmenschen zu nüten, unterstützt hat, und mit der Bitte an Ihn seine Segnungen unseren Bemühungen auch fernerhin angedeihen zu lassen, beginnen wir von neuem diese unsere Arbeiten.

Wir banken unsern Abonnenten herzlich für ihre bereitwillige Unterstüsung, und wir ersuchen sie auch fünftighin mitzuwirken unsere kleine Monatsschrift zu verbreiten.

Wie aus ben Eingangsworten Nr. 1 erfehen werden fann, wird ber "Darfteller" hauptfächlich jum Rugen und Frommen ber Beiligen herausgegeben. Unfer 3med ift: ihnen Gutes zu erweisen, fie vollstänviger in ben Grundfagen ted Beiles zu unterrichten, in benen fie zu wandeln angefangen haben, und fie in Befit von Beweisgrunden zu feten, welche fie fabig machen follen unfere heilige Religion gegen die Angriffe zu vertheibigen welche fie von Seite unferer Feinde erfährt. Wir glauben baß fein mahrer Beiliger ber letten Tage ohne eine folde Waffe fein wird, um fich felbft und die Sache zu vertheidigen mit ber er fich vermählt hat. Die Beiligen follten nicht bloß für fich felbst ein Exemplar einer jeden Rummer bes " Darftellers" fich verschaffen und bewahren, fondern fie follten biefes Blatt auch unter ihren Freunden, Nachbarn und Befannten frei zirfulieren laffen, baß auch fie bas große Werf fennen lernen bas ber Berr in biefer Zeit thut. Die Beiligen werden feben bag, ba ber "Darfteller " zu ihrem Beften veröffents licht wird, nichts weniger als ihre thätigste Mithulfe beffen Forterscheinen fichern fann. Erhebt Guch alfo! Ihr Beiligen ber letten Tage; arbeitet für die Ausbreitung bes Evangeliums Chrifti, und für Guer eigenes Fortschreiten in ber Sache ber Wahrheit!

Wir hatten bie Absicht einige von ben Geschichten welche allerwarts gegen

uns im Umlaufe find, und welche lethtin auch in beutscher Sprache erschienen find, in dieser Rummer zu widerlegen; aber wir haben eine solche Masse weit wichtigerem Materials, das einen Plat in unseren Spalten beansprucht vor und, daß wir beschlossen haben es bis auf "gelegenere Zeit" zu verschieben. Wir machen uns ein besonderes Vergnügen daraus in dieser Rummer unseres Blattes dem ersten Theil der zwölften General-Spistel der ersten Präsidentschaft der Kirche einen Plat einzuräumen, und wir empsehlen selbe ernstlich der sorglichen Berücksichtigung der Heiligen. Mögen jene Männer Gottes lange auf Erden leben, um sein Volk in dem Wege des ewigen Lebens zu führen!

#### An die Freunde des Reiches Gottes.

(Fortfetung.)

2tes Buch Moses 28, 30. "Und sollst in das Amtschildein thun Licht und Recht (ben Urim und den Thummim) daß sie auf dem Herzen Aarons seien, wenn er eingehet vor dem Herrn, und trage das Amt der Kinder Ifrael auf seinem Herzen vor dem Herrn allewege." 3tes Buch Moses 8, 8. "Und that ihm das Schildlein an und in das Schildlein Licht und Recht (den Urim und Thummim). "Esra 2, 63. "Und Hathirsatha sprach zu ihnen, sie sollten nicht essen vom Allerheiligsten bis ein Priester stände mit dem Urim und Thummim (Licht und Recht)."

Joseph Smith hat diese Urfunden in die englische Sprache übersett burch Gottes Macht und Gute und vermittelft bes Urim und Thummim. Diefe fehr alte Geschichte gibt und Nadrichten über ein Bolf welches fich vom Thurm zu Babel nach Amerika begibt, zu einer Zeit als, nach bem Bericht in ber Beiligen Schrift, die Menschen über ben gangen Erbboben ger ftreut wurden. Sie enthalten auch noch die Geschichte eines anderen Bolfs welches Jerusalem mahrend ber Regierung Bedefiahe verließ, ber bamals König von Judag war. Man findet die Erzählung ihrer Reise und ihrer Unfunft auf bem Festlande von Amerika, die Weise ihrer Gottes-Berehrung und Befdreibung ihrer Tempel, verschiedener Städte, Burgfleden und Dörfer. Es gibt barin eine Ausfunft über die Länder-Theilung biefer Bolfer, ihrer Gesetze, Kriege und Zwiftigkeiten. Man erfieht baraus auch daß Propheten unter ihnen gelebt haben, daß sie das Wort bes herrn und Offenbarungen gehabt haben, wie die alten Ifraeliten auf bem Festlande von Affen; auch findet man barin die Geschichte ihrer bosen Thaten, ihrer Bestrafung und ihres endlichen Unterganges.

Diese Urfunden berichten und daß unser Gert Jesus Chriftus nach

feiner Auferstehung ihnen erschienen ift, und bas Evangelium unter fie gepflangt hat. Daß unfer Berr zwölf unter ihnen erwählte; daß fie Propheten Evangeliften, Brediger und Lehrer hatten; daß fie tauften im Namen Jefu für die Bergebung ber Gunden und die Sande auslegten um den beiligen Weift zu ertheilen; - bag bieselben Rrafte, Segnungen und Gaben ihrer Administration folgten als benen ber Apostel auf bem Festlande von Affen; baß die Kirche baher die Gabe ber Sprachen hatte; baß die Kranken geheilt wurden durch Auflegung ber Sande; daß fie Propheten und Offenbarungen und alle die Segnungen, Gaben, Macht und Rechte befagen welche die affatischen Kirden hatten; aber daß bieses Bolf, welches eine Zeitlang fo gefegnet war, im Laufe ber Zeit gefündigt und Gottes Born auf fich herabgezogen habe. Gin ichreckliches Gericht überraschte fie, und Sunderte von Taufenden berselben wurden in ben Schlachten getodtet, und ber lette ihrer Propheten hatte von dem Berrn ben Befehl erhalten eine Geschichte biefer Borfalle gu fcreiben und fie unter ber Erbe zu verbergen, mit dem Verfprechen daß biefe Gefdichte an's Tageslicht fommen werde, jum Rugen feines Bolfs und für die Erfüllung seiner Absichten in den letten Tagen.

Da man jest beschäftigt ist vieses Buch in die französische Sprache zu überseten und binnen furzem auch eine dentsche Übersetzung vesselben erscheinen wird, so verweise ich den Leser wegen weiterer Belehrung über diesen Gegenstand auf das Buch Mormons.

Der Herr hat in einer Vision noch drei anderen Zeugen die Sachen bestätigt welche Joseph Smith offenbart worden sind; ihr Zeugniß wird mit dem Buche Mormons herausgegeben werden, so wie das Zeugniß von acht anderen Personen, welche diese Platten gesehen, sie untersucht und angesfühlt haben.

Im Jahre 1829, als Joseph Smith und Oliver Cowdery er fahren hatten welches die rechte Weise sei heilige Taufhandlung zu ollwziehen, durch die Belehrung welche unser Herr in dieser Hinsicht den alten Nephiten gegeben hatte, wie es im Buche Mormon berichtet wird, da wünschten sie auch getauft zu werden; da sie nun wohl wußten daß keine der bestehenden Kirchen die nöthige Bollmacht hat dieses heilige Sacrament zu ertheilen, waren sie bekümmert zu wissen wie diese nöthige Autorität wieder hergestellt werden könnte. Sie waren in der That wohl überzeugt daß ein Besehl, welcher auf die Unsterblichkeit Bezug hat, nicht gültig sein könnte, wenn die Leute welche denselben vollzögen nicht von Gott den Aufen könnte es sein, oder welche Wohlthaten könnte es verschaffen? Die Taufhandlung, wenn sie dieselbe in ihrem eigenen Namen ertheilten, würde von unserm Herrn nicht anerkannt werden, und wenn sie dieselbe im Namen des Herrn

ertheilten, ohne bazu den Auftrag erhalten zu haben, ware es nicht ungerechter Weise den Namen des Herrn mißbrauchen und in heiligen Sachen betrüsgerisch handeln, und daher das Mißgefallen Gottes auf sich ziehen? Mit dem innigsten Bunsche über diesen Gegenstand Aufklärung zu erhalten, sleheten sie zu dem Herrn. Während sie im Gebet begriffen waren, erschien ihnen ein heiliger Engel und stand vor ihnen. Dieser gab ihnen Belehrungen über das was sie thun sollten; darauf legte er seine Hände auf ihre Häupter und ordinirte sie damit; dann befahl er ihnen einer den andern zu taufen, was seinem Beschl zusolge geschah. — (Fortsepung folgt.)

#### Die Zeiten in benen wir leben.

Ein benkwürdiger Mann einer frühern Zeit hat den Ausspruch gethan, daß in den letten Tagen drangvolle Zeiten kommen würden; er hat noch viele andere Dinge gesagt, aber da er ein Heiliger von Berufe, ein begeiskerter Bekenner des Nazaräers, ein hartnäckiger Träumer und Wunderskrämer war, so wurden seine Aussiagen nur wenig beachtet, und sein gerechtes Blut ward vergossen; — und Jahrhunderte sind darüber hingegangen, die letten Tage sind gekommen, und mit ihnen die drangvollen Zeiten von denen der Prophet gesprochen.

Der Morning-Herald von Stellouis, über biefen Gegenstand sprechent, fagt:

"Die Zeiten sind von übler Vorbedeutung. Die Neigungen der Gemüther der Menschen sind von Tag zu Tag schlimmer geworden, dis endlich jest die "Bande der Brüderlichkeit," welche die Menschen einander vereinen sollten, elendiglich gelöst sind. Überall in unserem Lande herrscht ein gesesehloser Geist, der schweres Unheil anrichtet und mit noch beklagenswertheren Folgen droht. Der menschliche Verstand scheint seinen Regulator verloren zu haben. Constitutionen und Gesehe, welche für Gewissen und Vernunft bindend sind, und welche gleicherweise die Herzen der Menschen beherrschen sollten, werden beiseite geseht, mit Verachtung behandelt, mit Füßen getreten. Schranken und Schuhmittel, welche die Weisheit eines, wir fürchten, besseren Geschlechtes zum Schuhe des Eigenthums und der Freiheit errichtet hat, werden niederzgeworsen und der Erde gleich gemacht, mit einer blinden Wuth, welche nur ihren eigenen Eingebungen gehorcht, und für alles andere als für die Befriezbigung ihrer unsinnigen Leidenschaften unempsindlich ist.

Ber wurde, vor wenigen Jahren noch, geglaubt haben baf auch in unfe-

rem geliebten Amerifa trübe Zeiten kommen würden? Der Prophet Joseph sagte es allerdings vorher, das ist wahr, aber wer wollte es damals glauben? Doch so sonderbar es auch damals schien, so sinden wir jest das Bolf seufzend unter dem Drucke der Zeiten; die Herzen der Menschen werden schwach aus Furcht der Dinge die da kommen sollen auf der Erde; einige sind in Angst und Bestürzung, weil die Quellen trinkbaren Wassers vertrocknet sind; andere sterben von Hunger, und Millionen gehen zu Grunde, weil ihnen die Kenntnis der Wahrheit sehlt die Gott und geoffenbaret hat, während Ungerechtigkeit und Verderbnis im Wachsen begriffen sind, und in kurzem die Erde mit gänzlicher Auslösung und Zerktörung zu strafen bedrohen.

Alte und neue Apostel haben biese Dinge vorausgesagt; sie haben versucht ben Strom bes Übels und ber Besleckung zu hemmen; boch er war zu stark. Der breite Strom ber Erd-Bevölkerung rollt pfeilschnell und unaufhaltsam in bas Meer bes Elends; viele werben von bem Birbelwinde ergriffen, von Krankheit niedergeschmettert, auf dem Schlachtselbe erschlagen, und fallen als Opfer von Mördern, oder gehen sonst zu Grunde in dem Schiffbruche der Nationen.

Der Herr sprach zu seinem Knechte Joseph und sagte: "Nach beinem Zeugnisse kommt das Zeugniß der Erdbeben, die Stimme der Ströme und die Stimme ter Meereswellen über ihre Grenzen sich erhebend, und alles wird in Aufregung sein, und die Herzen der Menschen werden schwach werden; denn Furcht wird sich des ganzen Volkes bemächtigen, und die Engel werden durch die Mitte des Himmels sliegen und mit lauter Stimme rusen und sagen: Bereitet euch vor, ihr Bewohner dieser Erde, denn Gottes Gericht ist gekommen."

Wenn diese Boten die Sorg- und Gottlosen nicht zur Reue und zur schuls digen Erkenntniß ihrer Lage bringen, so ist ihre Sache hoffnungslos und ihre Zerstörung gewiß; benn sie haben die Gesetze übertreten, die Vorschriften verändert und den ewigen Bund gebrochen.

(St-Louis Luminary.)

### Menigkeiten.

Die Unregelmäßigkeit ber Posten nach und von Utah und ben Ver. Staaten ist sehr lästig für unsere Freunde in diesem entsernten Gebiete, und für jene in den andern Theilen der Welt welche mit irgend einigem Interesse die Fortschritte dieses sich entwickelden Gemeinwesens betrachten. Es ist nicht ungewöhnlich daß ganze Pakete mit Briefen und anderen Sachen in Fort Kearnen, Fort Laramil und in andern Stationen gelassen werden, und dieß

wegen Untüchtigkeit ober Böswilligkeit der Posthalter sie weiter zu befördern. Jahllose Briefe, Papiere, zc. sind, nachdem sie auf diese Weise Wochen- ja Monate lang verzögert worden waren, endlich durch Ochsengespanne weiter befördert worden, welches einige unserer Brüder scherzhaft den "Ochsentelegraphen" genannt haben. Diese unverantwortliche Bernachlässigung der Postbeförderung ist allen Interessen des Territoriums hinderlich. Bann wird die Postverwaltung aus diesem Schlendrian heraustreten und der Welt ihre Schuldlosigseit und Unpartheilichseit zeigen, indem sie das Postwesen sitt und Utah in derselben Weise einrichtet wie für die anderen Territorien.

Nach zweimonatlicher Verzögerung haben wir unser Paket "Deseret News," vom 4ten April bis einschließend 3ten Mai, erhalten, für welches wir der "Mormonen-Unternehmung" zu danken haben, denn Mormonen Missionäre haben die Post weiter befördert. Wir entnehmen aus den "News" daß Gesundheit und Friede allenthalben in den Thälern herrscht, und daß, wie gewöhnlich, große Fortschritte in Bauten und Fabrikationen gemacht worden sind. Die Aussichten des Landmannes scheinen sür den Ausgenblick getrübt durch Myriaden von Heusschrecken, welche alles verschlangen das die Erde in Form der Vegetation hervorbrachte. Viele säeten von neuem, in der Hossinung daß die Heusschrecken die Gegend verlassen, und die Ernten zur Reise kommen würden. Alle waren vereint in dem Glauben daß Gott die Interessen seines Volkes wahren und alles zu ihrem Guten lenken würde. (Der "Mormone" vom 28sten Juli sagt: "Aus allen Theilen Kalisorniens und von Utah kommt und die Nachricht zu daß die Zerstörungen durch die Heusschrecken ungeheuer sind.")

Ein großes ergiebiges Kohlenlager ist in San Bete Thale, ungefähr 100 engl. Meilen von der Salzsee-Stadt, entdedt worden. Dieses wird dem Gebiete von ungeheuerem Nupen sein, sowohl für Fabriks als für häusliche Zwecke. Es ist zu erwarten daß die Kohle zur Salzsee-Stadt gebracht, und billiger als Holz verkauft werden wird.

Bevor die Petition, welche wir in Nr. 2 des "Darstellers" veröffentlichten, Washington erreichte, hatte Präsident Pierce Obersten Steptoe die
Statthalterschaft in Utah übertragen. Der tapfere Oberst lehnte das Amt
ab und beharrte fest bei den Gefühlen welche die Petition fund gibt, der er
seine Unterschrift beigefügt hatte. Der Oberst hat seitdem mit seinem Commando Utah verlassen um nach Kalisornien zu gehen, und Brigham Young
schaltet noch als Statthalter.

Bei der letten halbjährigen General-Conferenz, welche am 6ten, 7ten und 8ten Upril in der Großen Salzsee-Stadt gehalten wurde, find von den versammelten Tausenden, ohne abweichende Stimme, alle Behörden der Rirche beibehalten worden. Hundert vier und fünfzig Missionäre sind für verschie-

vene Gegenden ber Welt bestimmt worben; die Mehrzahl indeß fur bie amerifanischen Indianer. (Die dem Thale benachbarten Stämme find friedlich und werden geneigt zu arbeiten.)

Folgender statistischer Bericht wurde in ber Conferenz vorgelesen. Wir schreiben von ben "Deferet News" ab.

#### Statistisches.

Durch Zusammenstellung ber letten Berichte ber verschiedenen Bifcofe finde ich bag es auf dem Gebiete gibt :

Erste Prästdentschaft: 3; Apostel: 7; Siebenziger: 2086; Hohe Priester; 715; Alteste: 984; Priester; 514; Lehrer: 471; Diaconen: 227; — nebst dem gewöhnlichen Verhältniß der Personen die noch nicht zum Dienste gesweiht find.

Misstonare von neuem entsendet (und bereits im Felde) von dem Utah Territorium in verschiedene Gegenden der Erde: 331.

Während ben letten 6 Monaten find auf dem Territorium geboren wors. Den: 965; gestorben: 268; getauft: 478; ausgeschloffen; 86.

#### Thomas Bullod, Gefretar.

Die Altesten Benjamin F. Johnson, Thomas Karren und James Lawson sind nun nach Utah zurückgefehrt, nachdem sie einige Jahre auf Mission auf den Sandwicks Inseln geweilt hatten. Diese Brüder haben ein gutes Wert gethan, und ihre Bemühungen werden nun von andern Altesten sortgesetzt. Das Werf ist auf den Inseln im steten Gedeihen begriffen. In Kalisornien soll eine Presse errichtet werden, "in der Absicht das Buch der Mormonen in der hawaischen Sprache zu veröffentlichen, ferner um eine Zeitung und andere Schriften herauszugeben, welche die Sache der Wahrheit unterstützen können." Die Presse wird unter der Oberaussicht des Altesten Georg D. Cannon stehen, vormalig von der Sandwicks Insel Mission, welcher das Buch Mormon in die hawaische Zunge übersetzt hat.

Wir entnehmen aus dem "Mormon" (Neu York) und aus dem "St Louis Luminary" daß das Werk in vielen Theilen Amerikas gedeihlich fortschreitet. Viele Personen treten der Kirche bei und treffen Anstalten in nächster Zeit nach Utah zu wandern. Die Masse der dießjährigen Auswanderung. ift nun in den Steppen.

Der " Tausendjährige Stern" vom 4ten August enthält einen Bericht uns serre Auswanderung von Liverpool vom 27sten November 1854 bis 26sten April 1855, aus welchem hervorzugehen scheint daß die Gesammtzahl der Passagiere mahrend der letzten Zeit 3626 war.

Der "Stern" fagt: — "Bon biefer Zahl find 1127 Paffagiere bes "Ständigen Auswanderungs-Fondes, " unter benen fich 610 befinden beren Reiseköften von ihren Freunden in Utah dem Fonde übergeben worden find,

und 27 find Alteste, die von Missionen heimfehren. Wir haben nicht die Mittel mit Sicherheit zu bestimmen, doch glauben wir daß die Zahl deren die auf eigene Kösten die nach Utah reisen, annähernd 375 sein muß. Somit bestäuft sich die Gesammtzahl dersenigen welche mit der Absücht hier aufgebrochen sind dieses Jahr die nach Utah zu wandern, auf ungefähr 1500, was einen Rest von 2126 Personen ergibt, die gegenwärtig in verschiedenen Theilen der Ber. Staaten leben, um die Mittel zu erlangen ihre Reise zu vollenden, wenn immer die Umstände es erlauben werden.

"Nach Nationen eingetheilt, zerfällt diese Jahl wie folgt: — Aus ben Bereinigten Königreichen Groß-Britanien und Irland, Engländer: 2231; Schottländer: 401; Waleser: 287; Irländer; 28. Aus der französischen Mission, Frankreich und die Kanal-Insel umfassend: 75. Die Gesammtzahl der standinavischen Mission ist: 523, von denen 409 Dänen, 71 Schweden, und 53 Norweger. Die Gesammtzahl der schweizer-sund italienischen Mission beläuft sich auf 30; aus den Kantonen der Schweiz: 15; aus Piesmont: 15. Dazu kommen noch 13 aus den verschiedenen kleinen Staaten Deutschlands und 1 Preuße.

"Der wichtigste Umstand der dießjährigen Auswanderung ist der Wechsel der Auswanderungsstrasse gewesen: früher ging es von hier (Liverpool) nach St-Louis über Neu Orleans; nun geht man von hier nach den nördlichen Theilen von Philadelphia und Neu York, von dort nach Pittsburgh mit der Eisenbahn, und dann nach St-Louis mit Fluß-Dampfern über Louisville und Cincinati.

Die Erfahrungen des verflossenen Jahres lehren uns deutlich daß der neue Weg dem alten weit vorzuziehen ist, weil das Klima auf dem ersteren den Constitutionen der nördlichen Breitengrade mehr zusagt. Die Auswanderung ist im allgemeinen mit Gesundheit wohl gesegnet worden, besonders die über Philadelphia und Neu York."

Der "Stern, " von welchem die oben angeführten Einzelheiten genommen sind, enthält einen Brief von dem Altesten John Ban Cott, Präsidenten der standinavischen Mission, aus welchem hervorgeht daß mährend dem Halbsiahr welches mit 20ten Juni endet, 450 Personen getauft worden sind, und daß in der Mission sechs neue Zweigkirchen errichtet worden.

Genf, rue du Cendrier, 108.

Diese Zeitschrift erscheint ben Isten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer: 20 Cent. R. B. — Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Resdakteur zu adressiren.

Der Redacteur: Daniel Tyler,

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letten Tage.

Die Wahrheit wird ftets burchbringen.

Nº 5.

October 1855.

1. Band.

## Zwölfte allgemeine Spistel

Des Borstandes der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letten Tage, an die Heiligen in den Thälern die ser Berge, und an jene so auf der ganzen Erde zer, streut sind, Gruß!

(Shluß.)

Mehrere von den Brüdern, die auf auswärtigen Missionen gewesen waren, waren mit vielen Heiligen zurückgekehrt und wohnten der Oktober-Conferenz bei, und obgleich der letzte Trupp erst am 28sten Oktober ankam, so war es doch eine Zeit der allgemeinen Freude unter uns, besonders aber unter ienen welche, nachdem sie dem Tode und den Leiden glücklich entgangen waren, sich nun in Frieden mit ihren Brüdern im Glauben vereinigen, und den Unterweisungen der Diener Gottes in Zion lauschen konnten. Zedes Angessicht strahlte vor Freude, und der Friede und die Einheit, die allgemein während der dreitägigen Conferenz herrschten, wurde nicht im mindesten gestört oder getrübt. Der Alteste Horace S. Eldredge wurde gewählt den Platzedediah M. Grant's einzunehmen, als einer der sieben Borsitzer der Siebenziger.

Seit der Oftober-Conferenz ist nur wenig vorgefallen das von dem gewöhnlichen Gange unserer Geschäfte abwiche.

Der Winter ist ungewöhnlich milt gewesen und die Arbeiten sind fast eben so fortgeschritten wie im Sommer.

Die Gesetzgebende Bersammlung hat ihre gewöhnliche vierzigtägige Sitzung gehalten und sich bis auf den Zten Montag kommenden Dezembers verztagt, zu welcher Zeit sie in dem neuen Staatshause in der Stadt Fillmore zusammen kommen wird.

Berschiedene Bereine zu gelehrten, wissenschaftlichen und religiösen Zwecken sind gebildet worden, und manche nüpliche Belehrung ist daraus hervorsgegangen, so wie auch aus den vielen Tags und Abendschulen, welche in alsten Districten den ganzen Winter hindurch ihre Wirksamkeit fortgesetht haben. Auch Bergnügen haben ihre Zeit und ihren Ort gefunden, und ausgenomment eine kleine Störung, welche durch einige Soldaten der Ber. Staaten verurssacht wurde, haben alle Niederlassungen sich einer Zeit der Ruhe, Ordnung und des Friedens zu erfreuen gehabt.

Folgende Alteste haben sich ihrer beziehungsweisen Bestimmung gemäß auf ihre Posten begeben: John Taylor nach Neu-York, Franklin D. Rischards nach Liverpool, Erastus Snow nach St. Louis, Orson Spencer nach Cincinnati, und Parley P. Pratt nach Californien.

Wegen der Unregelmäßigfeit der öftlichen Post wissen wir nur wenig ihren Erfolg betreffend; doch haben wir vernommen daß in St. Louis ein Stacke\* errichtet worde ist, und daß wöchentlich einmal eine Zeitung, der "Luminary" genannt, erscheint. Wir haben noch nicht gehört ob andere Stafes errichtet worden sind, oder ob noch andere Zeitungen herausgegeben werden, obgleich in Californien eine Presse angeschafft worden ist, welche nächsten Sommer unter Leitung des Altesten Geo. D. Cannon in Thätigseit gesetzt werden wird.

Der Alteste Amasa Lyman wirkt noch in San Bernardino, Calisornien, und der Rest der zwölf Apostel ist gegenwärtig mit und; sie wirken in den verschiedenen Ansiedelungen in Utah, wenn und wo sich Gelegenheit darbietet. Altester Geo. A. Smith ist noch immer mit der Geschichte Joseph Smith's beschäftigt und wird dieselbe wahrscheinlich in einigen Monaten vollendet und für die Presse bereit haben.

In bieser so eben vertagten April-Conferenz sind die Berichte und Auseinandersetzungen der finanziellen Geschäfte der Ständigen Auswanderungs-Fondes-Com. und der Kirche flar vorgelegt worden, woraus hervorgeht daß das Kapital des St. Auswanderungs-Fondes 71,005 Dls. 14 3/4 C. besträgt, obgleich gegenwärtig faum ein Dollar verfügbarer Barschaft da ist, der zur Auswanderung der armen Heiligen benutt werden könnte. Das ist jenen zuzuschreiben die dem Fonde schuldig sind und ihre vorgeschossen Reisekösten

<sup>\*</sup> Gin State ift eine Organisation, ahnlich ber in bem Thale, welcher fie jedoch umterwurfig ift,

zu zahlen versäumen. Bon bieser Seite allein hat der Fond sieben und fünfzig tausend Dollars zu fordern, welche, wenn sie stüsstig gemacht werden könnten, die Birksamkeit der Compagnie sehr vermehren und vielen Tausenzden das Herkommen möglich machen würden, die durch diese Quelle ihre Befreiung erwarten und erbitten. Man mag die Sache aus welchem Gesichtspunkte immer betrachten, man muß sagen daß die Brüder welche aus diesem Fonde unterstützt worden sind, ihrer selbst willen, so wie ihrer Brüder und des Reiches willen ihre Berbindlichkeiten gegen denselben tilgen sollten. Eine Sache wie die Auswanderung der armen Heiligen, ihr Hinwegführen aus den übervölkerten Gegenden der alten Länder, wo sie kaum ihren Unterhalt verdienen können, und wo Mangel an Beschäftigung das Leben selbst oft unsicher macht, und ihre Einwanderung in ein Land wo sie sich durch Fleiß bald einen Bohlstand gründen und geistig emporkommen können, — eine solche Sache empsiehlt sich von selbst allen Heiligen und ist ihres Glaubens und ihrer thätigsten Unterstützung würdig.

Die Berichte der sinanziellen Geschäfte der Kirche zeigen daß die Einnahmen allgemein zu Bauten und öffentlichen Berbesserungen angewendet worden sind, als Nathhaus, Stiftshütte, Tabernakel, Mauer um den Tempels Block, Vorrathshäuser, Tempel, 2c. Um unsere Unternehmungen mit Erfolg fortzusetzen, benöthigen wir eine beträchtliche Summe flüßigen Kapitals, welche uns in Stand setzt die Materialien zu liefern, und jene welche beständig im öffentlichen Dienste verwendet werden mit Kleidung und andern nothwendigen Artifeln zu versehen.

In dem Zehent bestehen unsere Hissquellen für alle öffentlichen Berbesserungen, und dieser wird gewöhnlich in Getreide, Gemüsen, Bich, Wagen, Arbeit und anderen Naturalien entrichtet, und nur sehr wenig geht in Geld ein; jenes muß nun mit Ausnahme dessen was zur Unterhaltung der Arbeiter nöthig ist, in baares Geld verwandelt werden, um solche Artisel anzuschaffen die zur zweckmäßigen Fortsehung der Arbeit ersorderlich sind. Die ununterbrochene Anwendung des Kirchensondes zu fortwährenden Verbesserungen, die Unannehmlichseit des Tausches, und der Zeitverlust beim Verswandeln der Gegenstände in baares Geld, bringt uns zuweilen in unversweiliche Schulden; doch wenn die Brüder getreu und pünktlich sein wollen ihren Zehent vorschriftsmäßig zu zahlen, so wird uns das aus aller Verlegenheit reißen, und uns mit hinreichenden Mitteln versehen für all' die nüglichen Zwecke für welche er angewendet wird.

Brüber! Da Ihr ben Bau bes Tempels und bas Fortschreiten bes Werkes von Zion's König zu beschleunigen wünscht, so legt selbst Hand an bas Gestriebe, leistet ber Sache thätige Mithülfe, und macht ihr Interesse zu Euerm eigenen. Bebenket daß alles was Ihr thut um Zion zu begünstigen, lediglich

Euer eigenes Interesse begünstigt, daß Ihr bloß für Euch selbst arbeitet und schafft in dem Neichelsottes; erfreuet Euch also in Euern Arbeiten, und betrachtet die Belohnung die Euch ausbewahrt wird als das Ende der Mühen. Es sollte sowohl als Segen so wie als Pflicht angesehen werden dieses Borrecht zu haben. Sine größere Gunst konnte diesem Bolke nicht zutheil werden, als die ist deren es sich nun erfreut: wir meinen die Gunst einen Theil zu haben an diesem Werke, demüthige Werkzeuge in der Hand des Großen Sehovah zu sein, seine Zwecke auf der Erte in den letzen Tagen aussühren zu helsen, und als Empfänger der ewigen Wahrheit, des Lichtes und der Erfenntniß zu dienen, die von dem Könige des Himmels ausgehen, in dem alle Herrlichkeit, Macht und Glorie vereint ist.

Unvergleichliches Entzuden und Glud erfüllt die Seele jedes glaubigen Beiligen, welcher bas Zeugniß Jesu und ben Geift bes lebendigen Gottes befitt um feinen Berftand zu erleuchten. - Simmlifche Gludfeligkeit und göttliche Liebe erfüllen seinen Bufen, wenn er beftrebt ift feinen Mitgeschöpfen biefe freudige Radricht mitzutheilen, bamit auch fie theilnehmen mogen mit ihm an der glorreichen Sache, und deren Segen mitempfinden. Go lof't fich jedes Gefühl, jeder Ehrgeiz, jeder Beweggrund und jede Sandlung unferer Natur in unserer beiligen Religion auf, und macht ihr jebe Berbindung bes Lebens zinspflichtig; sie bilbet ben Lebensnerv unseres Dafeins; sie mischt fich nicht bloß in unsere geistigen, sondern auch in unsere zeitigen Ginrichtungen, und überwacht uns in allen unferen Berrichtungen. Dieß gilt von jedem Meniden ber bas treffliche Wort bes Lebens gefostet hat, ber ben heis ligen Beift erhalten, und ber fortfährt in bem Lichte zu wandeln und fich burch ihren heilfamen Ginfluß leiten zu laffen. Dieß ift bas Beil im Reiche Gottes; es ift himmlische Glorie und Erhöhung. Dieß ift das Werk bas den Gegner mit Grauen erfüllt, weil er ben Berfall feines Reiches und feiner Macht auf ber Erde fürchtet; bas fest den Teufel in Wuth und treibt ihn zu dem Bersuche die Seiligen des Söchsten zu vernichten, wie er in den Tagen Jesu und feiner Apostel und Nachfolger gethan.

Daher die Berfolgungen und das Marthrerthum welches die Gläubigen von der Erde vertilgte, und den Abfall von der alten Kirche veranlaßte. Die Welt überwältigte und vernichtete sie, so wie sie und zu überwältigen und zu vernichten such; denn sie ist dazu getrieben durch den Feind alles Rechtes, den Erzbetrüger, welcher das Werf Gottes zu zerstören wünscht. Seid desthalb auf Enerer Hut, geliebte Brüder, seid treu im Gebet und Wachsamkeit, im Glauben und guten Werfen, sonst wandelt Euch Versuchung an und Finsterniss kömmt über Euch; sonst werdet Ihr getäuscht und irre geleitet und saugt unvermerkt den Geist der Abtrünnigkeit ein, der Euch zur Verläugnung Euertes Glaubens führen wird.

Die Einweihungen ber Heiligen b. h. ihrer Besithümer sind auf einige Zeit verschoben worden, um die Form eines Aftes zu erlangen der, gemäß den Gesehen des Territoriums, rechtsgültig wäre. Dieses ist nun erreicht worden, und viele Heilige machen der Kirche Schenkungen mit ihren Gütern. Wir wünschen es deutlich verstehen zu geben daß niemand der Kirche sein Eigenthum schenke, wenn er es nicht als ein Privilegium ansieht, und vorzieht aus eigenem Antriebe und eigener Wahl so zu handeln; — noch wünschen wir daß irgend jemand eine Schenkung mit Eigenthum mache welches mit Schulden oder Verbindlichkeiten überladen ist. Jahlt was Ihr schulchen, verbessert Euer Erbe, und erweiset Euch als treue Verwalter dessen was Euch anwertraut worden ist, damit Ihr zu Verwaltern über viele Dinge gemacht werden möget, nachdem Euere Treue an wenigen erprobt worden ist.

Mögen die Seiligen draußen in der Welt alles was sie haben anwenden das Evangelium auszubreiten, Ifrael zu vereinigen, und den Armen, die gläubig und treu sind, zu helfen nach Zion zu kommen; — und man glaubt daß die Seiligen in England und an andern Orten hinreichende Mittel bessihen um, wenn zweckmäßig vertheilt, allen Gläubigen die Auswanderung möglich zu machen. Wenn diesenigen welche die Mittel besitzen, freigebig genug sein wollten den Bedürftigen zu geben, und nur so viel für sich zu beshalten als zu ihrer eigenen Auswanderung nothwendig ist, im Vertrauen auf den Herrn für spätere Eristenzmittel, so würden sie von Gott und ihren Brüdern gesegnet werden, und sich freuen bei dem Gedanken für das Heil und die Errettung vieler von den Sanstmüthigen gewirft zu haben welche die Erde erben sollen.

Jene Brüder welche geneigt sind ihre Mittel auf diese Weise zu opfern, sollen dieß mit Weisheit thun; sie sollen ihr Geld in die Hände unserer bevollmächtigten Agenten legen, welche wir zu diesem Zwecke bestimmt haben, und es nicht, wie das so häusig der Fall ist, unverantwortlichen Personen übergeben, welche es verbrauchen ohne etwas Gutes zu thun. Jede Sache soll in Ordnung und auf geeignetem Wege vor sich gehen.

Es trifft sich sehr häusig das jene die bei ihrem Eintritte in die Kirche mit Hülfsmitteln versehen sind, jeden Thaler im geschäftlichen Verkehre mit der Welt verlieren, ehe sie mit den Heiligen vereint sind, oder viel zur Beförderung der Sache der Wahrheit eingesteuert haben. Wenn sie von allem entblößt sind, so sind sie bereit zu kommen, und bedauern alsdann ihre Mittel nicht zur Errichtung des Reiches des Herrn angewendet zu haben, anstatt sie zur Aufbauung der Herrschaft des Teufels zu verwenden.

Der beste Weg ben die Heiligen beim Eintritte in die Kirche zu verfolgen haben, ist: ihre Geschäfte abzuschließen, sobald es ohne zu große Opfer ge-

schehen kann, und dann ohne unnügen Zeitverlust "nach Zion aufzubrechen;" benn ber Fresser und ber Versucher schleichen auf der Erde draußen umher, und ber Herr hat mit seinem Volke zu richten begonnen mit "Feuer und Schwert, mit Pest, Hungersnoth und Ungewitter;" deshalb fliehet, so lang Euch der Weg noch offen steht.

Den Aufrichtigen im Herzen auf der ganzen Welt, hoch und niedrig, rufen wir zu: "Thut Buße und laßt Euch taufen zur Vergebung der Sünden." gehorchet den Verordnungen des Evangeliums, welche die Diener des lebendigen Gottes verwalten; denn das Gericht des Allmächtigen schwebt über Euch. Fliehet deßhalb vor dem Einsturze der Ungerechtigkeit und der Verderbniß, sonst wird der Grimm des Herrn auch Euch vernichten mit den Bössen, von denen er die Erde zu reinigen beschlossen hat.

Heilige in den Thälern der Berge! zu Euch fagen wir: Ziehet Samen, säet, pflanzet, begießt und erntet zu rechter Zeit; bebaut nicht mehr Land als Ihr schicklich bebauen könnt, bewahret Euer Korn, daß nichts verloren gehe; habt Acht auf Euer Vieh, daß die Indianer es nicht stehlen, oder die weißen Diebe es wegtreiben die jährlich räuberische Streifzüge durch unsere Riederslassungen machen; zäunet Weiden ein für Euer Vieh, auf daß Ihr aus unmittelbarer Nähe Gras besitzt für ihr Futter; trachtet daß die wilden Herden außerhalb der Ansiedlungen vorbeiziehen, denn dort ist leerer Raum genug, und auch weniger Gesahr daß sie sich mit den dem Territorium angehörigen vermischen.

Baut gute Kornböben, mo Ihr Guer Korn ficher und frei vom Staube aufbewahren fonnt, und bewahret ben Überfluß für eine Zeit bes Mangels.

Und schließlich, liebe Brüber, seib einig im Glauben und Eifer, und wandelt in Demuth vor bem Herrn. Haltet heilig seine Gebote und Eueren Bund. Sucht unaushörlich bei Ihm nach Weisheit und Erfenntniß, auf daß Ihr Euch des Lichtes seines Geistes erfreuen und im Stande sein möget jede Euch auferlegte Pflicht zu erfüllen, fraft des heiligen und ewigen Priesteramtes des allmächtigen Gottes mit dem Ihr bekleidet seid, und in einer Weise die bie ber Ausbauung und Ausbreitung seines Reiches auf der Erde dienet.

Brigham Young. Heber G. Kimball. Jebediah: M. Grant.

#### Correspondenz aus Utah.

Bir haben fürzlich bas Glück gehabt mehrere Briefe zu lesen, welche cinige von den Heiligen, die verfloffenes Jahr nach dem Salzsee Thale ausman-

terten, an ihre Freunde in Piemont und der Schweiz geschrieben haben. Wir bedauern daß unser beschränkte Raum und nicht erlaubt diese Briefe zu veröffentlichen, denn sie enthalten viele Andeutungen in Bezug auf die Reise, den Charakter der Auswanderer, die Produkte und den topographischen Charakter des Thales, so wie in Hinsicht der gesellschaftlichen und sittlichen Zustände seiner Bewohner u. s. w., welche für die Heiligen und für unsere Lesser im allgemeinen von höchstem Interesse seinen Platz, welcher einem dieser Briefe entnommen ist, den Frau Grehl an ihre Freundin, Fr. Renaud, in Genf, geschrieben hat. Wir statten zugleich der Fr. Renaud unseren Dank für ihre freundliche Erlaubniß ab diesen Brief veröffentlichen zu dürsen. Er ist vom 26sten Jänner 1855, Große Salzsee-Stadt, datirt. Frau Grehl spricht zuerst von dem Lager zu Kansas und von dem bort erfolgten Tode ihrer Tochter, dann fährt sie also fort:

"Wir verließen Kanfas und begannen unfere Reife burch bie weiten Steppen Amerika's. Mancherlei Ungemach erwartete uns hier. Zuerst mußten wir unfere Ochfen abrichten, die wild und widerspänftig waren; ben erften Tag, als ich in unfern Wagen stieg, wurden sie fchen und galoppirten aus Leibesfraften wenigstens 10 Minuten lang burch bas Gras, bas eben fo hoch war als ich; gludlicherweise famen wir mit der blogen Furcht und einigen verlos ren gegangenen Geräthschaften bavon. In furger Zeit jedoch befänftigten fich unfere Ochsen, und wir fonnten beibe in ben Bagen fteigen und fie leiten. Wie oft bachte ich an Dich, theuere Freundin! wie viel lange Briefe fcrieb ich Dir nicht im Gebanken, meine liebe Fanny! ich brang in Dich ben Geboten Gottes zu gehorchen und wie ich zu handeln; benn ich versichere Dich ich bin fehr gludlich. Oft entrollten Thränen ber Rührung und ber Freude meis nen Augen, wenn ich bie lange Reihe Wägen betrachtete; benn mahrend einiger Tage, wo wir eine andere Gefellschaft erreicht hatten, hatten wir 80 Wägen, welche auf einer flachen ichonen Strafe eine einzige Linie bilbeten. Rein, fagte ich zu mir, est ift feine Täufdung; wenn ich mich getäuscht hatte, würden nicht diese Bruder und Schwestern, die aus allen Ländern fommen, Die ihre Familien, ihre Besitzungen, ihr Baterland verlaffen haben, und nun freudig, taufend Gefahren ausgesett, durch die brennenden Buften reifen, um in ein Land zu pilgern bas fie nicht kennen und von bem fie fast nur ichlectes hören, — wärden diefe taufende von Auswanderern, welche jebes Jahr ankommen, fich nicht auch täuschen? Rein, liebe Fanny, taufend mal nein! fie taufden fich nicht, fie laufen nicht nach einer Chimere, es ift bie Rundgebung bes Beiftes ber in ihnen wohnt, burch welchen fie fo viel Schwierigfeiten besiegen, fo viel Sinderniffe überwinden.

Bas mich anbelangt, so fann ich Dir fagen baß alle Leute mit benen ich

reisete, sehr anständig waren in jeder Hinsicht wo ich sie zu erproben Gelesgenheit hatte; ich kann ihre Generosität und Gefälligkeit nur rühmen.

Auf ber Hälfte bes Weges, im Fort Laramie, wurde mein Mann, ber icon feit langer Zeit frankelte, wirklich frank. Bon biefer Zeit an mußte ich Kuhrmann, Röchin, Bader, Kindermagd zugleich vorftellen: ben Tag über mit ber Beitsche in ber Sand wandern, und bes Nachts unter freiem Simmel unfere Mahlzeiten bereiten. Gott fei Dank daß alle diese Auftrengungen, anstatt mir zu ichaben, nur bagu gedient haben mich zu ftarken: benn ich bes finde mid recht wohl. Endlich, nach Überwindung vieler Sinderniffe, nachdem wir ben Gefahren bes Landes und bes Meeres getropt hatten, und ben Gefahren ber Schlangen, Wölfe, Wilben, ber brennenben Site und eifigen Ralte entronnen maren, famen wir am letten Oftober, nach 9 monatlicher Reife, hier an. Mein armer Mann ift feit 4 Monaten frant : eine Schwäche in den Lenden; boch befindet er fich jest beffer und fängt an aufzustehen; ich hoffe daß er bald gang hergestellt sein wird. Wir wohnen vorläufig in ber Großen Salgfee-Stadt, wo wir eine Wohnung von zwei Zimmern gemiethet haben. Wir haben einen fleinen, guten Dfen, fo wie einen Bactofen, in bem ich unfer Brod bade, welches fehr gut ift. Wir haben es hubsch warm, und haben auch freundliche Nachbarn, die von alle Seiten bem Bater gute Biffen bringen, um ihn zu erfreuen. Am Sylvefter-Abend brachten zwei gute Alte, die in unserer Nähe wohnen, und ein Nachtessen, und zogen mich mit Gewalt zu sich, um in Gesellschaft zu nachtmahlen; am Neujahrs-Morgen brachten Diefelben ein gutes Gabelfrühftud. Alle Diefe Aufmerkfamkeiten thun uns sehr wohl und machen und fühlen daß, obgleich wir und nicht recht verstehen fonnen, ber Sprache wegen, wir boch vereint find und gleichsam Gine Familie ausmachen.

Die Stadt ift sehr angenehm; man findet daselbst alle nöthigen Dinge, und felst die überstüssigen in einem Grade von dem ich mir keine Idee gesmacht hatte.

Alle Erzengnisse bes Landes von benen ich bisher gefostet habe, sind von ansgezeichneter Güte. Sehr gute Erdäpfel und in hinreichender Menge. Bessonders aber verdienen die Kürbisse Erwähnung; denn diesenigen welche man hier zieht, sind ein wahrer Leckerbissen. Man ist sie gekocht mit Milch, Zucker und Zimmet; ich versichere Dich daß ich einen Teller so zubereitete Kürbisse nicht gegen den besten Kuchen vertauschen wollte, die Dein Karl zu machen versteht. Auch das Wasser ist sehr gut und wird durch sede Gasse vermittelst kleiner Bäche geleitet. Der Statthalter, den ich noch nicht gesehen habe, wird von allen geliebt und geachtet. Was mich anbelangt, liebe Freundin, so sinde ich mich vollsommen glücklich hier, obgleich ich Genf liebe und meine zahlreischen dortigen Bekanntschaften nicht vergessen habe: ich athme mit Lust die

Luft Zions, ich liebe bieses Bolf aus allen Bölfern zusammengesetzt, mit Einem Geiste, Einem Glauben, Einer Taufe; ich liebe dieses Bolf, denn Freude, Friede, Güte, Großmuth sind die Eigenschaften seines Charafters; ich kann Dich versichern daß es das glücklichste Bolf der Welt ist. Ja, theuere Freundin, ich freue mich von ganzem Herzen würdig erachtet worden zu sein in diese Kirche einzutreten und diesem Bolfe anzugehören; die Freude ist in meinem Herzen, trot aller Prüfüngen, denn der Geist des Trostes ist in mir, und dieser Geist hilft mir den unersetzlichen Verlust meiner theuren Tochter ertragen; es ist die Gewisheit in der ich lebe, sie wiederzussinden und für die ganze Ewisseit ihre Mutter zu sein, die mich diese kurze Zeit der Trennung ertragen läßt. —

## Hungersnoth in Utah.

Wir leben in einem Zeitalter bas gang geeignet burch Dampfgewalt und den electrischen Telegraphen repräsentirt wird. Vergangene Ereigniffe finfen in Bergeffenheit, felbst bie Wegenwart erhalt nur eine vorübergebende Bedeutung, mahrend bie Meniden zu Entscheidungen brangen und fich in Die Bufunft fturgen mit einer Sorglofigfeit welche burch ben Antrieb ihrer eigenen Gemüther enticheivet was burch Thatsachen, Bernunft und Offenbarung entschieden werden sollte. In nichts ift dieß mehr ber Fall als in Sachen ber Religion. Die Menfchen betrachten die gegenwärtigen Greigniffe und beurtheilen ihre Wirfungen in bem immer wechselnden Schatten ber Wahrheit und des Irrthums, je nachdem ihre Herzen dem Lafter oder ber Tugend Gehör geben, je nachdem ihre Gesichte erhellt find von bem Geifte ber Wahrheit, oder verfinstert von der zweideutigen Frommigfeit welche dem Teufel zusagt. Geld, und politische Interessen engen die Ansichten einiger bergestallt ein, daß sie zulest feinen andern Gott zu verehren finden als den unmittelbaren Gegenstand ihrer Begierben. Die Menschen muffen noch bie unumstößliche Thatsache lernen, daß die Wahrheit ewig ift, daß, zurudgeworfen und verspottet, fie boch immer Wahrheit bleibt, und bag tiejenigen die in ihr verbleiben aus den Ruinen ihrer Widersacher erstehen und wachsen werden. Diefe Thatsachen sind durch die Entstehnig und bas Gedeihen ber Beiligen ber letten Tage in vollem Maße gezeigt worden. Der herr hat feine Macht in ihrer Befreiung eben fo ersichtlich bargethan als in ber Errettung des alten Ifrael. — Das fruchtbare Sirn prophetischer Zeitungsschreiber hat von neuem wundervolle Dinge heraufbeschworen, tie in dem Lande der Mormonen zum Borfchein kommen follon. Das erfte Weh ift vorüber und niemand getödtet, und in ihrem Kummer haben sie ein anderes erfunden, das zweifelsohne ähnliche Wirkungen zum Vorscheine bringen wird. Sie wiegen sich mit derselben Selbstzufriedenheit in dem Gedanken daß Grashüpfer und Heuschrecken Utah vernichten werden, die Pharao empfand als er das alte Israel vernichten wollte, zur Zeit wo er dasselbe zwischen seinem mächtigen Heere und dem rothen Meere eingeschlossen hatte. Darum sagen wir den Heiligen, was Moses zu Israel sagte: "Fürchtet Euch nicht, steht fest, und sehet zu was für ein Heil der Herr heute an Euch thun wird." Aber ich werde allen jenen welche das Volk Gottes zu stürzen suchen, die Versicherung geben: Daß "das Mormonenthum, in Armuth geboren, in Stürmen gewiegt und in Gewittern groß gezogen, "weder in Erdbeben noch in Hungersnöthen wanken wird.

Drei mal find die Mormonen in den letten funf und zwanzig Jahren vertrieben worden, und ihre Lage in Utah für bas fommende, wenn fie auch feinen Malter Korn ernteten, murbe boch weit ben Bedrangniffen vorzugieben fein welche über fie heraufbeschworen werden burch bofe Beifter, benen in einer weifen Absicht erlaubt murbe menschliche Gestalten anzu nehmen. Die Geschichte ber Bergangenheit ber Beiligen sollte bie Welt ichon lange überzengt haben, baß fie fich fein richtiges Urtheil über bie Folgen von Be gebenheiten bilden fann, welche von ihnen fund werben. Gie vergeffen baß viele ber erften Unfiedler im großen Salzfee-Thale monatelang fich abmuhten und abarbeiteten an den wenigen Wurzeln und Kräutern die fie in den Bergen zu sammeln vermochten, und die gange Geschichte ber Seiligen ift ein fortlaufender Beweis daß ihnen Rraft und Gewalt zutheil worden ift, Bersuchungen und Widerwärtigkeiten zu überwältigen, und zwar aus einer Quelle welche die Welt nicht anerkennen will, und baher auch nicht begreifen fann. Wir fonnten hier einige von ben Sulfsquellen aufgahlen welche bas Bolt von Utah instand feben, sich mahrend eines Brodmangels zu erhalten, aber wir erachten bieß nicht fur nothwendig, benn jeder Beilige ber letten Tage, ber bas Zeugniß ber Offenbarung in fich trägt, weiß bag ber Berr fein Bolf befreien wird; und was bie übrige Welt anbetrifft, fo überlaffen wir ihr gerne fich ben Täuschungen bes eigenen Bergens hinzugeben, bis fie zur Erfenntniß gelangt baß ein Gott in Ifrael ift. Wenn die Beiligen ben Unweisungen bes Brafidenten Doung Folge leiften, wenn fie fortfahren gu faen und zu pflanzen, fo lange noch Aussicht vorhanden ift daß irgend etwas gur Reife fommt, und wenn fie forgfältig bie Bebote bes Beren halten, fo fürchten wir feine Gefahr durch Mangel an Lebensmitteln sonderlich zu leis ben, - benn Er hat nie ermangelt für fein Bolf zu forgen.

Jeber gläubige Heilige kann Zeugniß ablegen daß, wenn immer er Trub, sal und Versuchungen ausgesetzt war, ihm dadurch ber Pfad erschloffen wurde

ju erhabeneren Freuben und Segnungen, und in Bebrangniffen hat fich ber herr felbst in größerer Fulle geoffenbart als irgend fonst wo. Wie mit eingelnen Berfonen, fo verhalt es fich mit und als Bolf. Wenn unfere Feinde hoffen und glauben baß wir am Rande bes Berberbens ftehen, fo werden fie mit Erstaunen feben wie wir und mit zehnfach größerer Starfe über benfelben erheben; aber fie verharten ihre Bergen gegen bas Licht, und Gott läßt fie an eine Luge glauben, auf baß fie verdammt feien. Ihre eigenen absichtlichen Verdrehungen der Wahrheit, und ihre Entschließung den Eingebungen ihres eigenen Bergens zu folgen, bem Augenschein ber Thatfachen und bem Beugniß von Taufenden zuwider, fturgen fie in ben Rachen bes Todes, und fie werden noch erkennen daß grade das Ungemach welches fie fo lange über bie Beiligen heraufbeschworen und ihnen geweiffagt haben, vierfältig über fie felbst fommen wird; und feine Baffe wird es geben fie zu retten, feinen Gott fie ju befreien, bis fie ben vollen Lohn ihrer Miffethat geerntet haben und volles Gericht über fie gehalten ift. Die Seiligen können nicht erwarten ben Bedrängniffen ganglich zu entgeben welche bie Bolfer beimfuchen, benn ber Herr hat ausbrücklich erklärt daß das Gericht beginnen wird in seinem Saufe. Jeber ber den Gegenstand untersuchen will, fann für sich selbst feben baß, feitdem die Saufer und die Sabseligfeiten ber Beiligen in Miffouri und in Illinois verbrennt worden, und besonders feit ber Zerftorung bes Tempels von Nauvoo, die zerftorenden Feuersbrunfte in ben Ber. Staaten fich forts während vermehrt haben. Joseph Smith geweissagte, als bie Beiligen vom Böbel mißhandelt und vertrieben murben, daß ein gleiches trauriges Schid' fal maßlos über jene Nation hereinbrechen wurde. Wer fann laugnen baß Die Ereigniffe mit Saft ihrer Erfüllung entgegeneilen, und daß die Elemente ber Uneinigfeit und bes Streites fich reißend ichnell auf ber gangen Belt vermehren? Im Jahre 1853 war Utah im Kriege mit ben Indianern verwickelt, und faum wenig Monate waren verfloffen, als funf Nationen ber öftlichen Salbfugel in einen ber größten Kriege ber neuen Zeit verwickelt waren. Und Kriege und Kriegsgetofe verbreiten fich rafd überall. Es mag im nachften Jahre einen Brodmangel in Utah geben, aber wenn bem fo ift, fo fann es als ein Anzeichen genommen werden für den Beginn von ähnliden Drangfalen bei andern Bolfern.

Sollte es Heilige geben welche so schwach sind zu glauben daß die Glaubigen in Utah aus Mangel an Nahrungsmitteln umkommen oder auseinantergehen, oder in irgend einer Weise die Übel erdulden werden welche ihre Feinde als über sie kommend vorhergesagt haben, — denen würden wir, selbst wenn sie an Auswanderung denken, den Rath geben dießseits der Thäler zu bleiben, die sie den Unterschied zwischen falschen und wahren Propheten kennen gelernt, und Glauben genug haben einzusehen daß der Herr sein

Bolf erretten wird. Denen aber die im Geiste leben und bereit sind Ungemach und Mangel zu erdulden, um sich des Lichtes und der Erfenntniß zu erfreuen welche über Zion ausgebreitet sind, denen sagen wir: Ihr könnt nicht bald genug diese Segnungen genießen, noch die Übel vermeiden welche über jene Länder kommen. Die Gläubigen, wie man sie in Zion braucht, und wir selbst zweiseln nicht daß es immer hinlänglichen Stoff, wirklich oder angenommen, geben wird, um die Scheinheiligen und Halbherzigen vom Hingehn abzushalten.

Wie wir vorher bemerkten, stürzt die Menschheit forglos und blindlings einer Zukunft entgegen, welche voller Ungewisheit für sie ist, und ohne ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben. Und wenn sie zufällig zur Erreichung ihrer Wünsche gelangen, sinden sie nichts als Enttäuschung. Die Heiligen, im Gegentheil, sollten stets im Herzen bewahren daß Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft untrennbar mit ihrer Glückseligkeit verknüpft sind, und jeder sollte seinen ihm gehörigen Theil von Achtsamkeit übernehmen.

#### Gelbstfucht.

Es gibt nichts was zu thun die Heiligen berufen sind von ihren Obern im Herrn, außer was auszuführen ein Privilegium für sie ist, wie entgegengessest es ihren vorgesetzten Meinungen und Borurtheilen auch sein mag. In Wirklichkeit, es gibt keine Opfer in diesem Reiche. Die Heiligen thun und erdulden manches was ihnen zur Zeit so erscheint. Wir nehmen an daß das Zeugniß jedes Heiligen, der ohne Murren geduldet hat, also lauten wird daß er mitten in seinen Leiden weit größere Segnungen empfangen als Drangsale erlitten hat.

Der Herr prüft sein Volk und richtet über dessen Aufrichtigkeit in Seinem Dienste, nach denselben Grundsätzen nach welchen die Menschen die Aufrichtigkeit und Juneigung ihrer Freunde beurtheilen, nämlich nach den Drangssalen und Mühseligkeiten welche dieselben um ihretwillen zu erdulden bereit sind. Es ist für den Herrn eben so nothwendig sein Volk ans seinen Werken kennen zu lernen, als es für einen irdischen Vater ist den Gehorsam seiner Kinder zu prüfen. Selbstsucht ist ein sehr zewöhnlicher Bestandtheil zener merkwürdiger Mischung die man menschliche Natur nennt, und die Heiligen haben daher ihren Antheil daran mit andern gemein. Ursprünglich war es ein heiliges und erhabenes Gefühl und ist es noch, wenn es nicht herabgewürzigt und verdorben ist. Wir wollen ein Beispiel von verdorbener Selbstsucht

ausmaler., um bie Grundfäge ind Licht zu fegen. Man nehme z. B. einen Beiligen ber letten Tage ber vorwarts blidt mit ber Erwartung in bem himmlifden Reiche gefront zu werden, und Throne, Fürstenthumer und Gewalt zu erben, man nehme an ber herr wolle, um zu prufen ob er ben Behorsam und bie Bereitwilligfeit besithe sich ber nöthigen Borbereitung für eine fo erhabene Stellung zu unterziehen, feine Glaubenstreue auf bie Brobe ftellen nad bem folgenden Berfprechen, bas er gegeben hat: Wenn ein Mann Bater und Mutter, Weiber und Kinder, Saus und Sof verläßt um meinete und bes Evangeliums willen, ber wird hundertfältig empfangen bas ewige Leben in ber funftigen Welt. Man nehme an der Berr fagte: "Komm, mein Sohn, verläß bein Weib, beine Kinber und Freunde, und gehe hin und prebige mein Evangelium ohne Beutel und Tafche. Berkaufe beinen hof, bein Bieh, beine Pferde und was du immer haben magft, und fehre in beine Seis math Zion, und lege bas was bu nicht brauchft in bie Sante meiner Knechte, auf daß es angewandt werde die Armen meines Bolfes zu versammeln." Dann werden die welche, bagu aufgefordert, bieß zu thun verweigern, vor nehmlich burch ihre Sandlungen also antworten: " D nein, herr, wir gebachten nie folde Opfer zu bringen. Es ift mahr, wir haben gefagt bag wir bereit waren bas zu thun, aber wir bachten bas ware alles was Du von uns forden wurdest. Wir glaubten feinen Augenblid lang Du wurdest wirklich von und verlangen daß wir unfere theuere Seimath verlaffen follten um aber bie Erbe ju pilgern und bas Evangelium zu predigen. Rein, in ber That, wir können nicht glauben daß wir dieses Eigenthum, welches wir mit fo vieler Unftrengung aufgehäuft und gepflegt haben, aus unfern Sanben laffen follen, bamit es zur Unterftugung ber Armen, zum Baue bes Tempels ober ju irgend einem andern 3mede gebraucht werbe. Wir konnen es nicht den Händen Deiner Knechte anvertrauen. Richts besto weniger erwarten wir baß Du barmherzig gegen uns fein und fortfahren werbeft alle Segnungen bes Evangeliums über und auszuschütten. Wenn wir ober unfere Familien frank find, fo hoffen wir burch bie Gebete und Dienstleiftungen Deiner Rnechte geheilt zu werden. Wir wollen daß die Gewalt der Briefterschaft auf und übertragen werbe; wir wunfden Licht, Erfenntniß und Verftand burch ben heiligen Geift zu empfangen; und wenn ber Tempel gebaut wird, fo wunfden wir daß Du ihn fo ausführeft, daß wir alle Wohlthaten beffelben genießen konnen. Wir hoffen Du werbeft und nicht vergeffen am Morgen ber Auferstehung, und und nicht in unfern Grabern fchlafen laffen, weil wir in unferem Leben ein wenig fahrläßig gewesen find; und wir hoffen Du werdeft barmberzig fein, und und unfer Weib und Kinder laffen, und fie nicht einem andern geben, weil er glaubenstreuer gewesen ist als wir. O nein, Berr, wir wiffen daß Du barmherzig bift, und erwarten baher daß Du uns

in Frieden alles genießen läßt was wir in diefer Welt für uns sammeln fonnen, ohne an die Intereffen Deines Reiches zu benfen, und bann erwarten wir bag Du und alle Segnungen bes ewigen Lebens in ber fünftigen Welt ernten laffen wirft. " - Burde nicht ein folder Beiliger ein fcones Beispiel einer verdorbenen, entarteten Gelbftsucht fein, alles Edlen, Erhabenen und Gottähnlichen baar? Es wurde ungefahr ebenfo für bas himmelreich geeignet fein ale Lugifer war, ale er alles nach eigener Weife machen wollte, und bann ber Ruhm beauspruchte ber andern gehörte. Wenn es folche Leute gibt bie fich felbst Beilige nennen, fo werden fie finden bag bieg nicht bes herrn Beg ift au handeln. Solche Heilige könnten, glauben wir, recht eigentlich zu den Berfonen gezählt werden die der Berr beschuldigt daß fie schwere Laften sammeln und fie auf anderer Leute Schultern legen, ohne fie auch nur mit einem ihrer Fingern berühren zu wollen. Mögen folche Leute benfen ober vermuthen was fie wollen, mogen fie auch noch fo gleichgultig fein, ber Berr wird ihnen niemals gestatten feine Segnungen mit benen zu theilen die bereitwillig mas ren zu arbeiten, zu opfern und zu leiden um fein Reich aufzubauen.

Obgleich hier zu Lande viel über ben Begenstand ber Schenfung und bie Geneigtheit barüber zu predigen, gesprochen wird, fo bleibt es boch bis zu eis nem gewiffen Grade ben Alteften überlaffen, ben Geift bes Bolfes barauf vorzubereiten, doch wird feine folche Aufforderung an die Beiligen diefer Lanber gemacht, benn felbft in Bion find die Leute nicht gehalten Schenfungen gu maden, bis fie es " als ein Privilegium betrachten und vorziehen es aus eis genem Willen und freier Wahl zu thun. " Wir feben und veranlagt den Beis ligen die Nothwendigfeit einzuschärfen weise Berwalter über das zu fein womit ber herr fie gefegnet. In biefer Abficht munfchen wir unfern Brubern in biefen Landern, welche Geld ober Eigenthum zu ihrer Berfügung haben, ben folgenden Borfchlag zu reiflicher Überlegung flar und deutlich vorzulegen : Bunachft folieft Gure Gefdafte ab und nehmt für Guch fo viel von Guern Mitteln als nöthig ift um Guch und Guere Angehörigen nach Iltah zu bringen, mahrend Ihr ben Reft, mag es nun 1 Dlr. ober 20,000 fein, ber P. E. Fund-Comp. leihet, und fur ben Betrag eine Anweisung auf ben Prafibenten ber Comp. erhaltet, um ben Armen beizustehen mit Guch hinüber zu geben. Wenn Ihr bann in Utah Guere Baarschaft jurud erhaltet, fo wird es am geeigneten Plate fur Gud fein um es in irgend einer fur Gud angemeffenen Beife anzuwenden; und so werdet Ihr noch das Mittel geliefert haben Gutes zu thun. Das ift es was ber Herr von Guch verlangt. Die bringende Nothwendigkeit und Bichtigkeit die Armen hinüber zu beforden wird täglich größer; ber Beift brangt biefen Begenstand unferer Bergen mit jedem verfließenden Tage unferer Aufmerksamkeit ernfter auf, und ber herr fordert von und nichts ungethan zu laffen oder zu verschieben was in Bezug barauf zu erfüllen modlich ift

#### Menigfeiten.

Grade als wir unfer Blatt unter die Presse geben wollten, erhalten wir unser Paket "Deseret News" bis zum 18ten Juli reichent, aus welchem wir folgende Nachrichten entnehmen:

11ten Juni. Die Gifenwerfe in Utah machten gute Befchäfte.

Die Maßregeln welche ber Statthalter Young zur Verbesserung ber Lage ber Indianer ergriffen hat, find in's Werk gesetzt worden und über unsere fühnsten Erwartungen erfolgreich gewesen.

Die Direktoren der Universität des Staates Deseret haben ein neues Al's phabet eingeführt, welches in den Schulen von Utah gelehrt werden soll, und zu der Hoffnung berechtigt daß man das alte bei Erlernung der englischen Sprache, von Einheimischen sowohl als von Fremden, werde beseitigen können.

Wir vernehmen mit Bedauern ben Tob bes ehrenwerthen Leonidas Shaver, Richter Uff. des Ber. St. obersten Gerichtshofes für Utah, welcher an 29sten Juni in der Großen Salzsee-Stadt starb. Ogleich er fein Mitglied unserer Kirche war, so war er boch wegen seiner Liebe zur Gerechtigkeit und seiner gleichmäßigen Rechtspslege allgemein geachtet, und sein Tor wird von allen die ihn kannten aufrichtig beklagt werden.

Bu Ende Juni verschwanden endlich die Heuschreden aus dem Thale; aber die großen Berwüftungen die sie angerichtet haben, lassen vermuthen daß die Borrathe knapp fein werden.

Berichte von Juni aus dem Fort Supply, 100 Meilen (englische) öftlich von der Großen Salzsee-Stadt, zeigen daß in dieser Gegend alles gut geht; das Getreide stand prachtvoll, — feine Heuschrecken.

Das Werk bes herrn schreitet immer fort auf ben Sandwichs Inseln. Die Brüder haben einen kleinen Schoner gekauft um die heiligen nach Zion zu schaffen und handelsgeschäfte zu treiben.

4ten Juli. Die nachstehende übersichtliche Beschreibung der Feier des neun und siebenzigsten Jahrestages der amerikanischen Freiheit, in der Grossen Salzsee-Stadt, zeigt die Berehrung der Heiligen für die Institutionen ihres Vaterlandes. Wir bedauern das der Raum unseres Blattes uns nicht erlaubt in Einzelheiten einzugehen:

"Halb fünf Uhr Morgens. — Ehe noch ber Morgenstern ben Bewohnern bieses friedlichen Thales die Gegenwart der Königin des Tages anzeigen konnte, wurde die Ruhe und Stille dieser frühen Morgenstunde durch die gleichzeitige Musik aller Musikbanden, das Läuten der Glocken, das Abfeuern

von Kanonen und Aufhissen von Farben unterbrochen. Kapitan D. Ballo's Bande war auf der Warte des Statthalter-Hauses aufgestellt, von wo die Territorial-Flagge von Utah statterte; die Nauvoo Blechmusia spielte auf dem Balkone des Hauses von Major General Grant und hatte ebenfalls ihr Banner entfaltet; die Militär-Musik war auf der Warte des Rathhauses plazirt; Kanonen standen auf dem Tempel-Block, wo eine ungeheuere Flagge der Ver. Staaten aufgepflanzt war.

"Livingston, Kinfead und Comp. entfalteten auf ihrem Flaggenstoke die Sterne und Streifen, und hingen rund um, so wie auf der Spipe ihres Lasgerhauses, schöne Mottos zur Schau. Eine große rothe Fahne vorn mit weißen Buchstaben "Ater Juli 1776." "Heil! dem Geburtstage der amerikanischen Kreiheit! " Sine blaue Flagge auf dem Gipfel des Hauses, mit einem großen Stern in der Mitte, "Staat Deseret." Eine weiße an jedem vorderen Fenster, mit dem Motto: "Die Constitution von 1789, esto perpetua." "Die Unabhängigkeitserklärung, 1776." Kleine rothe Flaggen mit Mottos, wie: "Freiheit oder Tod." "Mit sinnreichen Mitteln, glänzenden Erfolg."

"Der Morgen war schön als die Königin des Tages sich hinter unsern schneebegipfelten Bergen wolfenlos erhob; die Scene war erfreulich anzussehen. Aug und Ohr waren entzückt und das Herz gestimmt zu empfinden daß unser himmlische Vater auf die Bewohner Utah's ein reichliches Maß Scines Geistes ausgeschüttet hatte, mit welchem er unsere Väter begabt hatte, und durch dessen Einfluß sie ihre Unabhängigkeit erklärt, Ungerechtigkeit und Unterdrückung bewältigt hatten. Dreizehn malzwurden die Kanonen abgeseuert. Die Glocken läuteten eine Stunde lang, und die Musikbanden suhren fort zu spielen dis 6 Uhr Morgens.

"Um 10 Uhr Bormittags versammelte sich eine zahllose Menge Bolfes in der großen Laube, und verbrachte den Tag mit Halten und Hören von Reden, Toasten, zc. Den ganzen Tag über herrschte Ruhe und Frieden, wie bieß immer bei den Bersammlungen und Festen der Heiligen der Fall ist."

Diefe Zeitschrift erscheint ben Isten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer: 20 Gent N. B. — Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Resbatteur zu abressiren.

Der Redacteur: Daniel Thler, Benf, rue du Cendrier, 108. Arr Annattrice

ber

# Beiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird fiete burchbringen.

M° 6.

...

November 1855.

1. Band.

## Un die Freunde des Reiches Gottes.

(Schluß. Siehe Mr. 4.)

Um sten April 1830 wurde die Kirche Jesu Christi ber Heiligen der letten Tage organisit in der Township Manchester, Grafschaft Ontario, Staat New-Yorf in Nord-Amerika. Mehrere wurden berusen und erweckt durch den Geist der Wahrsagung und Offenbarung, und sie singen an zu predigen und Zeugniß zu geben, wie der Geist es ihnen eingegeben, und obgleich sie schwache Geschöpfe dieser Erde waren, wurden sie doch durch den heiligen Geist gestärkt und gaben ihr Zeugniß mit großer Kraft, so daß viele sich bekehrten und mit reuigem Herzen und demüthig kamen und sich tausen ließen durch Eintauchung in's Wasser; sie bekannten ihre Sünden und erzhielten die Gabe des heiligen Geistes durch Auslegung der Hände, und der heilige Geist legte sich auf sie mit großer Kraft, sie hatten Bissonen und prosphezeiten; Teusel wurden ausgetrieben und die Kranken wurden geheilt durch Aussezung der Hände.

So bestätigte ber Herr sein Wort, wie in vormaligen Zeiten, auf bem Continent von Asien, durch die Zeichen welche folgten; er berief Zeugen um von seinem Namen und von der Gründung seines Reiches in diesen letten Tagen zu zeugen; und die Herzen seiner Heiligen wurden gestärft und mit großer Freude erfüllt.

Die Kirche wurde organisirt, durch Offenbarung, nach dem Muster welches unter den Leuten Gottes auf dem Continent von Amerika bestanden hatte, und auch nach dem Muster welches von den ersten Christen in Asien beobachetet wurde, denn beide waren übereinstimment.

In der Organisation gab es Apostel, Propheten, Evangeliften, Baftoren, Bifdofe, Brediger und Lehrer, Die ernannt waren. Diefe lehrten diefelben Lebren und ertheilten diefelben Berordnungen wie die Prediger ber ursprungliden Kirde. Sie lehrten bas Bolf an Gott glauben unt an feinen Sohn, unfern Seren Jefus Chriftus; fie lehrten ben Menfchen ihre Gunden bereuen, bas Bofe meiben und im Namen Jefu Chrifti fich, um Bergebung ihrer Gunden zu erlangen, taufen zu laffen. Alle welche glaubten und fich befehrten wurden getauft burch Gintauchung, und alebann empfingen fie, durch die Auflegung ber Sande, die Gabe bes heiligen Geiftes. Die Gaben und die Segnungen welche vormale in ber Kirche bestanden, wurden wieder erneut: bem einen ward burch ben Geift bas Wort ber Weisheit gegeben, bem andern burch benfelben Geift bas Wort ber Erkenntniß, einem andern bie Gabe ber Seilung, einem andern der Glaube, einem andern die Gabe Bunber zu thun, einem andern Weiffagung, einem andern Beifter zu unterscheis den, einem andern manderlei Sprachen, einem andern die Sprachen auszulegen. 1. Corinth. 12, 8-10. Die Engel malteten wieder, und Diefelben Gewißheiten, Wahrheiten und Erfenntniffe, welche vormals die Bergen ber alten Beiligen tröfteten und erfreuten, lebten wieder in den Bergen ber Beiligen; bas Zeugniß wurde gegeben, und viele glaubten an die Lehren welche von ben Predigern ber Kirche gelehrt wurden, gehorchten bem Wort und lie-Ben fich taufen.

Balb nach der Organisation der Kirche, wurden eine gewisse Anzah "Altester" erwählt und bestellt, um ein Ganzes, einen Rath zu bilden, der aus siebenzig Personen bestünde, nach dem alten Muster. Luc. 5, 1. Diese begaben sich nach verschiedenen Orten in den Bereinigten Staaten, predigten das Evangelium, und Tausende glaubten die Lehren und Grundsähen die sie lehrten. Nach dieser Zeit, wie das Wort Gottes wuchs und sich vermehrte, wurde ein zweiter Rath von Siebenzigern erwählt; es gibt deren jest drei und dreißig, deren Pslicht es ist das Evangelium allen Nationen, Stämmen und Bölsern in jeder Sprache zu predigen, unter Leitung der Zwölse. Die obenerwähnten "Altesten" haben in allen Theilen der Bereinigten Staaten, in Canada und in verschiedenen Provinzen Englands gepredigt, und Tausende haben sich mit dieser Kirche vereinigt. Dieses Evangelium hat sich in verschiedenen Theilen der Erde verbreitet. Es gibt viele Gemeinden auf den Inseln des Stillen Oceans, in Australien und in Oftindien.

Im Jahre 1837 kamen einige "Alteste" ber Kirche nach England, und zwei ober drei Jahre später folgten ihnen verschiedene andere. Seit der Zeit haben sich etwa fünfzig tausend Personen der Kirche angeschlossen, von denen eirea fünfzehn tausend nach den Vereinigten Staaten ausgewandert sind-Kast in allen Provinzen Englands gibt es "Alteste," in Schottland, im

Lande Wallis, und einige in Kland. Diese Altesten sind gewöhnlich Mänener welche von ihrem eigenen Volke bevollmächtigt worden sind. Denn, nache dem dieselben sich die Wissenschaft der ihnen gelehrten Grundsätze zu eigen gemacht haben, sind sie fähig geworden andere zu unterrichten. Manche der Altesten die zuerst in England angekommen sind, leben gegenwärtig unter anderen Nationen.

Bur felben Zeit wo ich mich nach Frankreich begab, reisten verschiedene andere Alteste nach Italien, nach Schweden und nach Dänemark, und übersall sind Kirchen organisirt worden. Wir erwarten bald aufgesorbet zu wersden alle Theile der Welt zu besuchen. In der Zeitperiode wo wir den Great Salt Lake verließen, hatte man die Absicht die Ältesten der Kirche nach Südse Amerika, nach China und den Inseln der Südsee zu schießen, die bisher noch nicht von und besucht worden sind. Unser Zweck ist es dieses Evangelium in allen Theilen der bewohnten Welt zu verbreiten, so wie und besohlen worden.

Seit Errichtung ber Kirche haben wir viele Berfolgungen erlitten, und meiftens von Leuten bie zu einer ausschließlichen Religionssecte gehörten, benn bie Offenbarungen Gottes in biefem Zeitalter, wie es benn auch zu allen Beiten ber Fall gewesen ift, konnen nicht anders als ben Unfichten ber Menichen, ihren Glaubensbekenntniffen, ihren Meinungen und überhaupt ben Religionen und Verderbtheiten ber Menfchen entgegen fein. Und mahrend nun gute und aufrichtige Leute von der Wahrheit überzeugt werden, versuchen die Schlimmen die Macht ber Berfolgung, ba fie die Grundfage weber durch die beilige Schrift noch Bernunftgrunde wideclegen fonnen. Go war es mit allen alten Propheten. Unfer Berr Jefus Chriftus wurde gefreuzigt, feine Apostel wurden verfolgt und getodtet, weil fie Lehren predigten welche mit ben Vorurtheilen, Glaubensfecten und Verderbtheiten ber Menfchen nicht übereinstimmten. Es fteht gefdrieben: "ber Gerechte wird viele Berfolgungen erleiden." Aber je mehr die Menschen und verfolgt haben und und zu unterbruden fuchten, um besto mehr hat bas Wort Gottes zugenommen und sich vervielfältiget, und besto mehr haben sich unsere Umstände verbessert.

Bald nach der Organisation der Kirche, vereinigten sich mehr als tausend Personen mit der Kirche, zu Geauga, eine Grafschaft im Staate Ohio, und binnen furzem bildete sich daselbst eine große Kolonie. Andere Niederlassungen wurden gestistet im Staat Missouri, in der Provinz Jackson und Clay; aber durch den Einstuß einer vereinigten Berfolgung wurden wir gezwungen diese Plätze, mit Ausopferung eines großen Theils unser Güter, zu verlassen. Die Heiligen haben Schmach und Schmähungen jeglicher Art erlitten. Uns serfolger verbreiten über uns die niedrigsten Berläumdungen, um ihre Handlungen der Finsterniß zu verbergen, und um Thaten zu rechtsertigen,

Die Gefängnifftrafe ober ben Tob verdienten, wenn fie nach ihren Werfen empfangen hatten. Rach diefem hatten wir unfere Unfiedelungen in ber Broving Caldwell und Davies im Missouri, wo wir Nieberlaffungen errichtet hatten die viel bedeutender waren wie diejenigen die man uns zu verlaffen genöthigt hatte. Wir grundeten bafelbft eine Stadt, bie wir Far-West nannten, aber ber Beift ber Berfolgung erhob fich wieder gegen und, und Relis gione Lehrer vereinigten fich mit Leuten ohne Grundfake, benen es nach unferm Eigenthum luftete, um und aus ben Staaten ju vertreiben, bie alleremporenoften Scenen fanden ftatt. Man verbreitete bie allerabichenlichften Lugen in allen Theilen ber Bereinigten Staaten über und, bis zu einem folden Grabe bag, um einen Rubeort ju finden, wir abermals genöthigt waren Die Staaten und unfer Eigenthum ju verlaffen. Bon ba begaben wir und nach Illinois, wo wir eine Zeitlang von ber Regierung beschüt wurden. Dafelbft erbauten wir in wenigen Jahren die Stadt Nauvoo, welche mehr als gehn Taufend Ginwohner gablte. Wir erhielten einen Charter (Batentbrief) für unfere Stadt, und wir hatten unfere eigene Obrigfeit und Gerichtsbarfeit. Der Tempel welchen wir da errichtet haben, war das herrlichfte Gebaube in bem Staate. Der größte Theil bes Landes, von 10 bis 12 Meilen in ber Breite und 20 Meilen in ber Lange, gehörte und, und wir hatten brei ichone Meierhofe baselbst. Wir hatten Fabrifen angelegt und Anstalten gemacht benfelben die größte Ausbehnung zu geben, als die Verfolgung von Menschen aus berfelben Klaffe fich wieder gegen und erhob, indem fie fich ungefähr berfelben Mittel gegen und bedienten wie vormale. Unfere Feinde fonnten indeffen nicht viel gegen und ausrichten, ba wir schon allgemeiner befannt waren; boch bernach organisirten fich biefe auf eine regelmäßige Urt, und bilbeten eine Bartei bie fich Anti-Mormons nannten. Gie hatte ihre Breffen um öffentliche Befanntmachungen herauszugeben; fie hielten regelmäßige Berfammlungen um die Proving gegen und aufzureigen; fie erfanden alle Arten falfder Anflagen, welche und allen möglichen beleidigenden Sandlungen aussetten.

Durch alle Mittel die ihnen zu Gebot standen reizten sie und. Während einer dieser Aufregungen, waren Joseph Smith und sein Bruder Hopper um Smith der Gegenstand einer Anklage, welche von Leuten ohne Grundsätze gegen sie geführt wurde; allein jene weigerten sich den Vorlasonngen die man ihnen geschieft hatte Folge zu leisten, und sich in die Hände dieser Menschen zu geben, es sei denn daß sie von einer bewaffneten Macht begleitet wären, um sie zu beschützen. Darauf begaben sie sich nach Carthago, wo man sie in's Gefängniß warf. In's Gefängniß daselbst drang eine bewaffnete Mörderbande, verkleidet und die Gesichter wie Indianer bemalt, und tödteten beide Brüder Smith. Und die Miliz, welche zu den Truppen

bes Gouverneurs gehörte, welcher versprocen hatte fie zu beschützen, half biefen Bosewichtern in ber Ausführung ihrer teuflischen Sandlung.

Wir hatten zu ber Zeit eine bewaffnete Armee von fünf tausend Mann: bieses war die sogenannte Nauvoo-Legion, welche den Gesesen des Staats gemäß organisit war, mit Offizieren die von den Regierung ernannt waren; diese hätten leicht unsere Feinde vertilgen können, die weniger zahlereich als wir waren; aber wir wollten keines Menschen Leben nehmen, und da wir wußten daß eine solche Handlung viel Blut kosten würde, zogen wir vor und ruhig zu verhalten, die Sache Gott und die Bestrafung der Abelsthäter dem Gesehe zu überlassen.

Rach einigen Untersuchungen, die nur ber Form wegen stattfanden, wurben bie Angeflagten freigesprochen, benn obgleich bie Gefete gut waren, hatte boch bie ausübende Obrigfeit nicht Rraft genug biefelben zu vollziehen. Aufrührer, Brandftifter und Morber fonnten alfo in biefem Lande ungeftraft ihr Wefen treiben. Jofeph Emith war burch ben ungezügelten Reid, burch Bosheit, religiofe Schwarmerei und Berfolgung feiner Feinde ungefahr vierzig Mal vor die Gerichtshöfe bes Landes gezogen worden, ohne baß jemals eine einzige Antlage gegen ihn behauptet werben fonnte. Seine Feinde, bie Diefes wohl wußten und auch laut erklärten baß es fein Mittel gabe ihn nach ben Gefegen zu verdammen, nahmen baher ihre Buflucht zu Gewalt= thaten und Mord, wie fo eben berichtet worben. Unter folden Umftanden und von beständigen Unruhen bedroht, hielten wir es wiederum fur bas Befte ben Staat ju verlaffen. Und fo thaten wir, opferten unfer Eigenthum und Guter und ließen fur Millionen Dollars an Werth hinter uns gurud, benn in ber Stadt und beren Umgebungen belief fich unfere Angahl auf mehr als breißig Taufend.

Seit dieser Zeit sind wir ausgewandert in das Thal des großen SalzSees (Valley of the Great Salt Lake), wo wir jest unsere Niederlassungen haben. Der Herr war mit uns und sein Segen hat uns begleitet, obgleich beraubt und ausgeplündert, waren wir dennoch, schon seit einigen Jahren, als alleinstehendes Volk betrachtet, in viel bessern Umständen, denn je zuvor, Wir dewohnen einen Erostrich welcher eine ausgezeichnet herrliche Lage hat, denn der Boden ist ergiedig und unser Gediet von großem Umsange. Es ist der gesündeste Ort von allen die wir jemals dewohnt haben. Das Wasser daselbst ist klar und frisch, und wir haben Holz zur Genüge, Vieh-Heerden im Überssus und alles, was zum Lebensumerhalt nothwendig ist. Wir haben schon eine Stadt erbaut, welche drei Meilen lang und zwei englische Meilen breit ist, so wie mehrere andere kleine Städte, Dörfer und Niederlassungen in verschiedener Entfernung von einander, die sich sechs hundert Meilen südzwässerstrechen.

Wir haben niemals Schwierigkeiten mit der Negierug der Nation gehabt, da wir immer die Gesetze und Verfassung der Vereinigten Staaten unterstützt haben. Die Regierung istsauch über, unsere Verfolgungen wohl unterrichtet, und wir haben erst neuerlich vom Congresse eine Territorial-Concession erstangt, welche und das Necht ertheilt unsere eigenen Gesetzeber und Obrigseit zu wählen und unsere eigenen Gesetze zu machen. Wir sind Tausend englische Meilen von unsern Verfolgern entsernt, und jeder Schritt welchen unsere Versolger gethan haben um und Schaben zuzussügen, hat nur dazu beigetragen unser eigenes Glück zu vermehren. Wenn die Wege, durch welche wir geführt wurden, voller Schwierigkeit waren, so hat das zu unserer Bestehrung und unserem Besten gedient, und wenn wir versolgt wurden, sind wir wieder erlöst worden von unsern Versolgern. Der Segen Gottes ist mit uns gewesen, und seine Hand hat uns geleitet. Wir erfreuen uns in dem Allerheiligen von Israel und wir geben Gott Preis und Ehre.

Einige haben mich gefragt ob wir Guter und Eigenthum in Gemeinschaft hatten? Rein! - Gin jeber bebaut fein eigenes Stud Land, forgt fur feine eigene Familie unb häuslichen Angelegenheiten, und verwaltet sein ganzes Cigenthum. Indeffen, es find Bischöfe ernannt und erwählt, beren Pflicht es ift über bas zeitliche Wohl ber Seiligen zu wachen, und benjenigen mit ihrem Rath beizustehen welche ihre Angelegenheiten nicht auf die beste und vortheil hafteste Art einzurichten wiffen. Und in Zeiten der Roth und Berfolgung haben wir immer einer bem andern mit dem letten Pfennig beigeftanden ; allein bas gefchah immer freiwillig und in Folge ber brüderlichen Liebe gegen einander und zum Beften bes Gemeinwefens, ohne bag jemand vom Gefete bagu gezwungen wurde. Überall wo wir Niederlaffungen angelegt haben, hat ein jeder immer die Berwaltung und Verfügung über fein Eigenthum gehabt und ift in jeder Sinsicht fein eigener Berr gewesen. Unfer Grundfat ift : Freiheit für alle Menschen jedes Glaubens, Farbe und Klima's. Wir lehren ben Menfchen gute Grundfage; wenn fie biefelben annehmen, gut! Wenn fie fie nicht annehmen und befolgen, so ift es ihre Schuld und ihr Unglud, nicht bas unferige. Wenn fie unter und leben, werden fie beschütt, und keinem Menschen wird es erlaubt ihre religiosen Gesetze anzutaften. Als Burger indeffen, find fie verpflichtet bie Gefete bes Landes zu beobachten.

Ich gebe hier jest eine kurze Auseinandersetzung der Lehren welche und offenbart worden sind, die wir glauben und lehren. Wir glauben an Gott den Vater und an seinen Sohn unsern Herrn und Heiland Jesus Christus, und an den heiligen Geist; wir glauben an die Versöhnung durch unsern Herrn und Heiland; wir glauben an die Heiligen Schriften des alten und neuen Testaments, an das Buch Mormon und an die Lehren welche und in diesen Bücheru gegeben werden.

Wir glauben daß Gott jest zu dieser Zeit den Menschenkindern seinen Willen offendart, eben so wie er es in jedem anderen Zeitalter gethan hat, und daß es unsere Pflicht ist seinen Willen zu thun und seine Gebote zu halten. Aber wir glauben nicht daß Gott jemals irgend eine Offendarung gegeben hat, oder geben wird, die mit einer früher gegebenen nicht übereinstimmte oder im Widerspruch wäre. Alle Offendarungen die er gibt, oder geben wird, sind nur für die Leitung und Belehrung seines Volkes für Zeit und Ewigseit. Wir glauben daß die Kirche, welche von unsern Herrn Zesus Christus und seinen Aposteln gestistet wurde, in ihrer Einrichtung lauter und rein war, und daß jede Abweichung von ihren Grundsähen ein Unrecht ist. Denn Paulus sagt: "Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel Euch würde ein Evangelium predigen, anders denn das wir euch gepredigt haben, der sei verslucht. Wir glauben folglich daß alle Leute die Lehren geben, Beschle ertheilen oder Grundsähe ausbreiten welche nicht mit denen der Apostel übereinstimmen, sich der schwersten Verantwortlichseit ausseizen.

Wir glauben baß es in ber gegenwärtigen Beit ebenfo nothwendig ift Apostel, Propheten, Evangeliften, Paftoren und Lehrer zu haben, wie damals nach ber Lehre ber Apostel. St. Paulus fagt: "Und er hat Etliche zu Apofteln gefett, Etliche aber zu Propheten, Etliche zu Evangeliften, Etliche zu Sirten und Lehrern, daß die Beiligen zugerichtet werden zum Werf bes Amts, dadurch der Leib Chrifti erbauet werde; bis daß wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erfenntniß bes Sohnes Gottes und ein vollfommener Mensch werden, ber ba sei in dem Mage bes volltommenen Alters Chrifti; auf daß wir nicht mehr Kinder fein und uns wägen und wiegen laffen von jedem Wind der Lehre durch Schaltheit der Menschen und Täufcherei, damit fie und erschleichen um und zu verführen. Laffet und aber rechtschaffen fein in ber Liebe und machfen in allen Studen an bem der bas haupt ift, Chriftus. " Ephef. 4, 11 - 15. Wir glauben baber baß weil diese Befehle gegeben worden find, "um die Beiligen zur Bollfommenheit zu bringen und um fie gum Werk bes Umtes zu bereiten, damit ber Leib Chrifti erbauet werde, " varaus ichließen zu mußen baß biefelben Umter, biefelbe Einrichtung, biefelbe Weisheit und biefelben Renntniffe, berfelbe Beift und biefelbe gottliche Eingebung auch jest ebenfo nothwendig find, wie ju jener Beit ober ju it gend einer andern Beit.

Die Ursache weshalb jett so viel Zwietracht und Uneinigkeit in der christlichen Kirche stattsindet, ist: daß die Menschen die Ordnung und Einrichtung, welche Gott in der Kirche eingesetzt hat, verändert und ihre eigenen Grundsätze eingeführt haben, welche Gott nie befohlen hat noch anerkennen wird. S. 1. Cor. 1, 12.

Wir glauben und wir lehren ben Glauben an unsern Gerrn Jesus Chri-

stud, Reue vor Gott, an die Tause ber Erwachsenen burch Untertauchung in's Wasser für die Bergebung der Sünden; an das Auslegen der Hände durch diesenigen welche Gott berufen hat, die rechtmäßig bestellt sind und die Bollmacht dazu haben durch die Gabe des heiligen Geistes.

Bir glauben bag wenn die Menschen die Gabe des heiligen Geiftes ems pfangen, berfelbe auf eine gleiche Weife auf fie einwirkt wie er es zu früheren Beiten gethan hat, benn Gott hat fich nicht verandert und fein Wort ift nicht anders geworben, und sein Beift ift nicht anders, und feine Segnungen find jest im Bereiche aller Menfchen, benn Gott hat fie auf's Neue bem Menichengeschlechte wieder gegeben. S. Ev. Marc. 16, 15 - 18. Die Apostel fagten baffelbe ba fie anfingen zu predigen was unfer Berr ihnen geboten hatte; benn als Petrus, voll bes heiligen Geiftes, von Chriftus predigte, wollten Diejenigen welche ihn gehört hatten, wissen was fie thun follten um felig zu werden, und er gebot ihnen Bufe zu thun und fich taufen zu laffen im Namen Jefu Chrifti für die Bergebung ihrer Gunden, und er versprach ihnen baß fie ben heiligen Geift empfangen follten. Apostelgesch. 2, 37 — 39. Und wiederum, als Philippus mit dem athiopischen Rammerer sprach und biefer an den herrn glaubte, ba führte ihn Philipp in's Baffer und tauchte ihn unter und taufte ihn. Apostelgesch. 8, 37. 38. Je sus ward auch getauft von Johannes im Jordan und er fagte ju Nicobemus: "Wahrlich, mahr= lid, ich fage Dir: Es fei benn bag Jemand geboren werbe aus bem Baffer und Beift, fo fann er nicht in bas Reich Gottes fommen. "

Der Auflegung der Hände für die Gabe des heiligen Geistes wird auch in der heiligen Schrift erwähnt. Nachdem Philippus zu den Samaritern geprediget und eine große Menge unter ihnen glaubten und getauft waren, wurden die Apostel gesandt um die Hände auf sie zu legen, daß sie den heisligen Geist empfangen sollten. "Da aber die Apostel hörten, zu Terusalem, daß Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrum und Iohannem, welche, da sie hinab kamen, über sie beteten daß sie den heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen gefallen, sondern waren allein getauft im Namen Jesu Christi. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den heiligen Geist. Apostelgesch. 8, 14—17. und auch Apostelgesch. 19, 5. 6.

Wir achten diese Lehren und Befehle nicht gering, und glauben nicht daß man sie ansehen durse als ob nur eine unbedeutende Wichtigkeit in ihnen enthalten wäre, oder daß man dieselben willfürlich bei Seite setzen durse; denn wie leichtsinnig auch die Menschen diese Sachen behandeln, der Apostel legt uns dieses als eine Regel vor, um die Richtigkeit unsers Glaubens darnach zu beurtheilen, denn es steht geschrieben: "Wer übertritt und bleibet nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott; wer in der Lehre Christi blei-

Wenn die eben erwähnten nun die Lehren Chrifti find, und die Menichen andere Lehren und Vorschriften an deren Stelle gesetzt haben, wie können sie erwarten daß der Segen und die Kraft Gottes bei ihnen sei, und daß sein Geift sie auf ihren Wegen begleite?

Die Ursache weßhalb so viel Streit, Zwistigkeiten und verschiebene Metnungen über Religionssachen in der Welt sind, ist weil die Menschen von der einfachen Wahrheit des Evangeliums abgewichen sind, weil sie andere Borsschiften eingeführt haben, und weil sie nach ihrer eigenen Weisheit und nicht nach dem Geist Gottes gelehrt haben. Dieses ist auch die Hauptursache weßshalb so viel Unglauben in der Welt gefunden wird; denn die Menschen sehen solche Unverträglichkeiten, Unbeständigkeiten, Verschiedenheit der Meinungen und Mangel an Einigkeit, Tugend und Geist Gottes, daß sie nahe darau sind die Religion eine Fabel zu nennen. Denn diesenigen welche ihre Bibel gelesen haben, können mit Gewisheit behaupten daß das jezige Christenthum nicht mit der Bibel übereinstimmt, daß, wenn die Bibel wahr ist, das jezige Christenthum es nicht ist; und ist das jezige Christenthum wahr, dann ist die Bibel nicht wahr.

Wir glauben daß in Folge der Verderbtheit und Greuel aller Art, in der moralischen, religiösen und politischen Welt, die Bewohner der Erde von großen Strafgerichten heimgesucht werden, daß Bölfer gegen einander in Aufruhr gerathen, Throne umgestürzt und Reiche zerstört werden sollen, daß Wasserssluthen, Pest und Hungersnoth über die Erde hinziehen werden, und daß Gottes Gericht von allen Völfern gefühlt werden wird.

Wir glauben daß Je sus wieder kommen wird um perfonlich auf Erden zu regieren.

Wir glauben baß Gott ber Herr ein Reich errichten, das nie zerftort, fonbern ewig bestehen wird.

Wir glauben baß bie Juben in ihrem eigenen Lande wieder versammelt werden follen, nämlich in Jerufalem, und baß die zehn Stämme wieder hersgestellt werden, so wie die heilige Schrift es verheißen.

Wir glauben, nach ber Schrift, daß ber Herr sein Bolf noch einmal verfammeln werde. "Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrusen
wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem
wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat; auch bei den Übrigen,
vie der Herr berusen wird. "Joel 2, 32. Die Schrift sagt und daß wenn der
Herr Zion wieder bringen wird, dann werden die Wächter ihn "von Angesicht zu Angesicht" sehen, und daß er sein Volk führen wird, "einen aus einer
Stadt und zwei aus einer Familie, und sie nach Zion führen, und er wird
ihnen Hirten geben nach seinem Herzen, die sie mit Weisheit und Verstand
führen werden."

Es steht auch geschrieben im Jesaias 56, 8: "Der Herr, der die Berstoßesnen aus Ifrael sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu den Hausen die versammelt sind sammeln." — Es ist die Austheilung der Bollsommensheit der Zeiten, wovon Paulus redete in seinem Briefe an die Ephesser, 1, 10. "Daß es gepredigt würde, da die Zeit erfüllet war, auf daß alle Dinge zusammen unter ein Haupt versasset würden in Christo, beides das im himmel und auf Erden ist, durch ihn selbst."

Wir glauben daß der Engel, welcher Joseph Smith erschienen, derl selbe ist dessen in der Offenbarung Johannis 14, 6. erwähnt wird. "Und ich sahe einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verfünden denen die auf Erden sitzen und wohnen, und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Bölfern."

Wir glauben daß es in der Welt viele Menschen von aufrichtigem Gemüthe gibt, sowohl unter denen die sich zu einer Religion bekennen, als auch unter denen die keine anerkennen, welche von ganzem Herzen die Wahrheit annehmen würden und thun was recht und gut ist, wenn sie Kenntniß davon hätten, welche sogar jett thun was sie vermögen, obgleich sie im Irrthum begriffen sind, weil sie die Wahrheit noch nicht erkannt haben.

Wir glauben daß alle Menschen, weiß oder schwarz, Christen oder Seisten, Bekenner oder Nichtbekenner, nach der Erkenntniß des Lichts gerichtet werden das sie empfangen haben, und daß wir alle offenbar werden mussen vor dem Nichterstuhl Eristi, auf daß ein jeglicher empfange nachdem er geshandelt hat, bei Leibes Leben, es sei gut oder bose. 2. Cor. 5, 10. Offenbastarung Joh. 20, 12. 13.

Wir glauben an alle Grundfage ber Aufrichtigfeit, Ehre, Unschuld, Redstichfeit, Tugend und Wahrheit.

Wir glauben an alles war ber Herr offenbart hat, an basjenige was er uns jest offenbart, und sind bereit alles zu glauben was er uns noch offensbaren wird. Wir sind nicht beschränkt in unsern Gefühlen, noch in unsern Ansichten. Unser Blaube umfaßt jede philosophische, moralische und religiöse Wahrheit die für den Menschen für Zeit und Ewigkeit vortheilhaft ist. Folgslich, wo wir also einen Grundsatz der Wahrheit sinden, welchen wir nicht besitzen, ob derselbe von einer Gesellschaft oder einem einzelnen Mitgliede herrühre, da nehmen wir ihn mit Freuden an, als ob derselbe zu einem Theil unserer Glaubens-Artikel gehöre. Wir, unsererseits, sind gleich bereit anderen Menschen die großen Dinge mitzutheilen welche Gott uns offenbart hat. Denn wir glauben an einen lebendigen Gott und an eine lebendige Religion. Es ist nicht unser Zwest den Menschen die Dinge zu erzählen von welchen andere die Vortheile genießen, sondern ihnen ihre eigenen Rechte zu zeigen und ihnenzu sagen, daß dieselben Segnungen, welche in alten Zeiten

Wir glauben an ten Gott Abrahams, Isaafs und Jasobs, an Moses, an bie Propheten und Apostel, und daß Gott, wie er in alten Zeiten seinen Willen fund gethan hat, noch lebt, und seinen Dienern seinen Willen offensbart in der jezigen Zeit, so wie er vormals gethan hat: so daß wir, als Kirche, nicht ven dem Zeugniß anderer abhängig sind, da wir das lebendige Zeugniß unter uns haben.

Daher fommen wir die Menschen aus der Dunkelheit in's Licht zu rufen, aus Ungewißheit, Irrthum und Verwirrung, zur Gewißheit, zum Leben, zur Erkenntniß und zur Wahrheit; und um denselben zu sagen daß Gott lebt, daß die Engel erschienen sind, daß der Simmelzsich aufgethan und Gott sich den Menschenkindern offenbaret hat, wie in alten Zeiten, daß das ewige Evangelium wieder hergestellt, und daß der Arme und der Reiche, der Sanste und Demüthige, der Priester und der Lehrer, der Gläubige und der Ungläubige, der Katholif und der Protestant eingeladen sind an diesen Segnungen Theil zu nehmen.

In bieser Absicht, kamen wir aus ber Gegend ber Gebietes Deferet, eine Entfernung von neun Tausend englische Meilen, über Berge, Büsten und bas weite Weltmeer, im Namen des Gottes Ifrael, wie seine Diener, um die Einwohner dieses Landes mit ten Segnungen bekannt zu machen beren sie theilhaftig geworden sind, und um allen Menschen im Namen Iesu Christi zuzurusen Buße zu thun und sich tausen zu lassen für die Bergebung ihrer Sünden, damit sie die Gabe des heiligen Geistes empfangen und selbst zur Gewisheit der Sachen gelangen möchten, welche Gott in Wahrsheit uns kund gethan hat.

(Bione Panier.)

#### Göttliche Autorität.

(Fortsetzung. Siehe Mr. 3.)

Siebentens. — Jufolge bes Buches Mormon war die ganze westliche Halbsugel, mit allen ihren Thälern, Hügeln, Bergen, Reichthümern und Hülfsmitteln dem Reste des Stammes Joseph, als ihr "Land der Bersheißung" gegeben. Der Allmächtige bestegelte diesen Bund und dieses Bersprechen eidlich, indem er sagte daß ihnen das Land für immer gegeben seil. Der westliche Erdball, Nords und Südamerisa in sich begreisend, ist in gleichem Grade das "Land der Berheißung" für die Abkömmlinge Josephs, als Palästina das verheißene Land für die zwölf Stämme Ifrael's ist. In demselben Buche werden die Namen und die Lage zahlreicher Städte

von bebeutender Größe angegeben, welche einst unter den alten Bölfern Amerisa's blühten. Die nördlichen Theile Südamerisa's, und ebenso Centralamerisa, waren am dichtesten bevölfert. Prachtvolle Gebäude, Paläste, Thürme, Festen, erhoben sich allenthalben. Ein ausmerksamer Leser dieses interessanten Buches kann die beziehungsweise Bedeutung und Entsernung vieler dieser Städte von einander bestimmen, und ist er anders mit dem gegenwärtigen geographischen Aussehen des Landes befannt, so wird er durch die in diesem Buche gegebenen Beschreibungen im Stande gesetztein, ziemlich genauden wahren Fleck anzugeben den sie einstens einnahmen.

Nun ist es, seitbem dieses unschätbare Buch im Drucke erschienen, eine bemerkenswerthe Thatsache, daß die modernden Ruinen vieler glänzender Gebäude, Thürme und prachtvoller Städte von großer Ausdehnung von Catherwood und Stephens in dem Innern der Wildnisse von Gentralamerika entdeckt worden, grade in der Gegend wo die alten, in dem Buche Mormon desschriebenen Städte, sich befunden haben sollen. Hierin liegt ein sich erer und unstreitbarer Beweis daß dieser ungelehrte junge Mann — der Übersetzer des Buches Mormon — von Gott erleuchtet war. Ioseph Smith's Übersehung beschreibt die Lage der Gegend wo große und volkreiche Städte vormals standen, so wie ihr beziehungsweisen Aussehen und ihre beiläusige Entfernung von einander. Jahre nachher entdesen Catherwood und Stephens die Ruinen von vier und vierzig von eben diesen Städten und grade an den beschriebenen Plätzen. Was anderes als die Macht Gottes konnte ihm diese underkannte Thatsache, die nach Jahren durch die gegenwärtige Entdeckung beglaubigt wurde, voraus geoffenbaret haben?

Achtens. — Die Erfüllung einer großen Zahl von Beissagungen, die Joseph Smith gemacht, ist ein anderer unsehlbarer Beweis seiner göttlichen Sendung. Aus den vielen hunderten der von ihm ausgesprochenen und in Erfüllung gegangenen Vorhersagungen, wählen wir die folgenden als Beisspiel:

Istens. Balb nachdem Smith die Platten gefunden, sing er an sie zu überssehen. Er war noch nicht weit vorgeschritten, als er aus seiner eigenen Übersehung der Weissaung Nephi's, wie vorher erwähnt, entnahm daß drei Beugen, außer ihm, das Buch nach Gottes Willen betrachten und dessen Wahrheit erkennen und bezeugen sollten. Einige Zeit nachher, d. h. im Monat Juni 1829, offenbart sich der Herr durch Smith dem Oliver Cowdern, David Whitmer und Martin Harris, und versprach ihnen daß, wenn sie gläubig sein wollten, sie die Platten und auch die Urim und Thummim erblicken sollten. Diese Voraussagung wurde später erfüllt, und die drei Männer sandten ihr geschriebenes Zeugniß in Verbindung mit dem Buche Mormon hinaus an alle Nationen, Geschlechter, Jungen und Völker, und erklärten

baß ein Engel Gottes vom himmel gestiegen, die Platten genommen und sie vor ihren Augen ausgestellt habe, und daß zu gleicher Zeit die Stimme des herrn vom himmel ihnen die Glaubwürdigkeit der von Smith gemachten Übersehung dieser Urfunden bezeugte. Nun könnte allerdings ein Betrüger vorhersagen daß drei Zeugen aufstehen würden, aber er könnte niemals einen Engel vom himmel rufen um in Gegenwart dieser Zeugen seine Weissagung zu erfüllen.

2tens. Che bie " Rirche Jefu Chrifti ber Beiligen ber letten Tage " irgend Bestand auf ber Erbe hatte, mar bie Weiffagung Moroni's in bem Buche Mormon überfest und gebrudt. Es ift ausbrudlich in biefer Prophezeihung vorhergesagt, daß an dem Tage wo dieses Buch wurde geoffenbart werden, "bas Blut ber Beiligen aus ber Tiefe jum Berrn ichreien murbe" ob ber Gottlofigfeit bes Bolfes, und bag vie "Beit bald fommen wurde mo," wegen bes Gefdreies und Jammers ber " Bittwen und Baifen," beren Chemanner und Bater erfchlagen fein wurden von gottlofen Sanben, "ber Berr bas Blut feiner Beiligen raden würde. " Und wieder, im August 1831, fam die Kunde zu Joseph Smith baß "bie Beiligen von Stadt ju Stadt, von Tempel zu Tempel erwürgt wurden," und bag nur " Wenige" von ben bamaligen Mitgliebern ber Rirche "dafteben murden um ein Erbe gu empfangen." (Siehe Buch ber Lehren und bes Bunbes, G. 151.) - Das Blut von vielen hundert Beiligen, welche in diefer Kirche erschlagen und gemartert worden, ift ein unwiderleglicher Beweis von der Wahrheit biefer Borberfagung. Sicherlich mußte Joseph Smith ein Prophet Gottes fein um nicht allein die Entstehung ber Rirche der Beiligen vorherzusehen, sondern auch daß ihr Blut laut aus ber Tiefe nach Rache schreien wurde über bas Bolf bas fo blutige Thaten vollbracht. Reine menschliche Borausficht fonnte bie blutigen Scenen geahnt haben welche nach bem Entstehen ber Rirche ftatts fanden. Alle natürlichen Anzeigen in ben Ber. Staaten waren gegen bie Erfüllung biefer furchtbaren Weiffagung. Jede religiofe Gefellichaft burch bas gange Land wurde gegen Berfolgung und religiöse Undulbsamfeit burch ben ftarfen Urm bes burgerlichen Gefeges fraftig gefdugt. Die ruhmvolle Constitution biefes großen und freien Bolfes gemährte jedem Sohne und jeder Tochter auf Columbus Erde Glaubensfreiheit; boch mitten in diesem gerühmten Lande der Freiheit und der religiösen Rechte, wo allgemeiner Frieden seine ruhige Wohnstätte aufgeschlagen zu haben ichien, hört man ben großen Bropheten die Entstehung der Seiligen der letten Tage und die blutige Berfolgung welche ihr " von Stadt zu Stadt, von Tempel zu Tempel folgen wurde" vorhersagen. Rie, seit ber Schöpfung ber Erbe, wurden Brophezeihungen buchftablicher und handgreiflicher erfüllt. Wenn das Borberfagen von funftigen Ereignissen, die menschliche Weishelt nicht vorhersehen konnte, noch dazu von Ereignissen die allen äußeren Zeichen nach wahrscheinlich nie gesichehen würden; wenn das Vorhersagen solcher Ereignisse und ihre nachherige Erfüllung einen wahren Propheten ausmacht, so muß Joseph Smith ein wahrer Prophet gewesen sein, und wenn er ein wahrer Prophet war, so muß er von Gott gesendet worden sein.

Reuntens. - Es gibt viele Taufend lebender Zeugen, welche bestättigen baß Gott ihnen burch Träume, burch Gesichte, burch Offenbarungen bes heis ligen Beiftes, burch Sendung von Engeln und burch feine eigene Stimme die Wahrheit des Buches Mormon geoffenbaret hat. Wenn alfo Joseph Smith ein Betruger ift, fo mußen all' biefe Zeugen ebenfalle Betruger fein. Man fann vielleicht fagen baß biefe Beugen feine Betrüger, fonbern nur Berblendete feien. Aber, fragen wir, fann jemand bezeugen eine falfche Lehre als mahr zu erkennen und boch fein Betrüger fein? Die Menichen werben häufig getäufcht wenn es fich um Bestättigung ihrer Meinungen handelt, aber fie konnen nicht getäuscht sein wenn fie bezeugen eine Rentnig von etwas zu haben. Dergleichen Menschen muffen entweder Betrüger fein, ober aber ihre Lehre muß mahr fein. Nun, murbe es nicht in ber That höchst munberbar fein, daß auch nur drei ober vier Berfonen, die in feinerlei Berbinbung zu einander fründen und fich völlig fremt wären, es unternehmen follten Die Menschen zu täuschen, indem sie bas Zeugniß ablegten bag ein Engel zu ihnen herabgeftiegen, ein himmlifdes Gesicht ihnen gezeigt worden fei, oder daß ihnen Gott in irgend einer andern mundervollen Beise die Achtheit bes Buches Mormon fundgegeben habe? Wenn nun icon bas Zeugniß von brei ober vier Betrugern munderbar erschiene, um wie viel munderbarer wurde nicht erft bas Zeugniß Taufender von Betrügern erscheinen, die in verschiedes nen Ländern lebend, weit entfernt von einander wohnen und fich nie von Ungeficht zu Angeficht gesehen haben, und bie fich boch alle bemühen die Welt mit bemfelben Betruge zu hintergeben. Wenn viele Taufende von Zeugen mit schmucklosen Worten fühn behaupten daß ihnen Gott geoffenbaret habe daß biefes seine Kirche ober sein Reich sei, beffen Errichtung in den letten Tagen ftatt haben follte, fo besitzen wir eine überwältigende Maffe sich unterfrügender Beweise um die göttliche Sendung Joseph Smith's ficher zu ftellen,

(Schluß folgt in ber nachften Rummer.)

#### Deferet.

Auszüge aus einem Briefe des Prafidenten Brigham Young, Große Salzice-Stadt, an Franklin D. Richards, Brafidenten ber Kirche in Curopa, gefchrieben am 30ften Juli 1855.

Station Marchant Che Mulat war Office W. 11 5 12 1

b. M. in meine Banbe. Ihr Sandeln und Wirfen, fo weit wir bavon Kenntniß haben, erfreuen sich meiner ganzen Zustimmung, und ich werde noch binzufügen baß in allen Berichten, welche wir von ben in Europa lebenben amerifanifden Alteften erhalten, höchft ruhmlich von Ihrem Wandel gefproden wird. Sie fühlen alle daß Sie ihnen gegenüber bie Stelle eines Baters vertreten haben, und daß Ihre eifrigen Arbeiten und Ihr ganges Bemüben ber Fortpflanzung bes Evangeliums und ber Ausbreitung bes Reiches uns feres Gottes auf der Erde geweiht find. Das glaube ich und habe es immer von Ihrer Seite erwartet; ich bin belohnt durch den Gedanken baf Sie fo bas Berfprechen früherer Jahre erfallen, indem Gie bem großen Werfe ber letten Tage gute Dienfte leiften. Bewiß, bieß ift nichts neues fur mich, aber wir fublen uns oft befriedigt in bem Bewußtsein bag unfer Wandel und Birfen autgeheißen und geschätt werden von unseren Brüdern, mit benen wir fo innig vereint find in tem Bunde und Werke ber letten Tage. Doch weit über alles follten wir das billigende Lächeln unfere herrn und Meis ftere, ber ale König ber Beiligen herricht, erftreben und begehren. Ich fenne feinen von Ihnen gethanen Schritt, ben Sie ober irgend Giner an Ihrem Blate hatten beffer machen fonnen, und ich fühle mich gebrungen Ihnen mein Leben lang mit Glauben und Gebeten vor tem herrn ber heerschaaren beizustehen.

Wir haben erfreuliche Nachrichten von unsern Missionen im allgemeinen, besonders aber von den zu Ifrael in die Berge gesendeten. Die Indianer sind im ganzen freundschaftlich, und wir sind glücklich in dem Glauben daß der Herr sein Werf mit ihnen begonnen hat; es ist sicher ein mehr um sich greisender, wachsender Einfluß des guten Geistes zu erkennen, als dieß je zuwor der Fall war. Sie fangen an Träme und Gesichte zu haben, und schauen und mehr als ihre Freunde an. So soll es fortdauern die diese verlorenen Kinder Abrahams zurückgebracht sind, theilzunehmen an den Segnungen und Vorrechten des Hauses ihrer Väter, und sich freuen die Segnungen und Verheißungen zu empfangen welche ihren Vätern gemacht wurden. — Der Alteste Hyde ist im Thale Carson angesommen und schreibt daß dort alles gut steht. Die Indianer auf dem Wege waren im allgemeinen freundschaftlich.

Dieser Sommer ist sehr warm und trocken, und da in Folge der milden Witterung des verstoffenen Winters nicht Schnee genug auf den Bergen liegt, so sind die Flüße verhältnißmäßig niedrig und liesern nur spärlich Wasser. Die Heuschrecken haben ihr Werk gethan und und verlassen: sie haben sehr viel Verheerungen veranlaßt, in manchen Pläßen nicht bloß die erste, sondern auch die zweite und dritte Saat, den Mais und selbst den Buchwaizen gänzlich vernichtet. Es wird unvermeidlich knapp hergehen mit den Vorräthen, selft mit unsern besten Kräften; unsere Haupterwartungen sind auf

bas Korn und die Kartoffeln gerichtet; aber die Kartoffeln haben nicht hinreichend naß und werden temnach weuig ergiebig sein. Das Gras auf den
Bänken ist vertrocknet, so daß das Bieh hoch auf den Bergen oder in neuen
Plägen geweidet werden muß. Wir haben im Cache-Thale eine Weide für
das der Kirche gehörige Vieh und einiges andere ermittelt, wohin es nun
getrieben worden ist. Troß all' dem fühlen wir uns beruhigt und benken daß
genug für die Heiligen vorhanden sein wird, wenn sie mit weiser Sparsamfeit haushalten. Wir achten es als als einen großen Segen unter all' den
bestehenden eigenthümlichen Verhältnissen die uns gegenwärtig umgeben.
Unsere öffentlichen Arbeiten sind fortgeschritten und für die gegenwärtige
Jahreszeit ungewöhnlich weit gedichen. Wir müssen indeß nun ein wenig
einhalten, weil uns in Folge der Trockenheit das Futter für die mit Steinefabren beschäftigten Gespanne fehlt.

Wir beabsichtigen jedoch die Manner an den Cottonwood-Kanal an's Werk gehen zu laffen, auf welchem wir den Granit für den Tempel herbeizusschaffen gedenken; so, denke ich, wird es am Ende kein Zeitverluft sein, wenn wir die Steinzufuhre zeitweilig einstellen. wir hoffen im Stande zu sein ein

anderes Jahr Steine auf bem Kanale herbeiguschaffen.

Es würde ein wahrer Segen fein wenn berselbe nun vollendet wäre. Ich zweisse nicht daß wenn die Wasser des Big-Cottonwood hätten zur Bewässerung verwendet werden können, wie es allem Anschein nach sein wird wenn er fertig ist, dieß einen genügenden Theil Frucht und Gemüse gerettet hätte nu die Baukosten zu bezahlen. Wir werden damit thun was wir können in Anlegung von Eindeichungen, Dämmen und Durchschnitten u. s. w., und die eigentlichen Ausgrabungen dis zum Herbste und den Witerregen lassen, welche das Erdreich erweichen. In Californien bleiben die Zeiten ziemlich dieselben; Geld ist sehr selten. Bruder P. B. Bratt ist auf der Heimreise

Da ich voraussetze daß Ihnen alle die heimischen Borkömmnisse getreu von Ihrer Familie und Ihrem Bruder Samuel mitgetheilt werden, so schließe ich mit dem Gebete an den Herrn, Sie mit seiner Gnade in allen Ihren Arbeisten zu unterstützen, und Ihnen jene Weisheit, Kraft und Geschicklickeit zu verleihen welche den Pflichten angepaßt sind die täglich auf Ihren Schultern ruhen. Ich vermuthe daß Bruder Spencer unterrichtet ist von seiner Freiheit heimzusehren, wenn er es wünscht, obgleich er ohne Zweisel in jener Gegend sehr vermißt werden wird. Er hat getreulich seine Pflicht erfüllt und der Geist seiner Sendung hat alle seine Handlungen geleitet. Die Segnungen der Heiligen zu seinem Besten dringen bereits herauf; er wird seinen Lohn empfangen. Empfehlen Sie mich und die Brüder des Präsidenten Bürau 8 und Rathes dem Bruder Spencer, so wie unsern übrigen Besannten und Freunden. Wir sühlen und glücklich in dem Glauben daß Sie alle ihr Bestes thun und fegnen sie alle in dem Namen von Israels Gotte.

(Bom "Stern " 20ften Oct. 1855.)

Diese Zeitschrift erscheint ben 1ften eines jeden Monats. — Preis einer Nummer: 20 Cent, N. B. — Briefe die auf biese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Resbatteur zu abreffiren.

Der Redacteur: Daniel Thler,

Genf, ruc du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

Der

## Heiligen der letzten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchbringen.

Mº 7.

December 1855.

1. Band.

### Wer bis an das Ende beharret, ber wird felig.

Es ist nichts ungewöhnliches einen Menschen zu sehen ber bas Evangelium mit Liebe umfängt, fich in beffen Lichte, Macht und Segnungen gluds lich fühlt, eine Zeitlang mit festem Schritte in ber Bahn bes ewigen Lebens und der Berrherrlichung wandelt, und zu der Hoffnung berechtigt ein Pfeiler ber Kirche, ober wenigstens ein getreues Mitglied berselben zu werben. Doch wenn wir nach einiger Zeit unsere Blide von neuem auf biesen Menschen werfen, fo feben wir wie er lauen und falter wird in dem Werke, gleich bem Schweine, bas gewaschen wieber jum Rothe gurudfehrt fich barin gu wälzen. Es ift ihm etwas in ben Weg gefommen bas fein Berg von ber Wahrheit abgelenkt hat. Vielleicht war der Tag der Prüfung zu lang oder zu hart, oder hat ein Bruder oder eine Schwester ihn verlett, oder bie Sorgen ber Welt haben ben guten Saamen erftidt; vielleicht auch bag bie Tauschungen ber Reichthumer bas Wort gehemmt haben, ober bag irgend eine neue Lehre, die er nicht verstehen kann, in Zion verkundet worden ift. Es ift ihm jedenfalls etwas aufgestoßen das er nicht zu überwältigen, nicht zu erbulden vermag; er ift beghalb unterlegen und fein Glaube und gutes Gewiffen haben Schiffbruch gelitten.

Bor allem sollte niemand in die Kirche eintreten, wenn er nicht den festen Willen hat mit Gottes Hülfe bis an's Ende zu beharren, und der Wahrheit durch Glück und Ungemach zu folgen, ohne Rücksicht auf den Trug falscher Freunde oder die Berfolgungen offener Feinde, ohne Rücksicht auf die Mühen und Schwierigkeiten der Wanderung, oder die trügerischen Überlieserungen

welche eine heidnische Erziehung feinem Gemuthe von fruhefter Jugend auf eingeinwft haben. Wenn das leben und die Unfterblichkeit, welche das Evangelium gezeuget hat, etwas werth find, fo find fie alles werth. Rein Opfer ift zu groß, feine Unftrengung zu eifrig für bie zu hoffende Erhöhung. Bei ben unfchätbaren Segnungen welche ben Gläubigen erwarten, barf es und nicht überraschen daß ber Allmächtige die barauf Anspruch Machenden den barteften Brüfungen unterwirft, damit aller Welt fund werde daß feine Wohlthaten bloß eine Belohnung ber Treue find. Defihalb follten wir uns freuen und nicht murren über die Fügungen ber Vorschung, da wir wissen baß jede neue Brufung bie wir bestehen unseren Werth glanzender an's Licht bringt, und bag jede Schlacke burch bas reinigende Feuer bes Läuterers von und abgesondert wird. Ferner brauchen wir nicht in Furcht zu leben daß wir am Tage bes Clends und ber Entbehrung unterliegen werben, benn, wenn wir unfer Saupt über und unfere Urme unter bem Waffer halten - wenn wir unferen Glauben und unfere Thatfraft anwenden, anftatt unfere Sande bei jeder Roth in Bergweifelung zu erheben, fo wird Gott fur einen Rettungsweg forgen. Die Erprobung unferes Glaubens und unferer Tugend hat unendlichen Werth in Seinen Augen — Er bewacht mit nicht geringem Intereffe bas Berhalten seiner Kinder, wenn fie auf die Brobe gestellt und auf's Außerste geprüft find. Obgleich Seine Kinder Ihn nicht seben, fo ift Er boch mit Seiner Gulfe bei ber Sand und vergift fie nicht. Wenn Freude im himmel ift über einen Gunder ber. Bufe thut, fo muß gewiß auch große Freude in ben himmlischen Welten berrichen wenn eine Seele fiegreich den Tag beißer Brüfungen und harter Entbehrungen überfteht.

Rein Seiliger follte überrafcht ober verlett fein weil gelegenheitlich neue Lehren von den Obrigfeiten der Kirche fund gemacht werden. Es ift ein Rennzeichen ber Sektirer eine unveränderliche Bahl von Lehren zu haben, zu benen bingugufügen für Gottesläfterung gilt. Stillftand ift ber darafteriftifche Bug bes Buftanbes ber Erfenntnig unter ben Seften. Die Befenner bes Chriftenthums prablen daß ihre heiligen Schriften abgeschloffen, und ihre Glaubensbefenntniffe vollständig find, und daß somit alle Singufugungen ju den einen oder den anderen Eingebungen des Teufels find. Das Berhals ten folder Menschen neuen Wahrheiten gegenüber liegt am Tage — fie muffen alle gleichmäffig verworfen werden, ohne fie zu hören oder zu prufen. Aber bas ift nicht bas Verfahren ber Seiligen. Gie glauben baß fie noch nicht alle Wahrheiten besigen, daß eine Unendlichkeit derselben noch vor ihnen liegt, daß es ihr Borrecht ift durch Offenbarungen bes Allmächtigen und Erleuchtung bes heiligen Beiftes Zeile auf Zeile und Borfdrift auf Bor ichrift zu empfangen. Und wenn noch fo viel zu offenbaren übrig bleibt, bas Die Beiligen zur gehörigen Zeit und am geeigneten Orte kennen werden, fo

mögen sie erwarten tag ihnen zuweilen durch den richtigen Kanal mancherlei Dinge mitgetheilt werden bie ihnen zuvor unbefannt waren, und mahrscheinlich manche die mit ben, burch eine beibnische Erziehung eingeprägten Begriffen im grellen Widerspruche stehen. Aber wie thörricht handeln nicht jene bie fich Beilige nennen, wenn fie bei jeder neuen Lehre vom rechten Wege ablenken, weil fie nicht fogleich alle Warum und Weghalb berfelben einfeben, ober beren Zusammenhang mit andern, früher geoffenbarten und empfangenen Lehren begreifen fonnen! Wahrheit fcmiegt fich an Wahrheit, und wenn bie Beiligen Sorge tragen wollen in bem täglichen Gange ihres Lebens das Lispeln des Geistes der Wahrheit zu hegen, so wird ihnen jede neue Wahrheit, welche ber Berr Seinem Bolfe offenbart, an feinem Plate und zu feiner Zeit einfach, natürlich und felbst beweisend erscheinen. Jene welche geoffenbarte Wahrheiten nicht in bem Mage als fie fund werden in fich aufzunehmen vermögen, fonnen versichert sein daß ber Fehler gang auf ihrer Seite ift - fie find Säuglinge in bem Werke, welche Milch anftatt fraftis ger Roft bedürfen. Sie mögen indeß nicht muthlos werden und fich abwenden, weil fie nicht jede ihnen vorgelegte Lehre augenblicklich faffen. Gie follen im Sinne ber Lehren leben Die fie faffen, Die fdweren Sachen eine Zeitlang beifeite fegend, und nach und nach werden fie im Stande fein fie zu verftehen. Wenn ein Kind nicht die fraftige Nahrung vertragen fann die man ihm vorlegt, so braucht es beshalb nicht jede Nahrung zurudzuweisen. Der Schulfnabe läßt weistich alle schwierigen arithmetischen Fragen, bis er bie leichten löfen fann. Go follten auch die Beiligen handeln. Sproße auf Sproße follten fie auf ber großen Leiter himmlischen Wiffens emportlimmen, bis fie auf dem Gipfel angekommen find, wenn es einen Gipfel gibt. Auf jedem Fall werden fie bei Befolgung biefes einfachen Berfahrens niemals ftraucheln, fie werden vielmehr durch Beharrlichfeit zu jeder Zeit ihr eigenes Beil mahren. Was die Verfolgungen, entweder von fogenannten Freunden ober von offenen Feinden anbelangt, so find dieselben ungertrennbar mit der Sache ber Beiligen verknupft, und werden fortbauern bis bie Schlechtigkeit von der Erde vertilgt ift, und die Rechtschaffenheit im Lande herrscht. Verfolgungen muffen erwartet werden, und fein Beiliger ift gerechtfertigt wenn er vor ihnen die Flucht ergreift, tenn ber Berr hat versprochen daß " jedem die Rraft nach feinem Tagewerke zugemeffen werden foll. " Roch ift keine Berfolgung über die Beiligen gefommen die nicht jum Segen für fie geworden ware, und fie in den Augen ihree Feinde verherrlicht hatte. Die Wankelmuthigen find beständig mit Sorge erfüllt, defhalb ift es nicht zu wundern baß fie am Tage ber Berfolgung unterliegen; aber biejenigen bie entschloffen find bis an das Ende zu buld n, werden sicherlich felig werden. Und es ift nicht fehr hart für fie ben Sohn ber Schlechten, ober felbst Bebrudung und Leid von ihrer Hand zu bulben, benn in folden Zeiten ist Gottes heiliger Geist reichlicher über Sein Volk ausgegossen; Er läßt keine Furcht in ihnen auffommen, sondern erweckt Freude über die Trübfal; Es slößt ihnen die Zuversicht ein daß diese leichten Drangsale, welche nur einen Augenblick dauern, ihnen zu einem unendlich größern Maße ewiger Glorie verhelsen werden, während sie zu gleicher Zeit das Urtheil derer besiegeln die die schulbige Ursache davon sind.

Es gibt mahrscheinlich viele Beilige in diesen Ländern welche ber Kirche feit einer Reihe von Jahren angehören, welche in Armuth und Betrübniß tes Tages Lasten und Sipe getragen haben, welche mit Gebuld, Thätigkeit und Kleiß ihre geringen Talente und Kräfte angewendet haben um bas Werk Gottes in diesem Theile Seines Weinberges gu fordern, beren Befreiungestunde jedoch noch nicht geschlagen hat. Einige von ihnen mögen daher nabe baran fein biefe Bahn in Bergweifelung aufzugeben. Doch nein, laßt es nicht fo fein! Es ift nur eine lange Racht die durch keinen freundlichen Strahl ber Morgensonne unterbrochen ift, und wir rufen den armen, dulbenben, thätigen und treuen Seiligen zu, in Bezug auf ihre Befreiung aus Babylon, fo wie in Bezug auf ihre Erlöfung und Erhöhung im Reiche Gottes : " Wer bis an bas Ende beharret, ber wird felig. " Es gibt keinen armen Beiligen in Europa der, wenn er seinem Gotte treu bleibt, und nicht vom Tode hinweggerafft wird, nicht zur Zeit forverlich befreit - und aus ben verderbten Bolfern genommen werden wird, denn Bions Glaube ift für seine Befreiung verpfändet. Der Dichter fagt mahrheitsgetren —

Auf! Ifrael, und freue Dich! Stimm lauten Jubel an! Die Stimme Gottes dringt zu Dir, Wo Du Dich finden magst; Sie ruft aus Stlaverei Dich frei, Damit Du singst Sein Lob, In Zion und Jerusalem, In lebten Tagen, die wir sehn.

Wer kann ergründen welche Absicht der Herr hat, denn gewiß hat Er eine Absicht, daß er Sein armes Bolk nicht früher befreit? Die Ernte ist reif, der Arbeiter sind wenige, das Land Zion ist für die Besignahme der Heiligen bereit, seine weiten Fluren laden zur Bebauung ein, der Herr ist willig das Füllhorn der Segnungen auf Sein Bolk auszugießen, die Lamaniten harren auf Unterweisung in Künsten und Wissenschaften und in den Grundsätzen des Heils, sie möchten theilnehmen an den Segnungen des neuen ewigen Bundes, und doch gibt es Hunderte und Tausende von Heiligen in Europa, deren größter Theil aus keinem andern Grunde hier bleibt als seiner Ar-

muth wegen. Warum werben ihnen nicht die Mittel zu Gebote gestellt sich nach Zion zu begeben? Hat der Herr, ihrer vergessen? Ist Er taub gegen ihre Schreie nach Befreiung? Ober hat Er aufgehört gnädig zu sein? Warum müssen sie Jahr auf Jahr in Babylon bleiben? Gibt es keinen Grund weßehalb? Gewiß es gibt beren. Wir vermögen mehrere annehmbare Ursachen zu errathen, warum viele von ben Heiligen nicht früher befreiet worden sind.

"Laßt euch helfen von diesen unartigen Leuten, " sagte der Apostel Petrus. Dieselbe Ermahnung wird den Heiligen am gegemwärtigen Tage aufserlegt. Rettet euch aus Babylon. Macht alle Anstrengungen, benützt jedes gesetzliche Mittel, strengt jeden Nerven an euch von diesen unartigen, verstehrten und verderbten Leuten zu helsen. Legt selbst Hand an tas Werk, dann wird vielleicht der Herr Eueren Gebeten eine unmittelbarere Ausmertssamseit schenken und dieselben mit größerer Schnelligkeit beantworten. "Der Herr hilft benen die sich selbst helsen. "

Und bann, fragen wir weiter, haben bie Reichen bie Mittel benütt, mit benen fie Gott gesegnet hat, um ben Armen zu helfen fich in Zion zu sammeln? Ober vergraben fie ihre Talente und Reichthumer in die Erde, ober verwenden fie dieselben zu irgend einem heidnischen Geschäfte, bas nicht die entfernteste Verbindung, nicht den geringften Ginfluß für bas Sammeln Ifraels hat? Wie fonnen wir erwarten baß ber Berr Seine Sand zur Rettung Seis nes Volfes ausstrecken werbe, wenn Manner biefes Volkes felbst bie Mittel besitzen sich zu retten, und es unterlassen? "Wo die Roth am größten ift, ift Gottes Bulfe am nachsten. " " Seine Kraft zeigt fich in unserer Schwäche. " Wie können wir hoffen daß Gott seine Rraft zeigen werde sein Bolf zu befreien, mahrend es unter ben Seiligen noch Leute gibt welche Mittel besitzen und fie nicht anwenden? Er gonnt gerne ben reichen Seiligen bas Vorrecht ihre armen Mitbruder zu befreien, wenn fie nur bavon Gebrauch machen wollen. Sollte nicht die Abgeneigtheit ber Reichen einer von ben Grunden fein daß nicht mehr Arme nach Zion ausgewandert find? Wir überlaffen die Antwort darauf jenen die mit dem ungerechten Mammon gesegnet sind.

Sind ferner die armen Heiligen ganz sicher Entbehrungen in hinreichendem Maße gelitten zu haben, um fähig zu sein die Segnungen, die für sie erreichbar wären wenn sie sogleich ihre Heimath Zion bewohnen könnten, gebührend zu schähen und zu würdigen? Oder würden sie dort angesommen üppig und rebellisch werden, und in Undankbarkeit gegen ihre Netter verfalsten? Bielleicht hat das unkluge und kränkende Benehmen einiger armen Glaubensgenossen grade in dieser Hinscht den Eifer ihrer reicheren Brüder abgekühlt ihre Arme auch ferner zur Nettung des zerstreuten Ifraels auszusstrecken. Sollte dieß nicht eine andere Ursache sein daß so viele arme Nelisgionsgefährten bis auf diesem Augenblick der Vereinigung mit ihren Brüdern

harren? Doch fern sei es von uns zu sagen daß alle Armen die nach ihrer neuen Heimath schmachten dort undankbar werden würden. Nein, liebe Brüster und Schwestern, wir hoffen besseres von euch. Allein es ist Bestimmung daß die Unschwloigen mit den Schuldigen leiden, auf daß die Unschwloigen einen ganz besonderen Anspruch auf nachmalige Bergeltung haben, die Bestrassung der Schuldigen aber vermehrt werde durch die Gewissensbisse daß sie schuldlosen Menschen viele unverdiente Leiden verursacht haben, und auf daß der Gläubige einen größeren moralischen Einsluß über den Ungläubigen gewinne; denn alle denen Unrecht zugesügt worden ist, haben einen moralischen Anspruch auf die Dienste deren die ihnen Unrecht gethan haben, bis der Schaden völlig gut gemacht ist, wenn dieß überhaupt möglich ist.

Aber welche Ursache oder Ursachen auch bisher das Sammeln der Heiligen verhindert haben mögen, so ermahnen wir sie doch ernstlich: eifrig im Glauben und Geiste ihres Beruses zu leben, dann wird die Stunde ihrer Befreiung gewiß schlagen. "Wer bis an das Ende beharret, der wird selig;" er wird errettet aus den Bölfern, und durch mächtige Hand mit Gesang und Jubel nach Zion gedracht, und für alles was er erduldet wird er reichlich empfangen, und lieblich gewiß wird er die Segnungen Zions sinden nach so traurigen, verlängerten Ausenthalte in der Mitte von Gottlosigseit. Denn fein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehöret, noch ist es in eines Menschen Herz gedrungen was Gott denen bereitet hat die geduldig und treu bis an's Ende ausharren.

Noch ein Wort. Mögen von nun an alle Heiligen welche bie Mittel zur Reise nach Zion erhalten, bedacht sein sich des Abgrundes zu erinnern aus dem sie gerissen worden sind, denn ihre Bergestlichkeit könnte nicht nur ihr eigenes Heil und das ihrer Nachkommenschaft in Gefahr bringen, sondern sie könnte auch die Besreiung Tausender armer Heiligen in Frage stellen, die unter den Nationen seben. So ist die Undankbarkeit der Armen, die den Beisstand ihrer Brüder zur Reise empfangen, eine sehr gewichtige Sache, welche einen immerwährenden Einsluß auf eine große Jahl des zerstreuten Ifraels ausüben wird. Mögen die Heiligen am Tage der Besreiung nie den Herrn vergessen; mögen sie sich seiner unendlichen Güte für sie erinnern, so wie auch ihrer armen Brüder, die noch eine Zeitlang das Joch der Knechtschaft in Babylon erdulden müssen. (Taus. Stern. 24. Nov. 1855.)

# Bon Seiten der Redaftion.

Lebewohl! — Da nun die Zeit gekommen ist wo wir unser Wirken in biesen Gegenden enden muffen, und gezwungen sind in den weiten Westen, in

das Thal Ephrahim, zurückzukehren, um dort von neuem in der Gesellschaft unserer Familie und des Volkes Gottes zu leben; so übergeben wir freudig die Feder des Redakteurs unserem Nachfolger, dem Ältesten John L. Smith, der vor kurzem von Utah angekommen ist.

Die einzige Entschuldigung welche wir für etwaige Fehler in unserer fleinen Zeitschrift vorzubringen haben, ist: daß wir gesucht haben sie anziehend, belehrend, und ihrem Titel treu einer Darsteller der Gesellschaft zu machen welcher wir anzugehören die hohe Ehre haben, wissend daß wenn wir " und felbst vertreten," die Wahrheit durchdringen wird.

Wir haben und nicht dabei aufgehalten die niedrigen Verläumdungen unsferer Feinde zu beachten, sondern haben dem Glaubensbekenntnisse der Mormonen strenge Aufmerksamkeit gezollt (Geht eueren eigenen Geschäften nach); zur selben Zeit indessen haben wir solche Artikel veröffentlicht, wie sie und am besten geeignet schienen die Gemüther deren zu enttäuschen die nach Wahrheit streben.

Wir achten es für nuglos die reichen Erzeugnisse zu loben welche aus den Federn der Apostel Orson Pratt und John Taylor geflossen, in unserm Blatte veröffentlicht wurden, ebenso wenig wie die anziehenden Artifel aus den "Deseret News," "Tausendjährigem Stern," "Mormon" und "Luminary;" sie sprechen für sich selbst und werden von allen Freunden der Wahrheit gewürdigt werden.

Wir danken unsern Abonnenten für ihre großmüthige Unterstüßung und für die Ausdrücke der Zufriedenheit mit unserem Blatte, und wir hoffen daß ihre freundliche Fürsorge auf unseren Nachfolger übergehen, ja selbst steigen werde. Wir überlassen es ihm seinen eigenen Weg, unabhängig von dem welchen wir gewandelt, zu folgen, und wir bitten Gott ihn nüßlicher zu mache als wir gewesen sind. Wäre es nöthig, so würden wir von seiner Fähigsteit und langen Ersahrung in der Kirche sprechen, aber wir überlassen es seinen Werken seinen Werth zu zeigen, versichert daß sie es wirtsamer thum werden als unsere Worte. Wir müssen indessen fagen: daß wir ihn als einen treuen Diener Gottes, erfüllt mir dem heiligen Geiste, kennen, und daß wir überzeugt sind daß er fähig ist seinen verantwortlichen Posten auszufüllen, und als solchen Mann empsehlen wir ihn den Heiligen und allen Freunden der Aufrichtigkeit.

Mögen die Heiligen unseren wärmsten Dank für die Zeichen der Güte und Billigung hinnehmen, welche sie und für die schwachen Anstrengungen ihnen Gutes zu thun, an den Tag gelegt haben. Wenn es uns gelungen ist ihr Heil in irgend einer Weise zu fördern, so danken wir Gott daß er uns die Gelegenheit dazu gegeben hat, und Ihm allein gebührt alles Lob, alle Ehre, aller Ruhm, denn ohne Seine Hülfe sind alle unsere Anstrengungen

vergeblich. Wir ermahnen unsere Brüder und Schwestern treu zu bleiben und stets die Gebote Gottes zu halten, auf daß sie die Belohnung für ihr gerechtes Thun verdienen mögen. Daß der Segen Gottes zu diesem Ende auf ihnen ruhen möge, ist und wird unaufhörlich unser Gebet sein.

In Zukunft muffen alle Mittheilungen die den "Darsteller" betreffen franco an Herrn John & Smith, rue du Cendrier, 108, Genève, gerichtet werden.

Daniel Tyler.

#### Göttliche Autorität.

(Schluß, Siehe Mr. 6.)

Die Bunder welche Joseph Smith gewirft hat, find Beweise von nicht geringem Belange um feine göttliche Autorität ficher zu ftellen. In bem Ramen bes herrn trieb er Teufel aus, beilte Krante, fprach mit neuen Jungen, legte alte Sprachen aus, und fagte fünftige Greigniffe vorher. Biele tiefer Wunder wirfte er vor zahllosen Zuschauern, Gläubigen sowohl als Ungläubigen, und an Versonen die nicht zu unserer Kirche gehörten. Ferner find die zahlreichen Wunder welche Taufende von den Dienern der Kirche gewirft haben, gablreiche hinzugefügte Beweise bag ber Mann welcher das Werfzeng gur Gründung der Kirche war, von Gott gefendet fein mußte. Die Tausende von Kranken welche munderbar geheilt worden find in allen Theis len der Welt wo dieses Evangelium gepredigt wird, liefern ein starkes, fast unwiderstehliches Zeugniß daß Joh. Smith's Autorität "vom Simmel" fei. Obgleich die große Mehrzahl der Menschheit Bunder als einen unfehlbaren Beweis zu Gunften ber göttlichen Sendung bes Wunderwirkers anfieht, so weichen wir boch auf's entschiedenste von biefer Meinung ab. Wenn Bunder als ein unfehlbarer Beweis angenommen werden, fo muffen alle jene die Bunder gewirft haben, svon Gott gefendet gewesen fein. Die ägnptischen Zauberer vollbrachten vor biefer Nation einige glänzende Wunber: fie brachten Schlangen und Frofde herver und verwandelten bas Waffer ber Fluge in Blut. Wenn Bunder als unfehlbarer Beweis gelten, fo waren die Agypter gehalten die fich wiedersprechenden Sendungen von Moses und ben Zauberern als göttliche Autorität anzunehmen. Nach biefer Meinung mußte die Bere von Endor ihre göttliche Sendung über alle 3weis fel bargethan haben, indem fie in Gegenwart Saule, Konigs von Frael, einen totten Mann aus bem Grabe hervorzauberte. Gine gewisse verderbliche Madt, welche Johannes beschreibt (Offenb. 13. Sap.) that "große Beiden

und Wunder " und "machte Feuelr vom Simmel fallen vor bie Menfchen." Wenn Wunder unfehlbare Beweise find, fo barf gewiß niemand die göttliche Autorität von Johannes Thiere verwerfen. Und wieder fah Johannes (in ber Offenb. 16. Rap.) " drei unreine Geifter gleich den Frofden, " von benen es ausbrudlich fagt: " und find Geifter ber Teufel, die thun Beichen und geben aus zu ben Ronigen auf Erden, und auf ben gangen Rreis der Welt, fie zu verfammeln in ben Streit, auf jenen großen Tag Gottes bes Allmächtigen." Die gelehrten Theologen und Geiftlichen bes neungehnten Jahrhunderts erklären fühn baß "Wunder ein unfehlba: rer Beweis find von ber gottlichen Sendung beffen ber fie wirkt." Wenn bem fo ift, wer vermöchte bann " bie Ronige ber Erbe" und biefe gelehrten Theologen mit allen ihren Anhängern zu labeln baß fie bie Sendung biefer göttlich inspirirten Teufel annehmen? Denn, ihren Schlugen gemäß, durfen fie biefelben in feiner Beife verwerfen, ba fie ihre Sendung durch Thatfachen ficher ftellen bie fie fur unfehlbare Beweise halten. Wir mögen erwarten in wenigen Jahren die Schaar der Seftenpriefter ihren Weg nach dem großen Thale von "Armageddon, " bei Jerusalem einschlagen zu fehen, um fo durch ihre Werke zu zeigen daß fie wirklich an die Unfehlbarfeit von Bunderbeweisen glauben. Auch Teufel fonnen gleich Gott Bunder wirken, und da fie die religiose Welt schon überzeugt haben daß Zeichen unfehlbare Beweise göttlicher Autorität find, so werden fie feine Schwierigkeit haben unter ben Anhängern bes mobernen Chriftenthums bie Wöttlichkelt ihrer Sendung ficher guftellen. Aber bie "Beiligen ber letten Tage " glauben nicht an die Unfehlbarkeit von Bunderbeweisen. Wir glauben daß die wunderbaren Gaben in der Kirche Chrifti nothwendig find, ohne welche biefe nicht auf ber Erde bestehen kann. Wunder find, wenn sie mit einer reinen, heiligen und vollkommenen Lehre, auf Bernunft und Schrift gegrundet, verbunden find, ein fehr ftarfer mitwirkender Beweis zu Gunften Diefer Lehre und ber göttlichen Autorität berer die fie predigen. Aber Bunber allein, ohne Zusammenhang mit andern Beweisen, find, auftatt un fehl bare Proben zu fein, gar feine Proben, sie können eben so gut falf d als wahr fein. So ift die Taufe "zur Bergebjung ber Günden" wefent= lich in der Kirche Chrifti, und wenn fie in Zusammenhang gebracht wird mit allen andern Lehrpunkten welche bas Evangelium umfaßt, so ist sie ein wahrscheinlicher Beweisgrund für die göttliche Autorität beffen ber fie predigt. Aber die Taufe "zur Vergebung ber Gunden " ohne Zusammenhang mit andern Theilen der Lehre Chrifti wurde fein Beweis weder für noch gegen Die göttliche Autorität irgend jemandes sein. Die vielen Tausende von Wundern welche in tiefer Kirde gewirft worden, und die thatfächlich im Zusam= menhange stehen mit einer unfehlbaren Lehre und mit einer großen Anzahl anderer Proben, haben eine beinahe unwiderstehliche Überzeugung den Gemüthern großer Bolssmengen eingeslößt, welche in Folge davon der Botsschaft Gehorsam geleistet haben, und ihrerseits die glücklichen Theilhaber dersselben göttlichen Gewalt geworden sind, durch welche sie selbst die Kranken heilen, und durch den Glauben im Ramen des Herrn wirken können, indem sie sich so die Wahrheit des Erlösers selber darthun, nämlich: daß gewisse wunderbare "Zeichen denen folgen werden die da glauben." (S. Mar. Kap. 16.)

Es gibt etwas in Joseph Smith's Sendung das ihn sofort entweder als Betrüger oder aber als mahren Propheten hinstellen muß. Es ift dieß eine gemiffe Verheißung, enthalten in einer Offenbarung welche burch ihn den Aposteln diefer Kirche, im Jahre 1832, gegeben wurde. Gie lautet wie folgt: " Geht hin in alle Welt, und an welchen Ort immer ihr nicht gehen fonnt, dahin follt ihr fenden, auf daß das Zeugniß ausgehe von euch in die Welt. Und wie ich zu meinen Aposteln fagte, eben so sage ich zu euch, denn ihr feid meine Apostel, ja felbst Gottes Hohepriefter; ihr seid die welche mir mein Bater gegeben hat — ihr feid meine Freunde; baher wie ich zu meinen Aposteln fagte, fo fage ich abermals zu euch, baß jegliche Seele die an euere Borte glaubt und getauft wird mit. Waffer zur Bergebung ber Gunden, ben heiligen Geift empfangen wird, und biese Zeichen werden folgen denen die da glauben: In meinem Namen werden fie viele wunderbare Werke thun; in meinem Namen werden fie Teufel austreiben; in meinem Namen werden fie Rranke beilen; in meinem Ramen werben fie die Augen ber Blinden er-Schließen und die Ohren ber Tauben öffnen; und die Bunge ber Stummen wird fprechen; und wenn irgend jemand ihnen Gift beibringen wird, fo wird es ihnen nicht ichaben; und bas Gift ber Schlange wird feine Macht haben ihnen übel zu thun.

Worte und nicht getauft werden im Wasser in meinem Namen zur Vergebung ihrer Sünden, auf daß sie den heiligen Geist empfangen, die werden versdammt sein und werden nicht in meines Vaters Reich kommen, wo mein Vater und ich sind. Und dieser Besehl an euch tritt in Kraft von dieser Stunde an in der ganzen Welt. "(Buch der Lehre und des Bundes, S. 86.) Hier hat sich denn dieser große Prophet der Neuzeit selbst hingestellt vor die ganze Welt mit einer fühnen, unzweideutigen Verheißung an jede Seele die an seine Sendung glaubt — ja eine Verheißung welche kein Verüger zu machen wagen würde mit der entserntesten Hoffnung auf Ersolg. Ein Bestrüger fönnte in der That seinen Anhängern eine solche Versprechung machen, aber sie würden niemals die Ersüllung derselben in's Werk segen können.

Wenn nun diese wunderbaren Zeichen nicht gefolgt wären, der obigen Versheißung gemäß, so würden die Tausende, welche den Bedingungen nachgestommen sind, Joseph Smith als Betrüger erkennen, und alle in gemeinschaftslicher Übereinstimmung sich abwenden, und das wäre das Ende des Betruges. Aber grade in der Thatsache daß jährlich ungeheuere Massen zur Kirche hinzukommen und darin verbleiben Jahr auf Jahr, ist ein augenscheinlicher Beweis daß die Verheißung erfüllt worden — daß der heilige Geist gegeben ist, und eben so die Wunderzeichen auch.

Da wir einen prüfenden Blid in die Natur der Beweise zu Gunften von Joseph Smith's göttlicher Sendung gethan haben, so wird es wohlgethan sein am Schluße dieses Artifels furz die Beweisgrunde und Proben anzusführen die in dem Vorhergehenden enthalten sind.

- 1. Joseph Smith's Lehre ist vernünftig, biblisch, vollsommen und unfehlebar in allen ihren Anordnungen, Borschriften, Geboten, Berheißungen, Segnungen und Gaben. In der Einrichtung seiner Kirche sehlt kein, in der neutestamentlichen Organisation erwähnter Diener. Erleuchtete Apostel und Propheten sind als eben so nothwendig betrachtet als Pastoren, Lehrer oder sonstige Kirchendiener.
- 2. Die Erzählung Joseph Smith's von der Wiederherstellung des Evangeliums durch einen Engel die Ausgrabung der geheiligten Urfunden des Stammes Joseph ihre nachherige Übersetzung durch die Gabe Gottes sind lauter, von den alten jüdischen Aposteln und Propheten vorhergesagte Ereignisse, gepaart mit den kleinsten, darauf Bezug habenden Umständen. Die Zeiten wann diese Ereignisse eintreten sollten, und die Absüchten die dadurch erfüllt werden sollten, sind eben so umständlich geweißagt. Joseph Smith beglückt die Welt mit der Erfüllung zur vorausgesagten Zeit in der vorherverkündeten Weise und für den vorhergesagten Zweck.
- 3. Joseph Smith schließt in seine Sendung bas Sammeln ber Heiligen außerhalb Babylon ein, so wie jedes andere vorherverfündete Ereigniß daß ben großen vorbereitenden Zustand für die zweite Erscheinung unseres Herrn charafteristen sollte.
- 4. Die Offenbarung in dem Buche Mormon, welche den Platz von vielen alten Städten anzeigt, deren Ruinen nachher von Catherwood und Stephens entdeckt worden die direkte und greifdare Erfüllung vieler Prophezeihungen Joseph Smith's, welche kein menschlicher Scharffinn vorhersehen konnte, da aller natürlicher Anschein und alle Berhältnisse gegen die erwartete Ersfüllung waren das Aufstehen von zahlreichen anderen Zeugen die dieser Sendung gleichlautend auch die Kundgebungen der Gewalt Gottes und den Dienst von Engeln bezeugen das Vollbringen so vieler glänzender Bunder von Seiten Jos. Smith's und seiner Nachfolger, und das fühne unzweis

beutige Versprechen ber wunderbaren Gaben für Alle die diese Sendung annehmen und glauben würden, find lauter Beweise wie sie nie ein Betrüger gegeben hat, noch je geben wird. Es sind Beweise welche das Heil jedes Geschöpfes das diese Botschaft annimm und die Verdammniß jeder Seele die sie zurückstößt, zeigen werden.

Orson Pratt.

# Correspondenz ans Utah.

(Frau Grehl an Frau Graunauer, in Genf.)

Große Salgfee=Stabt. - August.

Theuere Schwester!

Ihr Briefchen hat mir ein wahres Vergnügen gemacht; ich entnehme baraus die für mein Herz so erfreuliche Gewißheit daß Sie in der Wahrheit beharrt haben. Ich hätte sehr gewünscht Nachrichten über die Brüder und Schwestern in Genf zu empfangen, und ich hoffe daß Sie im nächsten Briefe von ihnen sprechen und mir sie alle bei ihren Namen nennen werden, damit wir die Fortschritte verfolgen können welche das Wort Gottes in unserem Vaterlande macht.

Nun will ich versuchen Ihnen einige Einzelheiten über unsere Reise, so wie über unsere Lage zu geben.

Unfere Reise ift lang und beschwerlich gewesen, besonders durch die Steppen; ich muß indeffen bemerken daß ich bloß von dem spreche was mich perfönlich betrifft, denn es ist ein großer Unterschied mit fleinen Kindern oder allein zu reifen. Ich habe ben Kummer erlebt meine älteste Tochter, die kleine, theuere Elifa, in den Ber. Staaten an der Cholera zu verlieren. Diefer Berluft ift im höchsten Grade schmerzhaft für mich gewesen, denn die Rleine machte mir viel Freude; dann ift auch mein Mann während bes größten Theis les der Reise frank gewesen, und als wir Ende Oktober im Thale ankamen, mußte er sich in's Bette legen um es erft im Monate Mai zu verlaffen. Sie feben, liebe Schwefter, daß wir febr geprüft worden find, aber ungeachtet aller vieser Prüfungen, kann'ich mit aller Wahrheit sagen baß ich glücklich bin hier zu sein; ja biese Prüfungen haben grade bagu beigesteuert unseren Glauben zu befestigen, und waren nothwendig zu unferer Heiligung. Ja, liebe Schwefter, wir find gludlich in Zion zu fein; ich habe nur ein einziges Bedauern, und dieses ift : die englische Sprache nicht genügend zu wissen, um mich vollftandig über die schönen Ginrichtungen bes Reiches Gottes belehren zu können; freuen Sie sich, meine Schwester, auch diesem Reiche anzugehören; haben Sie Gebuld und vertrauen Sie auf ben Herrn; tragen Sie ihm ben Wunsch Ihres Herzens in heißen Gebeten vor, und auch Sie werden mit und vereint werden.

Die Stadt, aus welcher ich Ihnen schreibe, liegt in einem schönen, ganz von Bergen umgebenen Thale und ist nördlich von dem Fluse Jordan bes gränzt. Die Stadt ist groß, die Straßen breit, mit schönen Wegen für Fußsgänger an den Seiten, die schon zum großen Theil mit jungen Bäumen bepflanzt sind. Die Häuser sind in der Regel klein und aus Luftziegeln versertigt, doch baut man nun eine bedeutende Jahl größerer. Die Luft die man hier athmet ist scharf und rein; alle Bodenerzeugnisse sind von der besten Urt; nirgends in der Welt ist man besseres Brod und trinkt besseres Wasser; das Bolf ist einfach, arbeitsam, gastsrei und mildthäthig; man begegnet auf den Gassen weder Müssiggänger, noch Trunkenbolde, noch freche Dirnen.

Bersammlungen sinden sehr häusig statt; da der Saal wo sie ehedem abgebalten wurden zu klein war, so hat man eine geräumige Laube gesbaut, die mit grünen Zweigen gedeckt ist, welches ihr ein sehr freundliches Ausschen gibt. Ein gut zusammengesehter Sängerchor und eine höchst melodischen Musik begeistern Dhr und Herz mit den Weisen der schönen Gesänge Zions. Oh! es ist ein lieblicher und glücklicher Ausenthalt für jene die den Herrn lieben und an seinen Geboten Gesallen sinden.

Ich muß Ihnen sagen daß die verstoffenen Tage eine große Menge Manna gefallen ist, und zwar einige Meilen von der Stadt, an einem Orte wo die Ernte sehlgeschlagen hat; es ist in solcher Masse gefallen, daß ein einziger Mensch 10 Pfund des Tages aufklauben konnte. Da es im natürlichen Zustande nicht aufzubewahren war, so haben sie es gekocht, und ein Zentner davon an die Zehnt-Kanzlei geschick, jund jedermann hat davon ein wenig bekommen. Wir haben gestern welches gegessen; es war sehr gut und der Geschmack desselben nähert sich dem des Honigs. Mein Mann hat vor einigen Tagen, als er über Land war, auf einem Blatte welches gefunden und davon gegessen, ohne zu wissen was es war. Dieser neue Beweis von Gotztes Liebe zu uns hat unser Herz mit großer Freude erfüllt.

Was unsere Pläne für die Zukunft anbelangt, so haben wir noch keinen festen Entschluß gefaßt; wir warten bis uns der Herr einen Weg zeigt. Zester Mensch der ankommt kann an dem Tempel arbeiten; bevor man etwas anderes in Aussicht hat, macht man was sich grade darbietet. Wer ein Stück Land bearbeiten kann, ist bald außer aller Verlegenheit. Es ist unnöthig große Vorräthe an Wäsche und Kleidern mit herzubringen, denn die Zeuge sind hier nicht theuer; man muß vielmehr trachten so viel Geld wie möglich zu behalten um bequem reisen zu können, und vorzüglich um gute Vorräthe zur Reise über die Steppen zu haben.

Sie muffen trachten fich einiges einzufaufen bas fich zum Rochen eignet,

wie: Mais, Gries, Nubeln. Ich nenne Ihnen biese Sachen, weil sie nicht unter benen begriffen sind die man gewöhnlich einkauft; etwas Schokolate wird Ihnen auch gut thun.

Liebe, theuere Shwester, ich habe bald den furzen Raum meines Briefes vollgeschrieben und ich muß mich nun beeilen zu schließen. Grüßen Sie von uns den lieben Bruder M.; sagen Sie ihm, ich ditte Sie darum, daß wir tägslich an ihn denken und von ihm sprechen, daß unser heißester Wunsch ist ihn hier zu sehen und uns gemeinschaftlich mit ihm über das zu freuen was unser aller Glück ausmacht; sagen Sie ihm auch das wir ihn heuer erwarten, daß es uns sehr bekümmert hat zu wissen daß er nicht unterwegs war; geben Sie uns Nachricht von der Schwester B—, von der Schwester P—, B—, P—, P—, und von allen andern; ermuthigen Sie dieselben von mir aus. Noch ein Wort: Iernen Sie englisch. Lebewohl, meine Theuere, der Herr möge seinen Geist über Sie ausbreiten und Sie stärken. Herzlichen Gruß an Ihre liebe Marie.

Ihre Schwester im neuen Bunde,

2. Grehl.

## Meuigkeiten.

Die Blätter ber "Deferet News" bie wir erhalten haben, reichen bis zum 26sten September. Wir tragen baraus bie folgenden furz gefaßten Nachrichsten zusammen:

Der massive Grundbau bes Tempels in der Großen Salzsee-Stadt war 23sten Juli vollendet, und die Arbeiter schritten nun rasch vorwärts mit der

Erbauung ber Steinmauer für bas Erdgeschof.

Bon dem Fuße des Twin Peaks (Wasatch-Rette der Felsen-Gebirge) bis zur Großen Salzsee-Stadt wurde ein Kanal gemacht, der zur Herbeischaffung der Granitsteine für den Tempelbau und zu anderen Zwecken dienen soll. Seine Länge wird ungefähr 12 engl. Meilen betragen.

Das neue Staats Haus in Fillmore, Hauptstadt des Gebietes, deffen Erzichtung vor einiger Zeit begonnen wurde, war am 24sten Juli der Bollendung nahe; man erwartete daß die Gesetzgebende Versammlung diesen Winter

darin tagen würde.

David S. Burr, Esq., General-Auffeher für 11tah, fam am 27ften Juli

auf dem Territorium an.

Das Land hat bis zum 5ten August viel durch Trockenheit gelitten; an viesem Tage fiel endlich in der Salzsee-Stadt und Umgebung ein erfrischender Regen, der eine Stunde lang anhielt, und labte die nach Feuchtigkeit lechszende Erde.

Bei einer, am 6ten August vorgenommenen allgemeinen Wahl, wurde D". John M. Bernhisel von neuem, ohne Gegenstimme, zu Abgeordneten

für den Cogreß ernannt.

Professor Orson Bratt hat seine Dienste großmuthig bem Lehrsache gewidmet; er hat in einer Schule unentgeldliche Vorträge in den höhern Zweigen des Wissens gehalten. Die "News" vom 15ten August geben, unter ber Nubrit "Heimisches, "folgende übersichtliche Berichte: "Ernte. Aus dem Norden kommen uns gunftige Berichte über die Weizensernte zu, wenn man den Schaden in Betracht zieht welchen die Heuschereden verursacht haben. Es scheint daß dieselben in ihrer Zerstörungswuth nicht überall mit gleicher Unparteilichkeit versahren sind; denn während einige Felder bis auf die Wurzeln kahl gefressen sind, sind andere, unmittelbar das neben liegende, gang unberührt geblieben.

"In ber Graffchaft Utah, befonders aber in Provo und Umgebung, foll, wie wir hören, durch eine hinreichende Bewässerung und ben Segen bes

Berrn, die Ernte im allgemeinen ergiebig fein.

"Der Mais steht gut und verspricht im ganzen Gebiete einen reichlichen Erirag; in einigen Bezirken wird man vorzüglich darauf angewiesen sein. Auf vielen Feldern in der Nähe der Stadt haben wir Anzeichen ernstlicher Berswüstungen im Getreide wahrgenommen, deren Urheber ein Wurm ist; es wird daher wohl gethan sein daß die Landwirthe zuvor ihr Getreide untersuchen um wo möglich größeren Berlusten vorbeugen, denn sicherlich werden wir alles brauchen was wir einbringen können.

"Die Erdäpfel machen sich vorzüglich, und mit reichlichen Borräthen an Erdäpfeln und Mais brauchen wir die Gefahr zu verhungern nicht zu fürchten.

"Der Hafer wird, nach allen Vernehmen, nicht den durchschnittlichen Erstrag liefern. Biele Felder find, während sie noch grun waren, für Viehfutter abgemäht worden, um den Heuschrecken die Arbeit zu ersparen.

"Die Zuckerrübenernte hat in vielen Gegenden fast gänzlich fehlgeschlagen,

da sie von den Heuschrecken bedeutend verwüstet worden sind.

"Es ist uns lieb zu vernehmen daß die Zuckererzeugung in Provo sich forts während als ein einträgliches Unternehmen herausstellt.

"Es freut und gleichfalls zu bemerken daß die Alleebaume in unserer

Stadt immer zahlreicher werden und vortrefflich gedeihen.

"Das Wetter ift in den letten Tagen fühl und erquidend gewesen, Die

Nächte waren oft ziemlich falt — starke Winde sind vorherrschend.

"Die Waldbrande auf den Bergen dauern fort, ungeachtet des Negens, und in Folge der baraus entstehenden Rauchmassen, die die Berge bedecken und sich zuweilen auch in's Thal herabwälzen, ist unfere Aussicht sehr einsgeschränkt.

"Die große Laube für Versammlungen ist nun vollständig mit ihrem

Zweigdache gedeckt.

"Die Heuernte scheint in vollem Gange. Jest ist die Zeit, verseht Euch mit Futter für Guer Bieh. "

#### Was zweifel du?

Bas zweifelst Du, o schwacher Sohn ber Erbe, Benn Gottes Bort an Deinem Geist ergeht? Ein jedes Lamme verlangt zu seiner Heerde, Das seines treuen Hirten Auf wersteht. Dein himmelshirt ruft auch mit seinem Worte Dich irrend Lamm der heil'gen Hürde zu; Drum eile freudig ein zu ihrer Pforte. Bas zweifelst Du? Bas zweifelft Du? Den alle Simmel preifen; Der Mofen einst auf Borebe heil'gen Boh'n, Die Rettung feines Bolfes hat verheißen, Bill alle Bolfer jett gerettet febn. Bum letten Dale ichickt in biefen Tagen Gr feine Boten allen Menichen gu, Das Evangelium ihnen angutragen; Bas zweifelft Du?

Bas zweifelft Du ? Beil Du mit Deinem Biffen Der Beisheit Endziel zu erreichen meinft? Das höchfte Glück in biefer Welt Genuffen, Berblenbeter, allein zu finden icheinft ? Biel höher als bas Biffen fteht ber Glaube; Und Tugend nur giebt Simmelsgluck und Rub'. Das irbifch ift, wird wieber einft zu Staube!

Was zweifelft Du?

Mas zweifelit Du? Beil Du in Rummernachten Bielleicht vergebens nach bem Schlaf Dich fehnft, In trüben Tagen von bes Simmels Mächten, Rleingläubiger, Dich icon verlaffen mahnft? Wer Gott vertraut, foll nimmer troftlos weinen, Der Beltenheiland ruft und liebend gu : .. Gin treuer Sirte bin ich all' ben Deinen!" Was zweifelft Du?

Was zweifelft Du? Ift nicht fein Wort die Wahrheit? Ift unfre Rirche Menschenwerk und Trug? Strahlt nicht aus ihr ber Beift mit gleicher Rlarbeit, Bie aus bem ewig beil'gen Bibelbuch? Und will er nicht die feine Junger nennen, Die Liebe führet ftete einander gu? Rannft biefe Du bei und wohl noch verfennen?

Mas zweifelft Du?

Bas zweifelft Du! fo in ber letten Stunde. Do Beift'ges fich vom Ird'ichen ewig trennt, Wirft feufgen Du mit todes bleichem Munde! Bohl bem, ber früher ichon bas Beil erfeint! Er wird bei feines Bergens lettem Schlagen, Berfläret bann im reinsten Simmelelicht, Mit fel'gem Lächeln noch bie Worte fagen : "Ich zweifle nicht!"

Rarl.

Diese Beitschrift ericheint ben 15ten eines jeben Monate. - Breis einer Rummer: 20 Cent. 1. B. - Briefe die auf Diefe Beitschrift Bezug haben bittet man franco an ben Res batteur zu abreffiren. Der Redacteur: Daniel Thler,

2020

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Beiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftets burchbringen.

nº 8.

Januar 1856.

1. Band.

# Aus Utah. — Alle Arten von Meinungen.

Es macht uns oft vielen Spaß die manigfaltigen Ansichten zu lefen welche von ben verschiedenen Parteien in Betreff ber Mormonen in Umlauf gesetzt werden: Zuweilen werden fie als ein arbeitsames, rechtschaffenes, thatfraftiges Volk bargeftellt, zuweilen als nichtsthuende Lagabunden und Diebe; die einen beschreiben sie als unsittlich und ausschweifend, die andern als tugendhaft und sittlich; diese versetzen sie in einen Zustand des Elends und tiefer Er niedrigung, jene laffen fie die Stellung eines gludlichen, feingebildeten Volfes einnehmen; von der einen Seite macht man fie zu Feinden und Unzufriedenen der Bereinigten Staaten Regierung, von der andern zu ergebenen, vaterlands liebenden Bürgern; nach diefer Behauptung find fie freundlich und höflich gegen Fremde, nach einer andern der Auswurf von Gemeinheit und Ungefälligfeit; hier stellt man sie als furchtbar, unheilbrütend und gefährlich ba, bort als schwächlich, unbedeutend und harmlos. Wir find in der That ehrlich und unehrlich, keusch und unkeusch, kriechend und großherzig, Berräther und Baterlandsfreunde, und so fort durch jeden Grad des Namensverzeichnisses von Gut und Bos, Tugend und Lafter, je nach der Unficht ber Zeitungsschreiber, dieser Wetterhähne ber öffentlichen Meinung, je nach den Interessen ber Verfasser und Herausgeber von Büchern, oder der "bestellten " Redakteure und politis ichen Umfturzmänner. Ein wahres Glud bag wir fehr gleichgültig find gegen die Meinungen bes Publifums, grade fo wie sie gegen die unfrigen sein mögen. Bare es anders, so wurden wir und genau in dem Falle des in der Fabel erwähnten "alten Mannes mit seinem Esel" befinden, und würden bann vielleicht zu bemselben Schlusse gelangen. So aber gehen wir, ohne etwas anberes als einen kleinen Theil gesunden Menschenverstandes zu beanspruchen, ruhig unsern Weg fort, unbekümmert um die Meinungen der Menschen; wir "beskümmern uns um unsere eigenen Sachen" und lassen die Welt fabeln. Wir mussen indessen hier bemerken daß wir nicht unempfänglich sind für Beweise von Freundschaft, und daß wir, wie nur irgend ein Volk, wahre Freundschaft zu schähen, und zurückzuerstatten wissen.

Die obigen Bemerkungen sind uns bei der Durchlesung eines Briefes an die Chicago Daily Times gekommen, welchen der ehr. W. W. Drummond, einer der Beirichter der Ber. Staaten in Utah, eingesendet hat. Herr Drummond ist an Ort und Stelle gewesen, und hat daher selbst gesehen und beobachtet; sein Bericht ist leidlich gut. Andere die nicht dort gewesen sind, sondern unter den vorerwähnten Einslüßen schreiben, geben sehr oft schlechte; wir vermuthen aus demselben Grunde daß sie noch über viele andere Dinge schreiben — sie wissen nicht was sie schreiben.

Wie wir eben bemerkten, ift Herrn Drummond's Darstellung leiblich richtig, ba er indeß nur furze Zeit in jener Gegend gewesen ist, so ist er nicht in allem gleich wohl bewandert, und seine Bemerkungen werden demnach eine kleine Kritif vertragen.

Der Richter behauptet daß "es westlich von den Telsen-Gebirgen feine Buffel gibt. " Möglich bag es feine bort gab als er bort war. Wir haben Buffel auf Little Sandy gejagt, welches auf ber Westseite ift, und im Winter 1853 waren sie dort sehr zahlreich. Er behauptet ferner daß die "Negerstlaverei befteht. " Es gibt Herren aus bem Guben bort die ihre Sklaven mit fich genom men haben, und die gleich allen andern Menfchen in ihren Rechten beschütt werden; aber als Institution besteht die Stlaverei nicht, und wir glauben daß es eine ganz besondere Berordnung des Polfes bedarf um diese Sache zu ent= scheiden. Es ist der Genius unserer Religion sowohl wie unserer Politik weder Norben noch Cuben, noch Often, noch Weften, weder Fremde noch Eingeborene zu unterscheiden: Männer aus dem Norden und Männer aus dem Guden werben auf gleiche Weise beschütt, wir bekummern und um niemandes Politik oder Religion, sondern breiten die schützenden Fittige der Konstitution über alle aus. Ferner wird "bas Bestehen ber Indianer-Stlaverei" aufgestellt. Mit aller Ehrerbietung für die Meinungen bes Herrn Richters muffen wir es nichts bestoweniger als in der Thatsache unwahr erklären. Es ift mahr daß Indianer gefauft und unter gewissen Ginschränkungen in Knechtschaft gehalten werden; boch dieses Kaufen steht in genauer Beziehung mit den Gefühlen und Borurtheilen der Indianer, und gehört weit mehr diesen als dem Wunsche an die Gefauften in Sklaverei oder Knechtschaft zu verfeten, welche von dem Gesetze vers boten ift — sie mußen eine Art von Lehre durchmachen und sind eigentlich betrachtet feine Sflaven. Diefes bedarf einer fleinen Auseinandersetzung. Die Merifaner hatten, vor und nach unserer Ankunft bier, die Gewohnheit in biefe Gegenden zu kommen um Madden und Buben, zuweilen auch Manner und Weiber um geringe Preise einzukaufen. Diese Armen waren gewöhnlich Gefangene, welche feindliche Banden ober Stämme bei ihren raus berifden Überfällen von ichwächeren Stämmen erbeutet hatten; folche Übers fälle hatten nur den löblichen Zwed Gefangene zu machen und an bie Merifaner zu verkaufen, welche diefelben in ihr Land führten und bort als Sflaven verhandelten. Zuweilen verfauften die Eltern felbft ihre Rinder, und oft gefchah es bag bie Gefangenen, bei eintretenden Mangel an Lebens mitteln, oder sonstigen unangenehmen Borkommniffen, getödtet wurden. Um biefem verabschenungswürdigen Sandel und diesem empörenden Sinschlachten Ginhalt zu thun, fauften die Mormonen ben Indianern jene Gefangene ab welche von denfelben feil geboten wurden; die Gefete forgen bafur baß Diefe so erworbenen Menschen gut genährt und gefleidet werden; sie mussen Die Schule besuchen und erhalten nach Verlauf ihrer Lehrzeit bie Freiheit. Man wird also sehen daß bieses System nicht eingeführt worben ift um Stlaven aus ihnen zu machen, fondern um fie aus Ckaverei und Schlächs terei zu retten, ihrer räuberischer Kriegsführung Ginhalt zu thun, ihre Lage au verbeffern, um ihnen einen Ginn fur Arbeitsamfeit beigubringen, fie gu erziehen und zu bilden und nütliche Mitglieder ber Gefellschaft aus ihnen zu machen. Das Raufen ausgenommen, welches nicht zu vermeiben mar, ift bas Syftem wesentlich gleich bem in ben nördlichen Staaten fo allgemein vorherrschenden, die Lehre ber Waisen, Reger u. f. w. betreffend.

Herr Drummond gibt an daß die Zahl der Einwohner zwischen sechzig und hundert tausend Seelen ist. Da sich die Einwanderung über Osten und Westen ergießt, so ist es schwer für uns genau zu bestimmen, wir denken däß die Zahl etwas zu hoch angenommen ist. Wir sind indeß der Ansicht des Redakteurs des Brooklyn Eagle, welcher diesen Brief anführt, daß wir genug sind um "zur Aufnahme als Staat in die Union berechtigt zu sein. "— Der Brief bleibt indeß, im ganzen genommen, leidlich wahrsheitstreu, und Jedermann der die dort bestehenden Einrichtungen bloß obersstädlich betrachtet hat, könnte sich solche kleine Verstöße zuschulden kommen lassen.

Das nachfolgende Gesetz betrifft die besprochene Sache und ward burch ben Umstand in's Leben gerufen daß die Bürger von den Indianern mehrere Kinder fauften, um sie vor Ermordung zu retten.

Mrt. 1. — Ist in Bollziehung zu bringen von bem Statthalter und der Gesetgebenden Bersammlung des Gebietes Utah: Daß wenn immer ein Beißer einen indianischen Gefangenen, sei es Mann, Weib oder Kind, besit, entweder durch Rauf ober in anderer Weise, dieser Beise gezwungen sein soll mit besagten indianischen Gefangenen, Manne, Weibe oder Kinde, sogleich vor dem Friedensrichter oder der den beeideten Männern der Grafschaft zu erscheinen. Wenn der Friedensrichter oder die Beeideten der Ansicht sind daß die Berson die einen solchen Gefangenen, Mann, Weib oder Kind, besit, eine geeigenete Person ist und die ersorderlichen Gigenschaften hat besagten indianischen Gefangenen, Mann, Weib oder Kind zu erziehen und auszubilden, so ist es seine oder ihre Psicht die Betressenden durch einen Vertrag, der den Zeitraum von zwanzig Jahren nicht übersteigen darf, zu binden — je nach der Ansicht des Richters oder der beeideten Männer.

- Art. 2. Der Friedensrichter oder die beeideten Manner sind verpflichtet in dem Bertrage zu bemerken: den Namen und das Alter des Indianers, seinen Geburtsort, den Namen der Eltern, wenn solche bekannt sind, den Stamm zu welchem er gehörte, den Namen der Bersson in dessen Besig er sich besindet, den Namen des Indianers von dem man ihn eingehandelt hat, und endlich den Tag des Bertrages, von dem eine Abschrift in die Kanzlei des Sekretärs abgegeben werden muß.
- Mrt. 3. Die beeibeten Männer der verschiedenen Grafschaften werden hiemit ermächzigt solche indianische Gefangene, Männer, Weiber oder Kinder in ihren Besitz zu bringen und zu irgend einer nühlichen Beschäftigung anzuhalten.
- Mrt. 4. Der Gerr zu dessen Gunsten ber Vertrag gemacht worden ift, wird hiemit aufgefordert: besagter Lehrling zur Schule zu schiefen, wenn es eine solche in dem Distritte oder dessen Nachbarschaft gibt, und zwar drei Monote jährlich während sich besagtes indianisches Kind in dem Alter zwischen sieben und sechzehn Jahren besindet. Der Herr soll seinen Lehrling in gebührender Weisellichen, je nach seiner, des Meisters, Stellung in der Gesellschaft.

Genehmigt am 6ten Marg 1852.

(Der Mormone, 27ften October 1855.)

#### Gedrängte Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letten Tage, von ihrem Ursprunge bis zum Jahre 1855.

Joseph Smith, der Jüngere, wurde am 23sten Dezember 1805 in Sharon, Grafschaft Windsor, Vermont, geboren, überstedelte mit seinem Vater
nach der Grafschaft Ontario, im Staate Neu-York, und wohnte im Jahre
1819 in Manchester; er war seiner Beschäftigung nach ein Landwirth, und
die Mittel zu seiner Erzichung waren beschränkt.

In seinem 15ten Lebensjahre begann er ernstlich über die Nothwendigkeit nachzudenken: auf ein künftiges Dasein vorbereitet zu sein. Er ging die versichiedenen Sekten durch die in jenem Staate bestanden, und sein Gemuth ward niedergedrückt bei dem Anblicke des Haders und Streites zwischen denen die sich zu dem Namen Christi bekannten.

Mit Widerwillen erfüllt von der Berwirrung welche seine Forschungen enthüllten, und ermuthigt durch die Worte des heil. Jakobus: "So aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott der da gibt einsfältiglich jedermann, und rückt es niemand auf, so wird sie ihm gegeben wers

den," — zog er sich in einen Hain zurück und stehte zu Gott in den heißesten Gebeten ihm den Weg des Heils zu offenbaren; und während er so in Andacht versunken war, wurde er zweier herrlicher Wesen ansichtig, welche von einem glänzenden, strahlenden Lichte umgeben waren und ihm sagten: daß alle religiösen Sekten der Gegenwart von dem Evangelium Jesu Christo und seiner Apostel, von dessen Gaben und Priesterschaft abgefallen wären, welches ihm zu seiner Zeit kund gethan werden sollte, — er sah noch viele herrliche Dinge während dieser Erscheinung.

Am 21sten September 1823, während er im Gebete versunken war und sich anstrengte seinen Glauben zu üben, wurde sein Zimmer mit einem Lichte erfüllt, das dassenige der Mittagssonne übertraf; in der Mitte dieses Lichtes war ein Wesen dessen Antlit leuchtend und doch so voll Unschuld, Güte und herrlichen Ausdrucks war, daß alle Furcht wich: es war ein von Gott gesandter Engel, der ihn unterrichtete daß der Bund mit dem alten Israel in Betreff ver Nachsommenschaft bald erfüllt werden würde, daß das große Werf: die zweite Erscheinung Christi vorzubereiten, nun beginnen sollte, daß das Evangelium in seiner Fülle allen Völkern kund gemacht werden sollte; daß die Ureinwohner Amerika's ein Rest Israels seien, die in alten Zeiten erleuchtete Männer unter sich hatten; daß geschichtliche Urfunden die zur Zeit ihres nationalen Verfalles vorhanden wären, daß diese Urfunden den in der Erde vergraben worden seien, und daß der Herr ihre baldige Offenbarung verspräche.

Den folgenden Tag kehrte ber Engel zurück und zeigte ihm ben Ort wo die geheiligten Urkunden niedergelegt waren. Ein kleiner Felsblock der etwas über die Oberfläche der Erde emporragte, bedeckte einen steinernen Kaften; er öffnete ihn und sah die Platten.

Der Engel sagte: Du kannst sie zu dieser Zeit noch nicht empkangen, und wenn du sie empkangen willst, so muß es durch Gebet und Redlichkeit und Gehorsam gegen den Herrn geschehen; sie sind hier nicht niedergelegt worden um Gewinnst oder Reichthum aufzuhäusen, oder zum Ruhme dieser Welt; sie haben sonst keinen Werth für die Menschenkinder außer der Bestehrung die sie enthalten, welche in der Fülle des Evangeliums Iesu Christo besteht, wie es der alten Bevölkerung dieses Landes geoffenbart worden ist. — Die Gestalt dieser Erscheinung war etwas die gewöhnliche Größe der Menschen heutigen Tages überragend; die Kleider waren schneeweiß und schienen keine Naht zu haben.

Joseph Smith erhielt mahrend des Zeitraums von vier Jahren viele Belehrungen von dem Engel, und am 22sten September 1827 lieserte dieser Engel des Herrn die Urkunden in seine Hände. Sie waren auf Platten grawirt, die das Aussehen von Goldplatten hatten; jede Platte hatte ungefähr 7 Boll Breite und 8 Boll Lange, und war nicht gang so bid als gewöhnlide Bledvlatten, auf beiben Seiten waren Charaftere in ber verbefferten ägyptischen Schrift eingegraben; sie waren gleich ben Blättern eines Buches zusammengebunden und an einer Seite durch drei Ringe befestigt bie durch die Platten gingen. Bei den Urkunden befand fich ein fonderbares Werkzeug, bas von den alten Urim und Thummim genannt wurde. Durch bie Gabe und Macht Gottes und mit Bulfe diefer Steine überfette er bie Urkunden, und dieses ist bas Buch Mormon. Die erste Ausgabe von 5000 Exemplaren wurde von Joseph Smith zu Balmyra, Neu-York, publizirt. Die Kirche Jesu Chrifti ber Beiligen ber letten Tage murbe am 6ten April 1830 in Manchefter, Neu-Pork, in's Leben gerufen, und bestand Das mals aus sechs Mitgliedern, die ducch Untertauchen in's Wasser getauft worden waren, und zwar von ben Sanden Joseph Smith's und Oliver Cowdern's, die durch Gottes Befehl und die Bermittelung himmlischer Boten bas Apostelamt erhalten hatten, und bie ersten Altesten ber Kirche waren.

Nach Beröffentlichung bes Buches begann die Kirche die Aufmerksamkeit der Zeitungsredakteure auf sich zu ziehen, welche fogleich ihre Geschütze auf Joseph Smith und die Handvoll Personen richteten, die sein Zeugniß angenommen hatten. Die Sturmglocke der Verfolgung ward augenblicklich geläutet, und ihre Schläge wurden immer häusiger und dauerten fast ohne Unterbrechen während seines ganzen Lebens fort.

Durch die Bemühungen Joseph Smith's, Hyrum Smith's, Oliver Cowsbery's und anderer Altesten, wurden Gemeinden in Neu-York, Pensylsvanien, Ohio, den britischen Besitzungen und den Neu-England-Staaten errichtet.

Ein bedeutender Zweig der Kirche wurde in Kirtland, Grafschaft Geanga, Ohio, errichtet; und da der Geist der Verfolgung sich auf alle Zweige erstreckte, so begannen die Heiligen sich nach Kirtland zu ziehen. Bald nachher besuchte Joseph Smith mit mehreren Altesten die Grafschaft Jacsson, Missouri, und errichtete dort Niederlassungen für die Heiligen: der obere Missouri war zu dieser Zeit nur dünn bevölkert.

Im Juni 1831 wurde in Kirtland eine Conferenz gehalten; eine Zahl Alteste wurden von Joseph Smith zu Hohenpriestern eingesett; er selbst bestleidete das Amt eines Präsidenten der Hohen Priesterschaft und der ganzen Kirche, da er gleich Mosem von dem Herrn ernannt worden war: ein Seher, Offenbarer, Schriftdeuter und Prophet. Er hatte das Borrecht zwei Räthe an der Seite zu haben, um als beisstzende Präsidenten zu handeln; und diese bilden die erste Präsidentschaft der Kirche.

Im Juni 1832 begann W. W. Phelps und Comp., ju Independence,

Missouri, eine Monatschrift herauszugeben, beren ausdrückliche Bestimmung es war: die Grundsätze des Evangeliums zu verbreiten, und die von Gott erhaltenen Offenbarungen der Kirche zu veröffentlichen.

Ein Handlungshaus, unter ber Firma: A. S. Gilbert u. Comp. wurde eröffnet, mehrere hundert Farmen angelegt, und Mühlen nebst vielen andern nüplichen Dingen in's Leben gerufen.

Die Altesten fuhren fort mit ungeschwächtem Eifer zu predigen, ungeachtet bes Schimpfes bem sie fortwährend ausgesetzt waren.

Am 25sten März 1832, in der Stadt Hiram, Grafschaft Portage, Ohio, wurden Joseph Smith und Sidney Rigdon um Mitternacht aus ihren Betten gerissen, mit Theer beschmiert, gesedert und ernsthaft verlegt. In den Mund des Präsidenten Smith goß man Scheidewasser, und hielt seine Kehle so lange zu, dis er wie todt dalag. Eines seiner Kinder lag frank an den Masern und besand sich bei ihm im Bette zur Zeit dieser schimpslichen Beschandlung; es wurde dabei der kalten Nachtlust ausgesetzt und starb fast augensblicklich: dieses Mädchen kann daher der erste Martyrer der neuen Lehre genannt werden.

Im Juni 1833 wurde ber Grund zu einem Tempelgebäude in Kirtland gelegt.

Am 22sten Juli 1833 umringte ein Pöbelhause von fünf hundert Mann die Buchdruckerei des Herrn W. W. Phelps zu Independence, in Missouri; die Presse wurde zerstört, die Schrift zerstreut, und das Haus, ein zweisstöckiges Ziegelgebäude, niedergerissen. Schaden an Cigenthum: 6,700 Dol. Die Gewaltthätigkeiten dieses Pöbels kehrten täglich wieder.

Ebward Partridge, der oberste Bischof der Kirche, wurde öffentlich entstleidet und auf dem Marktplage von mehreren hundert Zuschauern getheert und gefedert.

Herr Karl Allen, ein Mitglied ber Kirche, erduldete bieselbe Behandlung, ber Theer war noch überdieß mit einer ägenden Flüssigfeit vermengt.

Das Lager von Gilbert und Whitney wurde erbrochen und die Waaren durcheinander auf den Straßen umhergestreut — das Leben der Brüder wurde bedroht, mehrere von ihnen gepeitscht; Böbelhausen besuchten die Niederlasssungen und deckten eine große Zahl Häuser ab: ungefähr zwei hundert Häusser wurden niedergebranut und 1,500 Personen von ihrer betreffenden Heismath getrieben, in die angränzenden Grafschaften, besonders Clay, zerstreut. Ohne Mittel zum Unterhalte, ging eine große Zahl an Mangel, Wunden und Schlägen zugrunde.

Da die Heiligen an den Ufern des Missouri zerstreut waren, so hatte ein Theil des Pöbels den Plan die auf der Jacksoner-Seite Bleibenden zu ermorden. Zeitig am Morgen des 13ten Oftobers fand eine wundervolle Erscheinung statt: Sterne fielen vom Himmel; dieses erregte Freude in den Herzen der Heiligen, der Pöbel aber wurde dadurch veranlaßt seinen Plan aufzugeben; einige von ihnen waren bei diesem Anlaße so betroffen daß sie weinten und glaubten das letzte Gericht stände nahe bevor. Es thut und leid zu erwähnen daß Geistliche verschiedener Kirchen durch ihre Gegenwart und Theilnahme den Thaten des Pöbels das Siegel des Rechtes aufdrückten.

Gegen Ende 1833 wurde in Kirtland, Ohio, eine Buchdruckerpresse aufgestellt, und Oliver Cowdery begann hier von neuem die Herausgabe des Abends und Morgensternes.

1834 besuchte Joseph Smith, begleitet von 205 Mann, die Grafschaft Clay, Missouri, und gab sich Mühe eine Bersöhnung mit dem Bolke von Jackson zuwege zu bringen. Seine Ercellenz Daniel Dunklin, damaliger Statthalter von Missouri, zeigte der Gesetzgebenden Versammlung in seiner jährlichen Eröfsnungsrede an: daß die Mittel den Kriegs- und Eivilgesehen Geltung zu verschaffen so ungenügend wären, daß die Mormonen in dem Staate nicht beschützt werden könnten. Er hatte vordem, am 6ten Juni 1834, an den Obersten J. Thornthon folgendes geschrieben: Ich bin vollstommen überzeugt daß die Ercentricitäten der religiösen Anssichten und Gebräuche der Mormonen die veranlassende Ursache der Beschimpfungen sind die an ihnen verübt worden.

Durch Fleiß, Sparsamseit und Klugheit hatten die Heiligen in Clay und den anliegenden Grafschaften den Grund zu Wohlstand und Neichthum geslegt und waren imstande bedeutende Strecken Landes anzukaufen. Dieß half den Pöbel von Jackson Aufregung in der Grafschaft Clay anzustisten. Öffentliche Versammlungen wurden abgehalten, und den Heiligen durch ihre officiellen Beschlüsse bekannt gemacht: daß sie aushören müßten in der Grafschaft Clay Verbesserungen in's Leben zu rusen, oder ferner Land anzukausen; ja sie wurden sogar aufgefordert die Grafschaft Clay zu verlassen. Demzusolge, wurde eine neue Niederlassung aufgesucht, in einer öden, und bewohnten, von Bauholz entblößten Steppe, mit der einstimmigen Einwilsligung des Pöbels, welcher erklärte: das Land sei für nichts beßeres geeignet als für die Mormonen. Die Heiligen von Clay kauften das Land von der Regierung und zogen sogleich nach Caldwell.

Im Jahre 1834 ward Joseph Smith, der Altere, zum Patriarchen über die ganze Kirche eingesetzt um die Baterlosen zu segnen.

Am 14ten Februar 1835 wurden von Joseph Smith, durch einen Befehl Gottes, zwölf Apostel gewählt und eingeweiht, um der Welt besondere Zeusgen der Fülle des Evangeliums zu sein und der Kirche in Abwesenheit der Präsidentschaft vorzustehen. Während des Jahres 1835 besuchten sie alle Staaten östlich am Ohio, so wie die britischen Provinzen, trösteten die zers

streuten Gemeinden, predigten das Evangelium und stifteten neue Zweige der Kirche. Viele Hunderte wurden während dieser Zeit getauft. Um dieselbe Zeit setze er auch einen Nath von siebenzig Altesten zu demselben Zwecke ein, von denen viele den größten Theil ihrer Zeit anwendeten umherzuwandern und zu predigen, reisend "ohne Beutel und Tasche."

(Fortfetung folgt.)

#### Bon Seiten der Redaftion.

Un die Beiligen und an die Lefer bes Darftellers.

Da es Gott unserem himmlischen Bater gefallen hat und zum Nachfolger des Altesten Daniel Tyler in dieser Mission und in den Pflichten eines Resdakteurs dieses Blattes zu berufen, so ergreifen wir die Gelegenheit, die sich jetzt darbietet, an die Heiligen und an die Leser des Darstellers im allgemeinen einige Worte zu richten.

Wir muffen zuvörderst bemerken daß der Weg den unser wurdiger Vorgänger gewandelt, mit Weisheit gekenntzeichnet war, und daß der Segen des Herrn seine Bemühungen unterstüßt hat. Ein Fremder in fremdem Lande, unter einem Volke dessen Sprache, Gesetze, Sitten und Gewohnheiten ihm fast gänzlich unbekannt waren, begann er die Herausgabe dieser Monatschrift, und setzte dieselbe angesichts aller dieser Schwierigkeiten fort. Er hat sich nun von diesen Arbeiten zurückgezogen; doch der Segen und das Vertrauen dersienigen für deren Bestes er gewirkt solgen ihm.

Beim Eintritte in das Amt eines Redafteurs dieses Blattes sei es uns erlaubt zu sagen: daß, obgleich wir dem Versahren des Altesten Daniel Tyler unsere gebührende Bewunderung zollen, wir uns nicht an dasselbe gebunden glauben, sondern die Freiheit in Anspruch nehmen jedwede Veränderung zu machen welche durch Verhältnisse als nothwendig oder wünschenswerth ersscheinen wird. Unser Zweck wird sein: die Leser in unseren Lehrsäßen zu unterrichten, und sie mit unseren Ansprüchen, Forderungen, Einrichtungen, unserer Lage und unserem Fortschritte bekannt zu machen.

Um biesen Zweck zu erreichen, werden wir unsere Zuslucht zu den zahlreischen Zeitschriften nehmen welche die Kirche in den verschiedenen Ländern der Erde herausgibt; sollte es erforderlich sein daß auch wir unser Scherslein zum allgemeinen Besten besteuern, so hoffen wir zuversichtlich daß Gott und du rechter Zeit ein Wort zum Heile unserer Leser nicht versagen wird. Wir vertrauen auf ihn, denn ohne seinen Beistand kann nichts gethan werden.

Wir wunschen von allen deutlich verstanden zu werden: daß wir feine Politif fennen, da unfere Mission eine rein religiose ift.

Guere lobenswerthen Bemühungen ben "Darsteller" in Umlauf zu bringen und Euere allgemeinen Anstrengungen das Werf zu fördern, sind von gutem Erfolge gewesen; fahret fort, geliebte Brüder und Schwestern, die Grundsäse der Wahrheit zu verbreiten, durch Hüsse dieses Blattes sowohl, als auch durch Euer eigenes Zeugniß und Benehmen, auf daß die andern, bei'm Ansblick Euerer guten Werke, Gott preisen mögen. Wir bitten Euch ernstlich für und zu beten, daß der heilige Geist und die Macht verleihe in allen Dingensür Euer Wohl und für den Erfolg der Sache zu wirken der wir und gegensseitig geweiht haben.

### Die englische Sprache.

Es ist ganz naturgemäß für den Menschen das Land zu lieben in dem er geboren und erzogen ist, zu hangen an den Sitten und Gewohnheiten seiner Bäter, und die Sprache für die vollkommenste zu halten in der er seine ersten kindlichen Bedürsnisse zu stammeln gelernt hat. Es ist gut daß es so ist, denn es macht den Menschen zusriedener mit seinem Loose, und wir wollten es nicht anders haben, aus bloßer Liebe zum Bechsel. Die Heiligen der letzten Tage sind das auserwählte Bolk des Herrn, bestimmt seine Absichten auf dieser Erde in's Werf zu setzen, und dazu ist die vollkommenste Einheit nothwendig. Um vollkommen in Einigung zu werden, muß ein Bolk eins sein in allem und sedem das Einsluß auf seine Handlungen ausüben kann, seien dieselben religiöser, bürgerlicher, gesellschaftlicher oder häuslicher Art. Dieß kann nie wirksam geschehen ohne die Bermittlung einer gemeinsamen Sprache, in welcher ein Mensch seine Ideen und Grundsätze, mit derselben Klarheit wie er sie empfangen, auf einen andern übertragen kann.

Die Heiligen werden eines Tages in Besitz einer reinen Sprache himmlischer Abkunft gelangen, gleich der welche Adam im Garten Eren sprach, wenn der Herr in der Kühle des Tages mit ihm redete, und welche wiederum das Mittheilungsmittel werden wird, wenn die Menschen vollkommen genug sein werden mit den Göttern zu versehren.

Ob es eine Sprache auf der Erde gibt welche dieser reinen Sprache näher fommt als eine andere, ist der Welt noch nicht geoffenbart worden. Es ist also von keinem Rupen über diesen Gegenstand zu streiten. Es geziemt den auf der ganzen Erde zerstreuten Heiligen ihre nationalen Gefühle beiseite zu legen, sich der Borurtheile für ihre Muttersprache und Landessitten zu entsäußern, alles in dem Reiche Gottes aufgehen zu lassen, und bloß das zu lieben was er begünstigt und was darauf hinzielt ihnen zu Seiner Gegenwart zu

verhelfen. Der Herr hat es für passend gehalten aus den zahllosen Sprachen die englische als das Mittel zu wählen durch welches es die Külle des Evansgeliums in dieser Spendung offenbart. Die Thatsache ist da, und die Mensschen haben nicht das Necht nach der Zweckmäßigkeit Seiner Handlung zu fragen. In diese Sprache ist das Buch Mormon durch Hülfe des Urim und Thummin übersetzt, in dieser Sprache ist das Buch der Lehren und des Bundes zuerst niedergeschrieben, wie es durch die Eingebungen der heiligen Geisstes district wurde. Es ist die allgemeine Sprache der Heiligen in Zion, und diesenige welche die Diener des Herrn anwenden, um den Bölsern der Erde Seinen Willen bekannt zu machen. Kein Werk kann von der Sprache in der es ursprünglich geschrieben war in eine andere übersetzt werden, ohne einen großen Theil seiner Kraft und Deutlichkeit zu verlieren. Wennn die Heiligen also die Offenbarungen des Herrn in diesen Tagen in ihrer ursprünglichen Schönheit und Vortressschlichkeit lesen wollen, so müssen sie dieselben in engslischer Sprache lesen, in der sie geschrieben sind.

11m diefen Gegenstand in ein flareres Licht zu ftellen, brauchen wir nur bie Lage ber Missionen in Standinavien, Wallis, ber Schweiz und Italien ju betrachten. Die Brafibenten biefer Miffionen haben bie Laft auf fich fast ber einzige Kanal zu sein durch welchen die Beiligen Belehrungen von ben Obrigkeiten empfangen können, und die Einzigen die das Gewicht diefer Belehrungen in ihrer urfprünglichen Schwere ju fühlen vermögen. Sie übermitteln ihrererfeits ben unter ihnen ftehenden, prafidirenden Alteften bie Belehrung die sie empfangen, und so muß dieselbe oft erst burch verschiedene Mittelspersonen gehen, ehe sie unter bem Bolfe verbreitet wird. Es ift von feinem Belange wie getreu und emfig diefe Mittelspersonen find, jede zweite Burudftrahlung muß die Schönheit und ben Glang bes Lichtes ichwächen bas aus der Quelle entspringt. Wenn jemand ben Darfteller, Stierne oder Ilbgorn Seion lieft, fo muß er bedenken daß alle Belehrungen die sie enthalten die nothwendige Mangelhaftigkeit einer Übersetzung an sich tragen. Wenn die Diftrifte-Prafidenten diefer Miffionen englifch verftunden, fo würde ihnen ein weites Feld ber Forschung in die Werke ber Kirche offen ftehen. Gie konnten benn bas Journal of Discourses, bie Deferet Rews, den Star, Luminary und Mormon lefen, fie fonuten tief aus den Brunnen die Belehrung schöpfen die fie enthalten, die allgemeine Bewegung und Politif ber Kirche verstehen, und murben fo stets bereit fein bie Bedürftigen aus ber Schattammer ihres Wiffens zu unterftugen. Gie würden alsbann auch die von ihrem Präfidenten erhaltenen Belchrungen beffer verstehen und sie mit mehr Erfolg und durchgreifenderer Starte ausführen. Dieses würde den Ginfluß berer die folden Missionen vorstehen erhöben und ihre Arbeiten weit leichter und wirksamer machen. Auf diese

Weise könnte ber Geist Zions den Heiligen weit allgemeiner eingeimpft werden. Sie würden ihre Pflichten und was von ihnen verlangt wird besser verstehen, einfach aus dem Grunde weil ihre Lehrer besser imstande wären sie zu belehren.

Aber nicht bloß die Diftrift-Prästoenten der Länder wo die englische Sprache nicht gesprochen wird, sondern auch die Prästdenten jeder Gemeinde und die reisenden Altesten sollten ihre Ausmerssamkeit auf diesen Gegenstand lenken, und keine Gelegenheit entschlüpfen lassen sich eine Kenntniß der engslischen Sprache anzueignen, auf daß sie selbst Nugen daraus schöpfen, sester im Glauben und dadurch fähiger werden die Schäge des ewigen Lebens denen zu spenden die zu überwachen und belehren ihre Pstlicht ist. Wir wünschen besonders daß junge unternehmende Brüder, gleichviel ob im Dienste oder nicht, diesen Rath direkt auf sich beziehen, denn wenn sie darauf achten, so werden sie sich—wenn sie sonst treu sind — am sichersten den Weg öffnen zur raschen Zunahme an Weisheit, Verstand und allen andern Eigenschaften die sie tauglich zur Errichtung des Reiches Gottes und zur Wohlfahrt ihrer Mitmenschen machen werden.

Die Jungen werben sich die neue Sprache mit weit größerer Leichtigkeit aneignen als Personen reiseren Alters, und Eltern sollten dahin streben daß alle ihre Kinder, oder wenigstens Eins unter ihnen, die englische Sprache lerne. Wir nehmen an daß viele von den Heiligen in einer Lage sind die einen derartigen Rath unaussührbar macht, aber tausend Gelegenheiten werden vernachlässigt, weil sie die Wichtigkeit der Sache nicht einsehen. Alle Gestreuen hoffen eines Tages nach dem Orte der Vereinigung zu wandern. Sosdald sie die alte Welt mit der neuen vertausicht haben, sind sie von zahltosen Schwierigkeiten umgeben, dem Betruge ausgesetzt, Verlusten unterworsen, und dieß alles wegen Mangel an einiger Kenntniß der englischen Sprache. Die welche mit der Überwachung der auswandernden Heiligen beauftragt sind, tragen alle mögliche Sorgfalt dieses zu vermeiden, aber es kann nicht immer wirksam gethan werden; noch sind die Auswanderer — besonders dies jenigen welche einige Zeit in den Vereinigten Staaten bleiben — immer in einer Lage in welcher ihre Intressen überwacht werden können.

Es ist allen einleuchtend daß den verschiedenen Nationen der Erde das Eangelium in ihrer Muttersprache gepredigt werden muß. Ein wesentlicher Grund hierfür ist: daß diejenige welche es verwersen, das Zeugniß ihres eigenen Bolses gegen sich haben, und daß ihnen ihre Berwandten am Tage der letzten Abrechnung entgegentreten werden. Obgleich es dem Herrn gefallen kann, aus der stammelnden Zunge eines Fremden das schwache Wertzeug zu machen um das Evangelium unter einem Bolse einzuführen, so muß es doch im allgemeinen von denjenigen verbreitet werden welche es in der Einfachheit

und Stärfe feiner Muttersprache predigen konnen. Aber fobald es Berfonen gibt welche dem Evangelium Gehorsam gelobt und ihre Interessen mit dem Reiche Gottes verschmolzen haben, wird es die Pflicht der unter ihnen wirkenden Altesten, ihnen die Nothwendigkeit anzuzeigen, sich bald eine Kenntniß ber englischen Sprache zu erwerben, bamit sie jene Kenntniß und Belehrung empfangen können welche allein durch diefe Quellen zu erlangen find. Wer fann berechnen was ein Seiliger während des erften Jahres nach feiner Un= funft in Utah verliert, in Folge ber Unkenntniß ber englischen Sprache? Das Saus bes herrn und bie Stiftshutte find ba, wo die Apostel und Propheten die heiligen gottesdienftlichen Handlungen vornehmen und die Grundfate vollständiger entwickeln, voll Erhebung und ewigen Lebens — der große 3wed für welchen er jahrelang gelitten und geftrebt, ist endlich erfüllt — er ift ein Mann unter ben Beiligen — aber für lange Zeit fann er nur theils weise ben vollen Rugen seiner Muben ernten, weil ihm eine Schranke ben Weg versperrt, welche, wenn er fie früher beseitigt hatte, ihm ein ober zwei Jahre einer koftbaren Beit erspart haben wurde. Die Erlernung jeder Eprache erfordert Geduld und Beharrlichkeit, aber ba jeder Beilige erwarten muß durch die Umftande eines Tages dazu getrieben zu werden sich die Kenntniß Des Englischen zu erwerben, so ift ein Bergug hierin ein fortwährender Berluft, der niemals erfett werden fann.

Alle Heiligen, von welcher Nation immer, welche nur etwas englisch lesen können, sollten die Musterwerke der Kirche in dieser Sprache lesen; und sie sollten nicht unterlassen den Star, das Journal of Discourses und mehr dergleichen periodische Kirchenschriften zu halten, so viel als nach ihren Umständen wünschenswerth und passend erscheinen mag.

Es ließe sich über diesen Gegenstand noch viel mehr fagen, aber wir halten das Gesagte für hinreichend, um den andersredenden Heiligen die Nothwendigkeit begreistlich zu machen die von uns gegebenen Andeutungen auszuführen.
Wenn sie dieß thun, wird natürlich eine reiche Besohnung ihrer Handlungsweise folgen, und sie werden außerdem ausgestattet werden mit jener Kenntniß welche die friedlichen Früchte der Gerechtigkeit einträgt, mit jenem Verständniß das vollkommen macht, mit jenem Licht das die Menschen zur Gegenwart des Vaters führt.

Die Präsidenten der Missionen in der Schweiz, Skandinavien, Wallis und Italien werden gebeten ihre Aufmerksamkeit besonders auf diesen Gegenstand zu richten. Gben so werden sie ersucht für Übersetzungen der obigen Besmerkungen zu sorgen, dieselben in den Udgorn Seion, Skandinaviens Stierne und Darsteller einzurücken, und fünstig bei Besetzung der Stellen von Distrikts und Gemeindes Präsidenten und reisenden Ältesten darauf Bedacht zu nehmen daß diese Posten, so weit als thunlich, von Mäns

nern eingenommen werven welche englisch verfteben, ober fich wenigstens für Erlernug bieser Sprache intereffiren.

(Stern, 29ften Dezember 1855.)

# Neuigkeiten.

(Mangel an Naum in unserer letten Nummer vehinderte und die ganze Übersicht aus den "Deseret News" vom 15ten August zu geben. Wir tragen hier den Rest nach und fügen noch einige Nachrichten bei, welche, wie wir hofsen, unsere Leser interesssiren werden.)

"Der Tempel. — Eine perspektivische Zeichnung dieses prachtvollen Gesbäudes ist eingerahmt in der Kanzlei des Statthalters zu sehen. Das Behauen der Steine zur Mauer nimmt einen rüftigen Fortgang.

"Die Tempel-Block-Mauer wird nun mit Mörtel beworfen und getuncht, und diese Arbeit schreitet der Bollendung immer näher: die nördliche Seite ift bereits fertig und von der öftlichen fast die Hälfte.

"In verschiedenen Theilen der Stadt werden schöne Häuser errichtet; wir loben den Sinn nach Verschönerung, der sich so allgemein kundgibt: er ist ein erfreuliches Zeicken der Beharrlichkeit und des Unternehmungsgeistes der Heisligen; mögen sie indessen bei der Vielfältigkeit ihrer eigenen Geschäfte nicht das Haus des Herrn vergessen. Wir rusen den Heiligen zu: Last Euch die Wollendung dieses Hauses immer vor den Augen schweben, und werdet nie mübe dem Werke jene Hülfe angedeihen zu lassen mit der Gott Euch begabt hat.

"Und Ihr, Landwirthe, bringt Euern Zehnt an Weizen, Butter, Kase, Hühnern, u. s. w., auf daß Euere Brüder, die beim Tempelbaue beschäftigt find, ihre Arbeiten rasch fortsetzen und sich derselben erfreuen können.

"Salz. — Diefer Artifel wird aus großen Lachen gewonnen, die während bes hohen Wassers einen Theil bes großen Salzsee's bilden; doch wenn die Wasser wieder zurücktreten, so bleibt das Salz auf der Oberstäche des Bodens in einer Dicke von drei zu sechs Zoll, in unerschöpstlicher Menge, und zwar in einer Entsernung von zwei oder drei Meilen vom See. Es ist sehr rein und weiß, doch etwas grob.

"Der Gesundheitszustand der Stadt ist im allgemeinen befriedigend, obsgleich unter den Kindern bedeutende Krankheiten und selbst etwas Sterblichsfeit herrscht. Augenentzundungen waren und sind noch gegenwärtig sehr allsgemein.

"Das Deseret-Alphabet. — Bruder Cabind verfertigt Stempel, Matri-

zen und Formen, um die Buchstaben bes neuen Alphabetes zu gießen; wir hoffen in furzem einen Sat bieser schönen Buchstaben zu Gesicht zu bekommen, die im neuen Style zum Gebrauche ber Schulen gedruckt find.

"Große Buchstaben dieses Alphabetes find von zwei unternehmenden junsgen Burschen geschnitten worden, und find mit einem erklärenden Blatte auf der Bost zu bekommen.

"Zion blüht und seine Söhne und Töchter erfreuen sich seines Wohlstans bes. Friede herrscht in Utah, und groß ist der Frieden derer die des Herrn Gebote halten."

Parley P. Pratt, einer ber zwölf Apostel, kam am 18ten August in ber Großen Salzsee-Stadt an, nach einer Abwesenheit von fünfzehn Monaten, welche er auf einer Mission in Californien zugebracht hatte; und am 31sten. traf Erastus Snow ein, ein anderes Mitglied dieses Collegiums, welcher vierzehn Monate lang in St. Louis, Missouri, auf Mission gewesen war.

Ein neues Wohnhaus und eine neue Kanzlei waren in Bau begriffen, bestimmt für ben Kirchen-Historifer.

Statthalter Young's Gebäude war ber Vollendung nahe. Obst ist biesem Herbst im Thale viel gelesen worden, besonders sind die Pfirsiche gut gerathen. — Eine Gesellschaft für Obstzüchtler war der Entstehung nahe.

Auftralien. — Die Aussichten des Werkes in Australien sind äußerst günftig. Neue Aufnahmen in die Kirche sind häusig und zahlreich. Gine Gessellschaft Auswanderer dieser Mission kam im vergangenen Oktober in Calisfornien an, und eine andere Gesellschaft sollte bald nachkommen, um sich nach Aubegeben.

Auswanderung.—Der "Tausenbjährige Stern" vom 15ten Dezemsber, welcher in Liverpool erscheint, enthält ben folgenden Bericht: "Emerald Isle, unter Capitan G. P. Cornisch (Cornish), lichtete am 28sten v. M. Anter und segelte am 30sten nach Neu-York ab. Am Bord befanden sich 349 Heilige, unter der Präsidentschaft des Altesten P. C. Merrill, unterstügt von den Ältesten Joseph France und T. B. H. Stenhouse."

Dieselbe Zeitschrift sagt in ihrer Nummer vom 22 Dezember: "Das Schiff John J. Boyd segelte am 10 d. M. nach Neu-York ab mit 508 Heiligen am Bord, von denen 437 aus Schweden, Norwegen und Dänemark, 30 aus Viemont und 41 aus Groß-Britanien waren."

Der Alteste Karl N. Savage, ehemaliger Misstonar in der Schweiz, segelte mit dem letztgenannten Schiffe, und hatte die Oberaufsicht der piemontesischen Heiligen.

#### Lebewohl an Herrn Daniel Tyler, bei feinem Abgange von Genf.

Du gehft von uns! Db] burch bas Bort ber Lieber. Db burch bes Schweigens heilig ftillen Ernft Sich jest ber Schmerg ber tiefbetrübten Bruber Dem Geift entringet, weil Du Dich entfernft. -Du gehft von und! Doch Etwas ift geblieben. Bir halten's feft in Roth und Sturmesmehn. Dir banten wir's ! S'ift unfer Glauben, Lieben, Und unfre Soffnung auf ein Biederfehn.

Gin Samann ging zu faen aus und ftreute Den beil'gen Saamen auf ein geiftig Land, Und bald ward ihm als Lohn die himmelsfreude, Daf feine Gaat ben Gegen Gottes fanb. Und bringen wir, bie Saat, vom Danf getrieben, Für bas Bedeih'n auch Gott ein Loblied bar,

In unfren Bergen fteht ein Wort gefdrieben : Der Rame beffen, ber ber Sämann war.

Bir gingen Alle auf bes Irrthums Wegen; Du führteft und zum rechten 'bfab zuruct! Bo Straf' uns brobte, brachteft Du uns Segen, Und Geistigarmen gabst Du eib'ges Glud. Gin Bater warft Du und ein Freund uns Allen, Mit Rath und That zu helfen ftets bereit. Es moge brum bem guten Gott gefallen,

Dich. Theuerster, zu feanen gebergeit.

Und follten wir auch nie Dich wiederfinden, Laufcht' unfer Dhr vergebens Deinem Bort, Die treufte Liebe wird und ftete verbinden. Dein theures Bilb lebt ewig in uns fort. D fonnten wir an Gottes Thrones Stufen Und treffen einst zum großen Freubetag, Und jubelnd Dir mit Danf entgegenrufen:

Rarl.

(Bethesba.)

Diefe Beitichrift ericheint ben 15ten eines jeben Monats. - Breis einer nummer: 20 Gent, R. B. - Briefe Die auf Diefe Beitschrift Bezug haben bittet man franco an ben Redafteur zu abreffiren. Der Redacteur: John L. Smith.

"Rennst Du und noch? Treu folgten wir Dir nach! "

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letzten Tage.

Die Wahrheit wird ftets burchbringen.

Nº 9.

Februar 1856.

1. Band.

## Dreizehnte allgemeine Spistel

Des Vorstandes der Kirche der Heiligen der letten Tage, an alle Heiligen in den Thälern dieser Berge, und an jene so auf der ganzen Erde zerstreut sind, Gruß!

#### Geliebte Brüder!

Unter den Segnungen einer allwaltenden Vorsehung, deren zärtliche Fürsforge auf allen Seinen Werfen ruht, ist es uns abermals gestattet Euch über Dinge zu unterrichten welche mit dem Neiche Gottes zusammenhängen.

Zahllos sind die Ursachen zur Erkenntlichkeit und Danksagung gegen unsfern Bater im himmel, welcher uns vor der Macht unserer Feinde, so wie vor der List und Tücke gottloser Menschen geschirmt hat. Für einige Zeit ist es den heiligen vergönnt gewesen ruhig die vorgezeichnete Bahn zu verfolgen, ohne Belästigung und hindernisse von außen, während Friede und Eintracht allein in den Thälern dieser Berge geherrscht haben.

Im verstossenen Mai besuchten wir, mit einigen von unsern Brüdern, die südlich gelegenen Ansiedelungen, hier Rath ertheilend, dort besehrend; wir fanden unter diesem Bolke überall den Geist der Zufriedenheit und den Wunsch recht zu thun, und obgleich die Heuschrecken ihre Saaten fast gänzlich verheert, und so die Mühen und Anstrengungen ihrer Hände fruchtlos gemacht hatten, so hörten wir weder Murren noch Klagen, noch Misvergnügen, sie zeigten vielmehr in ihren unaufhörlichen Anstrengungen den Verluft zu ersehen, ein festes, unerschütterliches Vertrauen in den Herrn der Heerschaaren.

Obgleich die Saaten vom Isten bis zum 10ten und 15ten Juni fast allge-

mein von den Feldern verschwunden waren, und die geringen Überbleibsel durch nachherige Trockenheit viel litten, so ist doch, wie man glaubt, von den lestausgesäten Mais und Weizen und von den Gemüsen eine hinreichende Quantität reif geworden, um die Bedürsnisse der Heiligen bis zur nächsten Ernte zu decken; aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich aber ein Mangel an Weizen herausstellen. Alle Arten Obstbäume haben reichlich getragen, obgleich auch sie durch Heusschein und Trockenheit zu leiden hatten.

Brüber, der Herr hat uns leicht berührt; laßt Euch diese gnädige Strase zur Warnung dienen, gebt den Einslüsterungen des Geistes Gehör, und versanlaßt nicht den Herrn uns die Zuchtruthe stärker fühlen zu laßen, auf daß wir gänzlich dem Gerichte entrinnen mögen das der König des Himmels jest über die Erde und deren Kinder verhängt.

Wenn wieder einmal Überfluß Euere Austrengungen krönen wird, so würdigt des Himmels reichlichen Segen durch sparsamen Gebrauch und Fürsorge für Ausbewahrung des Nestes.

Die Indianer in unseren Niederlassungen sind im allgemeinen freundsschaftlich gewesen, und obgleich gelegenheitlich Spuren von Veindseligkeit aufstauchen mögen, so haben wir doch die Befriedigung zu glauben daß wir einen guten Eindruck auf sie gemacht haben, und daß die Zeit nicht mehr fern sein dürfte, wo wir mit größerer Sicherheit auf ihre friedlichen Gefühle gegen die Weißen werden zählen können.

Je mehr wir die Erfolge der friedfertigen Politik betrachten, die wir ihnen gegenüber stets beobachtet haben und zu deren Beobachtung wir unsere Brüder angehalten haben, desto mehr sind wir überzeugt daß es die richtige Politik gewesen ist, jene welche am meisten berechnet ist sowohl ihre Interessen und ihr Heil als auch das unsrige zu fördern. Außer der größeren Billigkeit ist es anch noch weit angenehmer und übt einen bessern Einsluß aus sie zu nähren und zu kleiden, als mit ihnen zu kämpfen.

Seib beshalb barmherzig und geduldig mit den armen, unwissenden, entsarteten Kindern der Berge und Ebenen. Sie sind der Saame Abrahams welschen die Verheißung gegeben wurde; suchet sie zu erleuchten und sie zurückzusühren zu der Kenntniß des Gottes ihrer Väter; bedenkt daß Er heute noch ebenso ihr Gott ist wie Er es vor alten Zeiten war, daß Er das Thun der Kinder Israels mit demselben Interesse überwacht wie damals wo Er ihnen Belehrungen ertheilte von Sinai's geheiligten Höhen, dem Tempel Salomons, oder von der Schädelstätte blutgetränkten Boden. Die Zeit der Vergeltung naht, seit deßhalb bereit, so lange der Tag währt, so lange es eine Gelegenheit gibt ihnen beizustehen und Dieust zu leisten, damit Ihr die billigenden Worte hören mögt: "Was Ihr gethan habt einem unter diessen meinen geringsten Brüdern, das habt Ihr mir gethan."

Während große Anstrengungen gemacht worden sind, und noch gemacht werden, zur Befehrung, ber Heiden in entferntenländern und auf den Inseln des Meeres, haben wir grade in unserer Mitte ein Volk, das eben so würdig und verständig, eben so fähig und in jeder Hinscht eben so berechtigt ist das Evangelium zu empfangen; so möge denn das Wort des Lebens und des Heils dis zu ihnen ausgebreitet werden. Mögen die Friedensboten unter sie treten und sie unterrichten in den Künsten des civilisiteten Lebens, sie lehren zu pflanzen und zu säen, zu mähen und zu ernten, Vieh aufzuzziehen, Häuser zu bauen und ihre bösen und verderblichen Gewohnheiten, ihre Wanderungen und ihre nuglosen Raubs und Jagdzüge aufzugeben.

Trachtet sie zu einer Lebensweise zu führen welche sie nicht mehr von der Jagd abhängig macht, denn diese liefert ihnen einen sehr spärlichen und unsichern Lebensunterhalt. Lehrt ihnen Gueren Glauben, Guere Gebete eben so wie Guere Werke, flößt ihren Herzen der Geist des Friedens und der ewigen Wahrheit ein, auf daß ihr geistiges Auge sich öffne der Erkenntniß des Herrn ihres Gottes und Jesu Christi, den Er gesandt hat.

Zugleich, Brüder, bewahret Euch vor ihren verrätherischen und wilden Toben, vor ihren verabscheuungswürdigen und entehrenden Lastern, zieht sie zu Euch herauf, aber steigt nie zu ihnen herab, wie es die Weißen nur zu oft zu thun pslegen. Zeigt ihnen daß Ihr durch Euer edleres und tugendhafteres Thun und Handeln ihre Obern seid, und daß Ihr nicht aus selbstsüchtigen Zwecken bei ihnen weilt. Es ist wohlthuender Anblick so viele von den Kinsder der Lamaniten in den Familien der Heiligen zu sehen, wo sie dieselben Begünstigungen und Vorrechte genießen wie die Kinder der Weißen, und wir sind überzeugt daß für das heranreisende Geschlecht aus dieser Quelle viel gutes erwachsen wird.

Um zweiten Tage des September kamen die Utahs und Shofhones in diese Stadt, und schlossen einen Friedensvertrag, welcher, wie zu hoffen steht, dauernd sein und Zeugniß ablegen wird von fortwährenden Vortheil für alle dabei betheiligten Parteien, mit Einschluß der Weißen.

Bei den Elds Gebirgen, auf dem linken Ufer des Grand-river erschlugen die Indianer drei Menschen und etwa zwanzig Stück Bieh und trieben die Ansiedler weg, welche sich nach Manti zogen, und wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr zurücksehren werden, nichts destoweniger aber beiahe all ihr Sigenthum in den Händen der Indianer ließen. Mit dieser einzigen Ausnahme fanden während dieses Zeitraumes keine offenen Feindseligkeiten statt, obzgleich es einige seindliche Außerungen und Drohungen gab, deren Ursachen bis jeht unbekannt sind. Aber wir hoffen zuversichtlich daß alle Streitigkeiten gütlich beigelegt und die freundschaftlichen Beziehungen wieder hergestellt werden werden, damit die Ansiedler im nächsten Frühjahr zu ihren Woh, nungen zurückziehen können.

In bieser Stadt wurde das Haus des Segens am 5ten Mai eingeweiht und erhielt den Namen "Haus des Herrn." Seitdem sind regelmäßig Segnungen ertheilt worden, hauptsälich unter der Leitung des Präsidenten Heber E. Kimball. Das Haus und die Kanzlei für den Kirchengeschichtsschreiber sind errichtet worden und ihrer Bollendung nahe.

Eine große Menge Steine sind zum Grund des Tempels verwendet worden, welcher jeht die über die Erde herausgemauert ist, aber aus Mangel an Steinen ist das Werk seit dem ersten August unterbrochen worden und ist noch aufgeschoben. Die zum Steinfahren verwendeten Gespanne haben auf die Weide geschickt werden mussen, weil es in der Nachbarschaft des Steinbruches und der Stadt an Kutter mangelte.

Wir hoffen der Wiederkehr einer ähnlichen Unterbrechung durch Benutung des Big Cottonwood Kanals vorzubeugen, welcher, wie zu erwarten steht, den kommenden Isten Mai schiffbar sein wird, und auf dem wir die Granitsteine für den weiteren Bau des Tempels herbeizuschaffen gedenken.

Auch eine Gießerei ist errichtet worden, welche ganz vorzügliche Arbeiten geliefert hat, besonders für Maschinen und mechanische Verrichtungen. Ihre Arbeiten sind sehr durch den Gebrauch von Steinkohlen gefördert worden, von denen mächtige Lager von ausgezeichneter Güte, zu Ansang dieses Jahres, in dem Thale San Pete, bei dem Fort Ephraim, entdeckt und große Ladungen in diese Stadt gebracht worden sind; die Lager sind indessen zu weit entsernt, um in diesem Plate die Kohle zum allgemeinen Brennstoff verwenden zu können.

Durch Benutung ber Vortheile welche die öffentlichen Eisenwaarenfabrik darbietet, sind Messerschmidsarbeiten guter Qualität, so wie auch Schlösser und manigfache andere, für den allgemeinen Gebrauch werthvolle Artisel versertigt worden. In den verschiedenen Ansiedelungen ist mehr Tuch geswebt worden als bisher der Kall war; auch Leder, Hüte, Stricke, Bürsten, Seise, Papier, Kämme, Geschirr, Wertzeug und viele andere zur Selbstbesnutung geeignete Sachen sind aus heimischen Stoffen in erfreulicher Menge erzeugt worden.

Diele hübsche Gebäude sind während des Jahres errichtet worden; wir erwähnen davon: das Gerichtsgebäude der Grafschaft, das Wärterhaus für das Strafgefängniß, und die Vollendung des füdlichen Flügels des Staatsbauses in Fillmore, nebst manigfachen anderen Verschönerungen in der Stadt sowohl als auf dem Lande. Auch sind viele Mühlen und sonstige Maschinen in Betrieb gesetzt worden.

Das Getöfe der Industrie hat die Nuhe der weiten Einöden unterbrochen. Während Thal und Hügel wiedertönen von dem fröhlichen Gesange des Weidemannes, dem Geläute der Herdenglocken und dem emfigen Treiben des Lands mannes und Handwerters, während Mühlen ihr Gestapper mit dem Raufchen des Bergstromes mischen, verbirgt sich der Indianer in die Bergwälder bei versteckten Quellen, oder sucht Schut bei den Weißen der unsfruchtbaren Sbenen. Wo noch wenige kurze Jahre vorher nichts als das Heulen des Wolfes, das Gekrächze des Raben, oder wildes Kriegsgeschrei erschallte, da hören wir heute in manchem Winkel, in mancher Ecke das Getreibe menschlicher Betriebsamseit, da sehen wir die Wohnungen mit jenen Gemächlichkeiten umgeben mit denen der weiße Mann seine Heimath zu verschöuern psiegt.

Wir haben manche Meile zurückgelegt, in fremden Ländern, unter fremden Menschen, ohne Beutel und Tasche, ohne Gemurre, um den Bölfern das Evangelium des Heils zu predigen, und konnten des Nachts kaum ein gastliches Obdach sinden; hier können wir das Land seiner Länge und Breite nach durchwandern und werden selten andere Menschen als Heilige antreffen, die die Welt verlassen haben und hieher gekommen sind um den Herrn zu dienen, seine Gebote zu halten, und seine Besehle zu vollstrecken.

Wir erkennen in dem Frieden, dem Gebeihen und der Einheit, welche in unseren Niederlassungen in diesen entfernten Gegenden herrschen, die Hand einer gütigen Vorsehung, deren Segnungen sich vervielfältigt haben unter einem Volke an welchem Er sein Wohlgefallen sindet und welches seinen Willen thut.

Die Hülfe der St. AuswanderungsFondes-Comp. hat sich dieses Jahr auf ungefähr dreizehn hundert Personen ausgedehnt, welches nahezu der vierte Theil der heurigen Auswanderung ist. Bei den harten Zeiten in den englischen Kirchen-Distrikten und dem Geldmangel zuhause, hat dieses Bersfahren nicht versehlen konnen uns etwas in Schulden zu verwickeln.

Diele von den Brüdern haben durch Vermittlung der St. A. Fondessemp ihre Freunde herkommen lassen; sie find entweder schon hier oder doch unterwegs; über sechs hundert Personen der dießährigen Auswanderung gehören in diese Klasse. Mögen nun diese Brüder uns helsen die Verbindslichkeiten zu tilgen in welche wir uns ihretwegen gestürzt haben, und der Compagnie ihren Vorschuß zurückbezahlen.

Diejenigen welche dem Werke: die Heiligen zu sammeln, mit Liebe zusgethan sind, mögen freigebig in ihren Schenkungen sein, und nicht zögern mit der Bezahlung dessen was sie schulden, damit der Fond aufrecht ershalten werde, und die Wirksamkeit der Comp. im nächsten Jahre nicht aus Mangel an Mitteln gehemmt sei.

Laut ist der Auf nach Befreiung bei unsern armen Brüdern in der Fremde; schwer liegt die Hand des Unterdrückers auf ihnen, und auf der ganzen weiten Erde haben sie keine andere Hossnung auf Beistand als Euch. Biele von

ihnen sind seit geraumer Zeit in der Kirche, sie sind geireu gewesen in allem, und haben ihre Pflichten redlich erfüllt. Sollen wir taub sein gegen ihren Ruf, und sie inmitten des ruchlosen Babylons schmachten lassen, wo das Elend, die Schlechtigseit, Bosheit und Berderbniß der Bölser von Jahr zu Jahr größer wird, wo Krieg, Seuchen und Verfolgungen immer zunehmen, wo also der Befürchtung mehr und mehr Naum gegeben wird den Weg immer mehr abgesperrt zu sehen, wo der verlängerte Ausenthalt den Heiligen in diesen Ländern nur lästiger und drückender als je werden muß?

Beantwortet diese Frage mit Thatsachen, denn wir sind auf diese Hulfsquellen angewiesen, und wenn wir keine Zuschüffe durch Schenkungen oder Bezahlung der bei der Compagnie gemachten Schulden erhalten, so werden wir genöthigt sein unsere Wirksamkeit im folgenden Jahre bedeutend zu beschränken. Wir haben unsere Unterstügung bereits zu den weitesten Gränzen ausgedehnt und fast alle verfügbaren Mittel der Kirche erschöpft, um dieser Sache zu helsen; wir glauben daher daß Ihr den Gegenstand in sorgsame Erwägung ziehen, und mit geeigneter Hilse rasch bei der Hand sein werdet; er ist gewiß Guerer thätigsten Theilnahme werth. Unsere Ausmerksamkeit und die der Ältesten auf fremden Missionen ist lange davon in Anspruch genommen worden, unsere Gebete und Mittheilungen haben sich damit beschäftigt, die Sache an sich selbst ist ganz geeignet die Ausmerksamkeit der Heiligen auf sich zu ziehen, wir kennen bisher keinen andern Weg den wirklich Dürstigen die Thüre des Heils zu öffnen.

Tausende und Tausende von Auswanderern, welche alljährlich an den Kuften Amerika's landen, obgleich sie nicht zu den reichen Klassen gehören, besitzen doch die Mittel herzukommen und ihr Dasein so lange zu fristen dis sich irgend eine einträgliche Beschäftigung darbietet. Der St. A.-Fond hat die Bestimmung die rechtschaftenen Armen aus der Knechtschaft der Zeit zu befreien, sie aus jenen Gegenden wegzunehmen wo Armuth als Verbrechen, Bettelei als Geschverlehung angesehen wird, wo die Hoffnung zu irgend einer geachteten und genußreichen Stellung emporzuklimmen, auf immer für sie verschlossen bleibt — und sie in ein Land zu verpslanzen wo Arbeitsamkeit und Gewerbsleiß eine entsprechende Belohnung sinden, wo die höheren Stellungen der Gesellschaft den Armsten und Unbedeutendsten offen stehen, wo er für sich un seine Kinder den Grund legen kann an dem Werke des Fortsschrittes der Menschheit einen bleibenden Antheil zu nehmen während Zeiten schwinden und Zeiten kommen.

Das ist wahre Mildthätigkeit: der Menschenfreund sollte seine Kräfte nicht bloß anwenden die Hungrigen zu speisen und die Nacken zu kleiden, sondern sollte auch trachten sie in eine Stellung zu versetzen wo sie sich durch eigene Arbeit den Lebensunterhalt verdienen können. Es gibt gegenwärtig keinen Plat ber zur Ausübung einer solchen Milde thätigkeit geeigneter wäre, keinen Ort ber mehr geschaffen ist die Heimath der Armen zu sein, keine Gegend welche der Arbeitökräfte bedürftiger ist, um die unentwickelten, wir möchten sagen, unbenützten Hulfsquellen nut bar zu machen, keine Regierung die den Niedrigen sowohl als den Johen, den Armen so gut als den Neichen gleichmäßiger beschützt, kein Land wo Nechtschaffenheit, Fähigkeit und Verdienst, anstatt Geburt, Stellung und Würden Ster und sicherer den Weg zu Ehre und Einfluß öffnen.

### Gedrängte Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letten Tage, von ihrem Ursprunge bis zum Jahre 1855.

(Fortsetzung. Siehe Der. 8.)

Am 27sten März war der Tempel in Kirtland so weit vollendet um eingeweiht zu werden. 416 Älteste waren am Borabende der Feier in allgemeiner Berathung versammelt. Dieser Tempel ist ein Steingebäude von 80 Fuß Länge und 60 Fuß Breite; die Höhe der Mauern beträgt 50 Fuß, die des Thurmes 110. Im Innern gibt es zwei Haupthallen von 55 Fuß Breite und 65 Fuß Länge, an der Fronte vier Sakristeien, und an der Rückseite funs Schulzimmer. Das Gebäude ist gut aufgeführt, und sann als ein schönes Densmal der Baufunst angesehen werden.

Im Juni 1837 begaben sich die Brüder Heber E. Kimball, Orson Hybe, Willard Richards und Joseph Fielding, nebst drei andern auf eine Mission nach Großbritanien. Sie kamen am 20sten Juli, ohne einen Heller in der Tasche, in England an, und am 23sten singen sie an in Preston zu predigen. Zu Weihnachten hatte sich die Kirche schon von Preston nach Penwortham, Longton, Southport, Eccleston, Whittle und Hunter's Hill ausgedehnt; die Zahl der Mitglieder konnte sich auf tausend belaufen.

Im Jahre 1837 überstedelten die meisten Heiligen von Kirtland nach Missouri, und ließen sich in den Grafschaften Caldwell, Daviess, Clinton, Carroll und Nay nieder. Die Grafschaft Caldwell war organisert und die Stadt Far-West erbaut worden.

Im Dezember wurde die Druckerei in Kirtland ein Raub der Flammen, das Werf eines Brandstifters.

Im Frühjahre 1838 dauerte die Auswanderung nach Missouri fort, der größte Theil der Heiligen verließ Kirtland. Am Grand River, in der Grafsschaft Daviess, war der Grund zu einer Stadt gelegt worden, die man Adamsvudisahman nannte. Mehrere hundert tausend Morgen Landes waren bei ter Regierung vorgemerkt worden, und an zwei tausend große blühende Fars

men breiteten sich darauf aus. Auch ein Dorf, De Witt genannt, wurde an den Ufern des Missouri, in der Grafschaft Carroll, angelegt.

Caldwell war in drei Jahren aus einer öben Steppe in eine der blühende ften Grafschaften des Staates umgewandelt worden. In Far-West wurde ber Grund zu einem Tempel gelegt, 110 fuß lang und 80 Fuß breit; auch eine Buchdruckerei ward baselbst errichtet, und eine Monatschrift, "Elberd Jours nal " genannt, herausgegeben. Im August 1838 fand in Galatin, Graffchaft Daviess, eine Wahl ftatt; bei biefer Gelegenheit wurde ein Faß Brannts wein auf den Plat gerollt, und die Menge eingeladen nach Bergensluft zu trinfen, mit der Aufforderung die Mormonen von der Wahl abzuhalten. Die Folge bavon war ein Aufstand, in welchem drei Mormonen zu Boben gefchlagen wurden — (es waren nur acht gegenwärtig) '— von bem Pöbel wurden 23 in einem hülflosen Zustände fortgebracht. Einer von den Mormonen wurde erstochen. Die Sturmglode der Böbelwuth tonte nun von neuem, mehrere hundert Männer versammelten sich zu Millport und schwuren ben Beiligen ben Untergang. Sie wurden bald burch bie Dazwischenkunft bes Gen. Doniphan zerftreut, doch bloß um den Schauplat ihrer Thätigkeit zu wechseln. Sie marschirten nach De Witt, in ber Grafschaft Carroll, vertrieben bie Einwohner und beraubten fie ihrer Sabe. Biele von den Seiligen gingen nun in Folge ber Entbehrungen und Leiden zugrunde, der Reft entrann nach Caldwell.

Der Böbel erneute fein Unwesen in der Graffchaft Daviess und verbreitete falice Gerüchte; ba jedoch ein Kehlichlagen bes Unternehmens leicht möglich war, fo erließ Lilburn W. Boggs, damaliger Befehlshaber von Miffouri, bie Ordre: die Mormonen aus der freien Republic Miffouri auszurotten, und befahl bem Generalmajor Clark fogleich mit 13,000 Mann nach Far-Weft aufzubrechen um diese graufame Berordnung zu vollstreden. Diese bewaffnete Macht marschirte unmittelbar nach ben Nies derlaffungen der Mormonen, welche, in Anbetracht ihrer verhältnißmäßig geringen Bahl, und bes Umftandes: baß fie fich ber Bollziehungsbehörde bes Staates, alfo ber Form eines gefetlichen Berfahrens gegenübergeftellt fanden, diefer militärischen Streitfraft keinen Widerstamd leisteten, obgleich fie gegen dieselbe gekampft haben würden, hätte fie sich in ihrer wahren Farbe als Böbelhaufe gezeigt. Unter Berficherungen von Frieden und Schut verübten fie alle mögliche Gräuel: fie mordeten Männer, Weiber und Kinder, fcandeten Frauen, plunderten Saufer, ftahlen Pferde und ichoffen auf Schweine und Rindvieh in den Ställen; das Getreide auf den Feldern wurde von den Sufen ber Roffe zerstampft, die Einzäunungen niedergebrannt und ber Ertrag mehrerer taufend Morgen Landes auf Diese Art vernichtet. Mehrere hundert gang vertheibigungslofe Personen wurden in ein, von bewaffneten Feinden gebils

vetes Viereck getrieben, und hier gezwungen ihr Eigenthum der Republik Missouri abzutreten — zur Deckung der Kosten welche die Vollziehung dieser Verbrechen verursacht hatte. — An stebenzig von den Brüdern wurden gewählt um hingerichtet zu werden, die Anzeige davon wurde öffentlich bekannt gemacht; den Übrigbleibenden ward er laubt nach Hause zurückzusehren, ihre Familien abzuholen und den Staat augenblicklich bei Todes strafe zu verlassen.

Am Isten November 1838 wurden Joseph Smith und seine Gefährten durch ein Kriegsgericht gerichtet und verurtheilt erschossen zu werden — und zwar in ihrer Abwesenheit und ohne ihnen eine Vertheidigung zu gestatten. Der Befehl zur Hinichtung ward von dem Generalmasor Lucas in folgenden Ausdrücken erlassen!

"Brigabier General Doniphan: — Mein herr, laffen Sie Joseph Smith und "die anderen Gefangenen auf ben öffentlichen Plat in Far West führen, und morgen früh "um 9 Uhr erschießen."

Doniphan, welcher eine Kenntniß des Gesetzes und einen guten Theil Menschlichkeit besaß, erwiederte;

"Das ift kaltblütiger Mord! Ich werbe Guerem Befehle nicht gehorchen, meine "Brigade marschirt morgen früh um 8 Uhr nach Liberth. Und wenn Ihr diese Manner "hinrichtet, so werde ich Guch vor einem weltlichen Gerichtshof zur Rechenschaft ziehen, so " wahr mir Gott helfe."

So wurde das Leben der Gefangenen gerettet. Die Scene welche nun folgte, spottet aller Beschreibung, die Sprache ist zu arm sie zu schildern.

Man denke sich mitten im Winter fünfzehn tausend Menschen, jedes Alters, Standes und Geschlechtes, weggetrieben von allem was sie besaßen, zwei bis drei hundert Meilen von ihren Wohnungen entsernt, die sie unter dem Schuhe der amerikanischen Flagge, auf von der Regierung der Vereinigten Staaten gekausten Boden errichtet hatten; wie sie entblößt, hungrig, nackend, freunds und heimathlos die weiten, obdachlosen Steppen durchziehen, und endlich durch den Mississischen, obdachlosen Steppen durchziehen, und endlich durch den Mississischen werden! — Hunderte, wielleicht Tausende, — starben während des Winters, Frühlings und Sommers, insolge dieser Entsbehrungen. Die Männer erlagen zuerst den übermäßigen Anstrengungen und der Angst um ihre Familien, und hinterließen Wittwen und Waisen ohne Zahl zu ferneren Leiden.

Trot der heftigen Abneigung welche tie Einwohner von Missouri gegen die Mormonen hegten, erlaubten sie doch daß Joseph Smith und andere Alsteste, welche sechs Monate im Gefängniß gewesen waren (und einen Theil dieser Zeit Menschensseisch als Nahrung bekommen hatten), den Staat versließen, sobald alle Mormonen denselben verlassen hatten.

Präsident Smith verfügte sich sogleich nach Bashington und richtete an

den Präsidenten der Bereinigten Staaten und an den Congreß die Bitte um Beistand. Die günstigste Antwort, die er darauf erhalten konnte, war die des Herrn Van Büren, damals Präsident der Vereinigten Staaten: "Guere Sache ist gerecht, aber die Regierung kann nichts für Euch thun." Senator Clay bemerkte kalt: "Ihr thätet besser nach Oregon zu gehen." Senator Calhoon sagte: "Das greist in eine wichtige Frage ein, die Frage über die Rechte der Staaten, es ist nicht gut darüber zu streiten;" und der Ausschuß des Congresses stattete den Bericht ab: "daß die Sache nicht in ihrem Bereich gehöre."

Die zerstreuten Reste der Heiligen, welche obgleich verfolgt doch nicht ermuthigt waren, sammelten sich um den Präsidenten Smith und begannen die Anlegung der Stadt Nauvoo, in der Grafschaft Hancock, Illinois; einem Orte der so ungesund war, daß zwei vergebliche Bersuche Niederlassungen zu gründen, gemacht worden waren und wo nur wenig Familien wohnten; dafür gab es auf dem Friedhose eine solche Zahl Gräber, daß einem neuen Anssiedler aus dem Staate Neu-York die Furcht ergriffen haben würde, selbst wenn drei tausend Einwohner den Plas bevölkert hätten.

Am 14ten September 1840 starb zu Nauvoo der Patriarch Joseph Smith, Sen., von Arbeit und Leiden erschöpft; ihm folgte im Amte, als Patriarch über die ganze Kirche, sein ältester Sohn, Hyrum Smith, nachdem er zuvor den Segen und die Weihe von den Händen seines Vaters erhalten hatte.

Das Brachland ward nun urbar gemacht, die Sümpfe entwässert, und in wenigen Jahren war Nauvoo eben so gesund als irgend ein Ort in Illinois.

Miffouri indessen, nicht zufrieden mit Beraubung und Ausrottung der Seiligen im Großen, begann eine Reihe ärgerlicher Prozesse gegen dieselben, sobald man sah daß nicht alle am Mississie terben wurden.

Im Jahre 1841 wurde von dem Statthalter von Illinois die Auslieferung Smith's verlangt; ein Verhaftungsbefehl war demgemäß von demfelben erslaffen, die Sache zu Monmouth vor dem Nichter Stephen Al. Donglass unstersucht, und — die Verhaftung für ungesehlich erflärt.

(Fortfetung folgt.)

## Betrachtungen über die Meligion des Himmels und die Meligion und Weisheit der Menschen.

(Bon &. W. M.)

Der Mensch ist ein entwicklungsfähiges Wesen: sein Geist hat die Eigenheit sich zu entfalten und auszubilden, und aus jeder Quelle Wissen zu schöpfen; dadurch wird er ein bevorzugtes Geschöpf und entspricht dem Zwecke seiner Schöpfung; dadurch nähert er sich der Vollkommenheit jenes Wesens dem er seinen Ursprung verdankt.

Die Religion des Himmels, in ihrer Bestimmung und Ausübung, muß, wenn sie auf Erden gelehrt wird, den Menschen mit den Prinzwien der Bersedlung und des Wissens erfüllen. Sie hat die Bestimmung: ihn aus der Unswissenheit zu reißen in der er geboren ist, die Finsterniß zu zerstreuen, die ihn umgibt, seine angeborene Lasterhaftigkeit zu verbessern, und seine verderblichen Neigungen in achtenswerthe Eigenschaften zu verwandeln. Sie erhebt und versedelt den Verstand, und drückt dem Geschöpfe einen Stempel und ein Gepräge der Würde auf, welches feine andere Religion, kein anderes System zu geben vermag.

Die Beisheit bes Menschen, mit allen seinen tiefen Forschungen, seiner Kenntniß ber Menschen und Dinge aus der Geschichte verflossener Zeiten und den Ersahrungen seiner Vorvätern, seine Entdeckungen in dem unerschöpflichen Ozeane der Wissenschaft und seine Verseinerung in den Künsten — obgleich sie mächtig Civilisation und Fortschritt fördert, — ist sie doch gegen die Weisheit des Himmels wie das matte Flackern einer Kerze in Vergleiche mit dem Strahslenmeere des Lichtes, welches von dem Mittelpunkte unserer Sternenwelt auszgeht, und dessen belebender und erleuchtender Einfluß selbst den Entserntesten fühlbar wird.

Der Grund warum die wahre Religion des Himmels den Formen, Lehren, Grundfähen und der Weisheit der Menschen so weit überlegen ist, liegt darin, daß dieselbe von dem großen Schöpfer aller Dinge geoffen bart worden ist, daß er in derselben fortfahren wird seinem Volke Offenbarungen zu senden, bis alle Wahrheit bekannt, alles Wissen erschöpft, alle Unwissenheit verbannt sein wird von den Geschöpfen welche des Segens theilhaftig werden wollen.

Die Neligion der Christen unserer Tage sowohl als frühern Zeiten ist und war geeignet den religiösen Drang des Herzens zu hemmen, den Durst nach himmlischer Wahrheit, der sich so oft kundgibt, zu unterdrücken, und die Aneignung einer bessern Kenntniß der Absichten Gottes zu verhindern. Es ist wahr, sie behaupten eisrig und weise: daß der Geist des Menschen entwickelt werden müsse, daß Künste und Wissenschaften gepslegt, Verbesserungen und Ersindungen ermuthigt werden sollen; daß wir uns nicht mit der Gelehrsamkeit und der Ausdehnung des weltlichen Wissens unserer Vorfahren begnügen müssen, daß selbst die am sorgfältigsten ausgearbeiteten Theorien dem Irrthume unterworfen und der Vervollkommnung fähig seien; sie machen die lobenswerthesten Anstrengungen, wenden alle Mittel und Wege an die Grundlagen der Erziehung zu erweitern, und ihre edelherzigen Ansichten in's Werf zu sehen. In jeder Stadt, in jedem Dorfe gibt es Schulen, Seminare und Afademien, um den jungen Gedanken zu entwickeln, die auftauchende Idee zu entsalten und den kindlichen Geist zu belehren; sie weisen ohne Aushören auf die Noth-

wendigfeit bin, ben Geift auszubilden und Biffen aus jeder Quelle gu fco pfen. Knaben und Mädchen sprechen heutzutage über Theorien von ber Sonne, ben Planeten und Sternen, wie ihre Borfahren von ber Geschichte fremder Länder, oder dem Sandel mit andern Nationen fprachen. Gie giehen nun Linien von Blaneten zu Planeten, meffen ihre Entfernungen, berechnen ihre Größen, und ichreiben ihnen ihre Bahnen in bem blauen Raume vor, als wenn ihr wingiger Finger eine Linie zu zeichnen vermöchte burch welche fie wandern mußten; sie sprechen von ihren Durchfreugern, ihren Finsterniffen und beren Urfachen, als wenn fie von bem Erlöschen einer Rerze sprächen; fie unterhalten fich über die Jahredzeiten, gahlen bie Ramen der Sternbilder und beren Stellung auf, und bieß mit folder methodischer Genauigkeit, als wenn fie mit der Milchstraffe eben so vertraut waren wie mit dem Weg nach der Schule, ober von einem Simmelslichte zum andern gelaufen wären, wie die Lampenangunder in unferen Gaffen. So suchen und verbreiten fie Kenntniffe ber Dinge von benen sie umgeben sind, und es ift ebel und gut bieß zu thun. Aber in dem Augenblicke wo wir anfangen von himmlichen Offenbarungen in unferen Tagen zu fprechen, um die Wege Gottes naber fennen zu lernen, und mehr göttliche Wahrheiten zur richtigen Leitung bes Menschengeschlechtes zu empfangen; wo wir eindringend und unbestreitbar die unumgängliche Rothwendigfeit gegenwärtiger Offenbarungen barthun, um die Rirche burch bie Irrgange ber Susteme und Meinungen listiger und intereffirter Menschen zu führen; wo wir das Bedürfniß folder Offenbarungen außer Zweifel ftellen, um die Welt auf das kommende Gericht vorzubereiten, das unfehlbar Die Schlechten und Widerspänstigen vernichten wird, und um die Absichten Jehovah's in Beziehung zu Seinem Werke auf Erben zu erfüllen — in demfelben Augenblide halt man und fur Marren, für Fanatifen, Leichtgläubige und Schwachbergiae, und ba bie Grunde zur Darthuung folder Behauptungen fehlen, fo fdreit man : " Sutet Euch vor falfden Propheten! mit ben Offen barungen hat es ein Ende! alles ift abgeschloffen! " Aber trop der Meinungen ber Gelehrten, trop ber Sophismen und Spigfindigfeiten ber Logifer, trop ber Deklamationen frommer Geiftlichen, fteht flar und beutlich auf bem Blatte der geheiligten Urfunden : " Wenn die Weiffagung aus ift, wird bas Bolf wild und wuste. "

Es ift wahr daß chriftliche Gelehrte bis zu einem gewissen Punkte an die Offenbarung glauben; aber darüber hinaus können und wagen sie nicht zu gehen. Sie stellen sich vor, daß Gott den Menschen auf dieser Erde nichts mehr zu enthüllen habe als im alten und neuen Testamente enthalten ist, und sie begnügen sich in der That mit ein em Theil ver vor achtzehn huns vert Jahre geoffenbarten Wahrheiten. Dadurch sehen sie der religiösen Berzvollsomunung und der genauen Kenntniß Gottes und seiner Zwecke eine

Schranke. Das neue Teftament, fagen fie, ift hinreichend; aber, mochte ich fragen, was hat es bei ihnen gewirft? es ift "ber tobte Buchftabe," von bem Baul fagt daß er "tödtet; " und er hat fie getödtet; er hat fie in so viele Stude gefdnitten und getheilt, daß fie einem, ben Naturforfdern wohlbes kannten Thiere gleichen, von dem, auch wenn es in noch fo viele Theile zerftudelt wird, doch jeder Theil zu einem eigenen Körper wird. Wer könnte es begreifen, wenn die Thatsache nicht ba ware, baß fo viele hundert Geften burch das Lesen dieses einen kleinen Buches entstehen, und mehr Meinungen über beffen Inhalt bilben konnten, als in bem gangen Buche Seiten find! Man nehme jedes andere Werk — über Künfte und Wiffenschaften; über Aftronomie, Naturphilosophie, Geologie, Geographie, Geometrie, Mathematik, oder irgend eine Kunft und Wiffenschaft, - und laffe beffen Inhalt von taufend Verfonen ftudiren, und fie werden, wenn fie bas Werf für wahr anerkennen, alle diefelbe Meinung aufstellen, diefelben Gefete begreifen, und in derfelben Weise begreifen. Aber in der großen Bissenschaft des Heils, bei dem unfehlbaren Worte Gottes werden die Menschen von jeder Lehre und jedem Winde umhergetrieben, und find unbeständig und zweifelhaft in ihren Bergen. Was ift die merkliche Urfache all' biefes 3weifels, bie= fer Ungewißheit und Furcht? Ift es etwa weil Gottes Gesetze unvollkommen find! ober weil er die Bergen feiner Gefchöpfe irre zu fuhren wunfct? Nein, mahrlich nein! Geht und betrachtet Sonne, Mond, Planeten und Sterne; lernt die Gesethe welche fie regieren, und ihr werdet sehen daß Seine Gefete mahr, beständig und unveränderlich find; " Sein Weg ift ein ewiaer Kreislauf. " Seht bie Sorgfalt die Er an den Tag legt die Natur gu fdmuden, und Seine Gefdopfe mit ben nöthigen Lebensbedurfniffen zu verfeben; feht Seine Liebe darin daß Er Seinen Sohn gefandt hat, und bie Apostel und Bropheten, ju lehren Seine unwandelbaren Wahrheiten; und bann benkt ob Er bas Berg irre leiten will! Rein, ber Grund ift bag bie Chriftenwelt nur ben tobten Buchstaben, ober vergangene Offenbarungen hat, und daß sie sich nicht leiten laffen will von Männern die mit dem Briefterthume bekleidet find, um nicht nur mit. Klarheit und Umficht die Offenbarungen ber Bergangenheit zu enthüllen, welche ber Welt von ben Weisen verborgen werden, sondern auch gleicherweise neue Wahrheiten und neue Offenbarungen zu empfangen, wie sie ben Bedürfnissen und ber Lage bes gegenwärtigen Geschlechtes angemessen find!

Während die Menschen sich so in Kunft, Literatur und Wissenschaft vers vollkommnen, schließen sie ihren Geist ab gegen die Dinge der Ewigkeit, und hindern den Gang religiösen Fortschrittes, und können nie mehr von der göttlichen Wahrheit oder dem Willen Gottes wissen, als diesenigen deren Systeme das Ergebniß menschlicher Ersindungen sind.

Die Schüler Luther's und die einglischen Reformatoren fonnen heutzutage unmöglich mehr wiffen als Luther und jene Reformatoren zu ihrer Beit, und können nie zu mehr Prinzipien und größerer Kenntniß gelangen als in ihren Glaubensbefenntniffen enthalten find. Die Anhänger Calvin's, moaen fie noch fo scharffinnig fein, können nie mehr verstehen als der welcher ihr Borbild war, trop ihrer Betheuerung an die Bibel und in alles was darin fieht in glauben. Die Gefte Wesley's fann nicht über die Lehren hinausgehen welche bas befdränfte Glaubensbekenntniß ihres gefeierten Stifters enthält: ibre Erfahrung fann ihre Kenntnig nicht erweitern; fie barf feine einzige Lehre weiter ausbilden, an feinen neuen Grundfat glauben, fonft murde fie aufhören als Weslen's Sefte zu gelten. So ift es mit allen Theilen ber relis giojen Welt, welche eine fortlaufende und gegenwärtige Offenbarung laugnen; und wenn fie Mathufaleme Alter erreichen follten, ja felbft wenn fie fich eines taufendjährigen Daseins zu erfreuen hätten — sie könnten am Ende nicht mehr wiffen als am Anfange; fie fonnen ferner und durfen nicht weiter geben, sonft würden fie ihren Standpunkt aufgeben. Das ift als wenn man einen Mann, ber fich mit weltlichen Studien befaßt, auf einige wenige Regeln und Lehrfätze beschränken wollte, über die er fortwährender Tag und Racht ftubiren mußte, mahrend Schape bes Wiffens in feinem Bereiche liegen, die zu genießen sein Vorrecht ware.

Das ift offenbar der gegenwärtige Zustand der Welt. Die Menschen sind nicht imstande neue Wahrheiten zu lernen und streben nicht darnach ihre Boreltern in der Ausdehnung der Erkenntniß zu übertreffen; denn wenn sie ihre Gemeinden belehren, ihre Gefühle prüfen und bestrittene Lehrsähe entscheiden, wenden sie sich unwandelbar an die Schriften unerleuchteter Ausleger, an die Werke der "puritanischen Gottesgelehrten" und wie die Schüler Poze's und Pusey's an die Schriften der alten Kirchenväter. O tempora, o mores!!

Wie verschieden ist also der Geist des heutigen Christenthums von dem der Religion des Himmels: er halt nicht nur den Fortschritt der Erkenntniß in göttlichen Dingen auf, sondern er schreitet sogar rückwärts oder weicht ab von den Wahrheiten des Himmels, wie sie einstens von den Aposteln gegeben worden. Anstatt denselben Gehalt an Erkenntniß und Gewißheit zu besitzen, sondert er die "Milch von dem Worte" ab, und schändet das wenig Vorhandene dermaßen durch die Beimischung von Sektenwesen, daß keine Körperconstitution sich in den natürlichen Verhältnissen entwickeln kann, sondern die Kraft des Körpers und Geistes vergistet und dem Ganzen ein schwäckliches, krankhastes und stumpfsinniges Aussehen gegeben wird.

Können nun überhaupt hienieden Grundfage erlangt werden, die darauf abzielen ein weises, tugendhaftes, heiliges und gerechtes Volk zu bilden?

Die Religion tes Himmels entwickelt dieselben. Soll jede lautere und reine Wahrheit, die den Menschen enthüllt worden ist, sestgehalten und ausgeübt werden? Die Religion des Himmels offenbart es und dringt darauf. Soll der Mensch alle Wahrheiten, moralische, politische, wissenschaftliche und göttliche erhalten, um hienieden weise und glücklich zu werden? Der Aussspruch Gottes beantwortet diese Frage mit ja, und Seine Besehle schärfen es ein. Und so verbreitet die Religion des Himmels, die vom Himmel ausgeht, derer Urheber Gott ist, und welche zum Endzwecke hat Götter aus Menschen zu machen, ihren erleuchtenden Einfluß auf der Erde, bis jeder Grundssach der Wahrheit auf der Erde und unter der Erde, im Weltall und im Himmel geoffenbart sein wird von den Aposteln und Propheten Gottes, wenn die Heiligen des Höchsten Gottes alles Licht, alle Weisheit, alle Ersenntniß und alle Macht besitzen werden.

#### Menigkeiten.

Die Mormonen in San Bernardino. — Die Berichte von San Bernardino find von feiner großen Wichtigkeit. Unfere Mormonenfreunde haben ihre Ernte eingebracht, und widmen fich nun gang ber Aufgabe Mittel und Wege zur Bezahlung ihrer Grundftude zu finden. Gie haben bie Absicht Bauftellen und Farmen zu annehmbaren Preisen an alle zu verfausen bie Lust dazu haben; deßhalb senden sie Brüder in jeden Theil des Staates ben Glauben zu predigen und ihre gegenwärtigen Schwierigkeiten barzulegen. Co weit als Boden, Klima und natürliche Beschaffenheit bes Landes in Betracht fommen, bietet fein Bunft bes Staates anziehendere Eigenschaften bar; und wie verfchieden auch die Meinungen ber Leute über bas Mormonenthum fein mögen, als Bürger und Nachbarn hat man an den Ansiedlern nie ben mindeften Unftoß genommen. Sie wandeln unbeforgt ihren Weg, befümmern fich um ihre eigenen Sachen, und gehn ruhig ihrem Berufe nach; fie geben in vielen Dingen ein Beispiel, welches ber Nachahmung werth ift. Prozesse fommen bei ihnen felten ober nie vor. Trunkenheit, Schlägereien, Mord und Diebstahl find etwas unerhörtes. Sie arbeiten zusammen und fteben fich einander bei; gegenwärtig bauen fie eine Stadt für fich, welche eine Zierbe fur bas Land und eine Quelle bes Stolzes fur fie felbst fein (Southern Californian.) wird.

#### Glaubenslied. C. M. D.

Bon Neuem firahlt mit großer Bracht Der Bahrheit göttlich Licht,

Wie durch der dunklen Wolfen Nacht Die Sonne Bahn fich bricht.

Dein heilig' Bort, fo lang' verbannt Bom weiten Erbenrund,

Schallt wieder laut von Land zu Land Aus Deiner Diener Mund.

Mit welcher Langmuth haft Du, Gott, Ertragen unf're Schuld,

Nicht nur ftatt Sündenlohn und Tod Gegeben Gnad' und Hulb,

Auch durch des heil'gen Geiftes Macht Soch unfer Berg erfreut,

Durch Offenbarung uns gebracht Dein Reich in Dieser Zeit.

Bwar fennt die Welt nicht Deine Lehr, Berfolgt ber Deinen Schaar,

Doch Du bist uns're Kraft und Wehr Und Zussucht immerdar.

Bas fann der Menschen Macht und Lift Uns bringen noch für Noth,

Da Du boch unfre Hoffnung bift Und unfre Bulf', o Gott!

Bflang', Gerr, Dein heilig' theures Wort In unser Gerz tief ein, Und sammle schöne Früchte dort Am Erntetag einst ein.

Und wenn bann Deines Sohnes Reich Starf, groß und mächtig wird,

Dann ift die Erb' bem himmel gleich Und eine Beerd' und hirt.

Rarl.

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer: 20 Cent. N. B. — Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Resdafteur zu adressüren. Der Redacteur: John L. Smith.

3000

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letzten Tage.

Die Wahrheit wird ftete burchbringen.

92º 10.

Mär; 1856.

1. Band.

### Dreizehnte allgemeine Spiftel

Des Borstandes der Kirche der Heiligen der letten Tage, an alle Heiligen in den Thälern dieser Berge, und an jene so auf der ganzen Erde zerstreut sind, Gruß!

(Schluß. Siehe Mr. g.)

#### Geliebte Brüder!

Die Mehrzahl der dießjährigen Auswanderer sind bereits angekommen, und der Rest ist, wie wir vernehmen, nicht mehr fern. Die Erfahrung mehrerer heimkehrender Altester, unter deren Leitung sie die Neise machten, ist ihnen vortrefslich zustatten gekommen.

Wir haben den Berluft vieler Getreuen zu bedauern, welche der zerstörenden Gewalt der Krankheit zum Opfer sielen: wir erwähnen von ihnen die Brüder W. W. Major und John Parry, von der englischen Mission, Andreas L. Lamoreaur, von der französischen, James F. Bell und seine Frau, von der italienischen, und Jakob F. Secrist, von der schweizerischen.

Während wir ihren Verluft tief beflagen, und theilnehmen an dem Kummer ihrer beraubten Familien und Freunde, freuen wir uns doch daß als sie unsterlagen, sie im Dienste ihres Erlösers standen, und ihre Kräfte anwendeten seine Sache auf Erden zu fördern. Wir haben daher das feste Vertrauen daß sie in weiser Absicht der Erde entrückt worden sind, und daß ihnen am Tage der Abrechnung und Belohnung die Billigung des Nichters aller Welten zutheil werden wird.

Die Altesten Lyman und Rich sind noch in Californien und wirken in San Bernardino und an andern Orten Dieses Staates. Der Alteste Orson Sube befindet sich in der Grafschaft Carson, Gebiet Utah, woselbst er eine Gemeinde gegründet hat. John Taylor ift in Neu-Pork und leitet bort die Herausgabe bes "Mormon." Der Alteste F. D. Richards lebt in Liverpool; er ift Prafident der europäischen Mission und Berausgeber des "Star" (Stern). Der Alteste George A. Smith verwaltet noch immer bas Amt eines Kirchengeschichtsschreibers und Urfundenbewahrers, und wirft noch überdieß mit den anwesenden Mitgliedern bes Quorums der zwölf Apostel, ben Prafibenten ber Siebenziger und andern in ben verschiedenen Unfiedlungen von Utah, je nach dem Bedürfniß berfelben. Orfon Spencer beforgt in St. Louis die Heransgabe des "St. Louis Luminary, " und Georgs D. Cannon ift mit der Veröffentlichung des Buches Mormon in hawaischer Sprache beschäftigt; er befindet fich in San Franzisco und will bort auch eine Beitschrift erscheinen laffen. Der Altefte Dan. Jones gibt in Swanfea, Sub-Wallis, den "Trump of Zion" heraus, John Ban Cott, in Kopenhas gen, ben "Scandinavischen Stern, ", und Augustus Farnham, in Australien, ben "Wächter Zions."

Die Misstonäre welche in Ostindien von zwei bis fünf Jahren das Evangelium mit Eiser, doch ohne sichtlichen Erfolg gepredigt haben, sind nun aus diesem Lande der Finsterniß zurückgekehrt, oder wenigstens auf der Heimzreise begriffen.

Mit dieser einzigen Ausnahme nimmt das Werk einen gedeihlichen Fortsgang allenthalben wo unsere Missionäre sich zeigen: in Australien, Californien, Großbritanien, Dänemark, Schweden, in dem nördlichen Italien, der Schweiz, in Frankreich, Britisch-Nord-Amerika und vielen Theilen der Ver. Staaten. Auch in der Capstadt, in Südasrika, gibt es eine vollzählige Kirschengemeinde.

Eine Zahl Heiliger verließen Sidney um sich nach San Bernardino und von dort nach unserem Lande zu begeben, aber bis jetzt sind nur wesnige an der westlichen Küste gelandet, da das Schiff durch Sturm nach Hosnonulu verschlagen, und ihre gehoffte rasche Ankunft in unserer friedlichen Heimath verzögert wurde.

Dieß ist der erste Versuch der zur Herüberschaffung der Heiligen von Ausstralien gemacht wird, und wir hoffen daß sich derselbe als erfolgreich erweisen wird, denn es gibt noch viele in jenen Gegenden die den heißen Bunsch haben mit den Heiligen in diesen Thälern vereinigt zu werden, welche aber bis jetzt die Mittel zur Übersahrt noch nicht erschwingen können, da Handel und Bandel mit diesem Welttheile von unseren westlichen Küsten aus sehr gering sind.

Aus allen Ländern, von allen Bölfern und Jungen ftrömen bie Seiligen nach ber Heimath, und weil wir fo die ungleichartigen Elemente fast aller Nationen in Gin Bolf vereinigen, bas von Ginem Geifte, Giner Absicht, Ginem Buniche befeelt wird, ift es die Bflicht eines jeden und aller freundlich, gefällig und bienstfertig gegen einander zu fein, und auf die Belehrung ber Gesammtheit hinzuwirken, auf bag eine noch innigere Bereinbarung erzielt werden möge in Gefühlen, Intereffen und Frieden sowohl als auch in Wahrheit, Glauben und in dem neuen und ewigen Bunde. Aus diesem Grunde, zur vollständigeren Durchführung dieser Absicht, hat die lette Conferen; Miffionare für alle Niederlaffungen in Utal ernannt, daß die Bewohner zunehmen an Ginsicht und Gefcmad, an Anmuth und Bildung; daß sie sich verschmelzen in ihren Ansichten und Gefühlen, erstarken im Glauben, und daß, durch gehörige Berücksichtigung ber unbedeutenden, doch allgemein werthgehaltenen Dinge bes praktischen Lebens, bas gegenwärtige Gefchlecht ber Beiligen rein und heilig, mild und gerecht gefunden werden möge im wechselseitigen Berkehre.

Erinnert Euch daß die geringfügigen Dinge des Lebens unser Dasein verschönern, und daß nur eine kleine Zahl wichtiger Ereignisse ohne diesels ben an's Tageslicht treten. Wie unbedeutend sie auch sein mögen, sie sind die kleinen, doch wichtigen Pflichten tes Lebens, von deren täglichen Ausübung viel abhängt die Menschen für die Ankunft Jesu Christi geeignet zu machen, oder sie auf die erhabene Stellung im Neiche Gottes vorzubereiten.

Merkt beshalb auf die Belehrungen berer die wir zu Euch gesandt haben, und last jeden Streit, jede Gehäßigkeit und Zwietracht unter Euch ein Ende nehmen; lebt Euerer Religion, und seid reich an Glauben, Frieden, Mildethätigkeit und guten Werken.

Den zu diesen Missionen ernannten Altesten rusen wir zu: "Geht hin im Geiste der Unterwürfigkeit und Sanstmuth, und unterweist die Brüder in den Dingen des zeitlichen und ewigen Heils, erfüllt sie mit dem Sinne für Heiligkeit, Reinheit und Sparsamkeit, und mit dem heiligen Geiste der zu aller Wahrheit führt."

Bu ben auswärtigen Altesten sagen wir: "Seid eifrig in Eueren Bemüschungen, legt getreulich Zeugniß ab vor den Menschen, und wenn sie die Wahrheit annehmen, so lehrt sie ihrer heiligen Religion zu leben und diesselbe auszuüben." Es ist leicht Verfolgungen zu erdulden und für den Glauben zu kämpsen, ja selbst für denselben zu sterben; das schwerste von allem ist dafür zu leben, sich stets von seinem beseligenden Einfluß leiten zu lassen und ihn in allen Lagen des Lebens auszuüben. Es ist sein bloßes Spiel zu glauben, sein Ding mit dem man sich nach Gutdünken unterhalten und dann beiseite legen kann; nein, es ist eine fühlbare, täglich erprobte,

unumftößliche Thatsache, welche in alle Verhältnisse bes Lebens eindringt, in Geschäfte, Vergnügungen, Ruhe sowohl als auch in die geistig religiösen Übungen bes Gemuthes.

In ber That, wir haben keine andere Bestimmung, keine andere Pflicht auf dieser Erde als Gott zu dienen, seine Gebote zu halten, die Heiligen zu sammeln und sein Neich hienieden aufzubauen; für das leben wir, für das hoffen wir auch zu sterben. Die vorzüglichste Schwierigkeit der Heiligen ist ihrer heiligen Neligion zu leben, und auf jener Bahn fortzuschreiten auf der Segnungen und Privilegien zu erlangen sind, und den Glauben, die Einsicht und Beredlung zu vermehren deren sie theilhaftig werden können.

Es ist von geringem Belange uns, und alles was wir haben, der Sache der Wahrheit und der Errichtung des Neiches Gottes auf Erden zu widmen, doch es ist von großer Wichtigkeit uns und unsere Mittel dort richtig anzuwenden wo wir das meiste Gute thun können. Es ist wichtig daß wir gehorsam und ergeben seien in den Händen der Diener Gottes, und daß wir, undeskümmert um Freund und Feind, Negen oder Sonnenschein, Frieden oder Krieg, Überstuß oder Hungersnoth und Pest, beharrlich in der einmal betretenen Bahn fortschreiten, nachdem wir uns der Wahrheit in die Arme geworfen, und alles was wir sind und haben auf ihren Altar niedergelegt haben. Es ist unsere Psticht nicht nur Gläubige zu sein und uns als solche zu bekennen, sondern auch unser Heil zu erwirken, indem wir fortsahren, selbst bis an's Ende, getreu in allen Dingen zu sein.

Wenn Ihr Euch unter das Banner des Evangeliums einreiht, so gebt dem bösen Feinde Abschied und gönnt ihm kein Plätzchen mehr in Euerem Busen, laßt ihn nie mehr den geringsten Einstuß ausüben auf Euch oder auf irgend etwas das Euch gehört; lebt einzig der Errichtung des Neiches unseres Gottes, und macht daß Euere Thaten Eueren Worten entsprechen.

Wir rufen allen Altesten, den auswärtigen sowohl als den hierlebenden, w.: "Prägt diese Grundsähe Eueren Herzen und den Herzen der Heiligen ein, lehrt sie willfährig sein gegen die Obrigseiten die über sie gestellt sind; führt einen demüthigen Wandel vor dem Herrn, handelt gerecht und ehrlich, auf daß der Geist des Herrn seine bleibende Wohnstätte in Euch aufsschlage."

Wenn die auf fremden Missionen weilenden Altesten heimzukehren wünsichen, und doch keine Weisung darüber empfangen haben, so mögen sie sich versammeln und diese Frage zum Gegenstande ihrer Gebete vor dem Herrn machen, und dann nach dem Beschlusse der Versammlung, den Besehlen des heiligen Geistes gemäß handeln. Es ist Euer Vorrecht die Gedanken und den Willen des Herrn in diesen Dingen zu erforschen, und wenn Ihr den rechten Weg verfolgt, so werdet Ihr denselben erfahren.

Laßt alles in gebührender Weise vor sich gehen, und laßt die Heiligen, welche können, nach Zion aufbrechen, so lange der Weg noch offen steht; laßt auch die Armen kommen, gleichviel ob sie Unterstügung aus dem Fonde erhalten oder nicht; sie mögen zu Kuße reisen mit Handwägen und Schiebstarren, sie mögen ihre Lenden gürten und den Wanderstab zur Hand nehmen, und sich von keinem Hinderniß zum Stillstehen oder Umkehren bewegen lassen.

Was die Auswanderer für's nächste Jahr anbelangt, so sollen dieselben den Weg über Boston, Nen-York oder Philadelphia nach der Stadt Jowa, oder wo sonst die Eisenbahn aufhören wird einschlagen; dort laßt sie mit Handkarren versehen, auf welchen sie ihre Kleider und Vorräthe laden und nach sich ziehen können. Auf diese Weise werden ungeheuere Ausgaben, die alljährlich für Ochsengespanne und sonstige Ausrüstung zur Reise zurch die Steppen erforderlich waren, ersparrt werden.

Wir schmeicheln uns mit der Gewißheit daß so ein Jug an Schnelligkeit jede Reise mit Ochsen übertreffen wird. Sie sollen sich mit einigen guten Milchfühen und einigen Stück Schlachtvieh versehen, um an Milch und Fleisch keinen Mangel zu leiden. Auf diese Weise werden die Auslagen, Berluste und Unbequemlichkeiten der Ochsengespanne beseitigt, und die Heistigen werden den Scenen des Jammers, der Angst und des Todes entrinnen, die schon so oft manchen unser Brüder und Schwestern in das Grab gebracht haben.

Wir beabsichtigen, um diesen Plan auszuführen, rechtschaffene, erfahrene Männer mit den nöthigen Anweisungen an passende Pläte zu schiden, wo die gewünschten Gegenstände zu haben sind. Macht also die Heiligen, welche das nächste Jahr herzusommen gedenken, mit diesem Plane bekannt; sagt ihnen daß sie Steppen zu Fuß, ihr Gepäck nach sich ziehend, werden durch wandern müssen, und daß der Fond sie auf keine andere Weise unterstügen wird.

Wenn infolge dieser Anordnung einer ober der andere von der Kirche abfallen sollte, desto besser, denn es ist besser daß dergleichen Menschen ihren Glauben verlängnen bevor sie nach dem gesegneten Lande ausbrechen, als daß sie dieß aus einer geringfügigen Ursache thun, nachdem sie hieher gekommen sind. Wer nicht Glauben genug besitzt sich diesen Anstrengungen zu unterziehen und dieselben zu überwinden, der hat auch nicht Glauben genug sich mit den Heiligen in Zion dem himmlischen Gesehe zu unterwerfen, das zur Verherrlichung und zum ewigen Leben führt.

Wenn dieser Plan einmal gehörig gewürdigt sein und sich als vortheilhaft herausstellen wird, woran wir gar nicht zweiseln, so fällt die Hauptauslage für die Auswanderung weg, und es können demnach Tausende mehr der Unterstüßung theilhaftig werden als bisher. Deshalb, Ihr Heiligen und Al-

teften, die 3hr in Gesellschaft zurudzufehren gedenft, zieht diese Sache in Erwägung und trefft demgemäß Euere Vorbereitungen.

Während der letten Conferenz, die fo eben geschlossen worden ift, wurde ben jungen Leuten angerathen sich einsegnen und trauen zu lassen. Nun, wir wünschen von jedermann verstanden zu werden: daß wir willens find den Beiligen die Ginfegnungen in dem Saufe des Berrn zu geben, das ausbrudlich für biefen 3med gebaut und bestimmt worben ift; befhalb mogen Eltern, Vormunder und Bifchofe diese Angelegenheit in die Sande nehmen, ben jungen Leuten mit Rath und That beifteben und fie vorbereiten ihre Einsegnungen und Besieglungen zu empfangen. Junge Männer, nehmt Euere Weiber unter ben Töchtern Zions, und fommt her um Guern Segen und Guere Besteglung entgegenzunehmen, auf daß Ihr dem Gotte Abrahams einen heis ligen Saamen berangieht, ja felbst eine beilige und fonigliche Briefterschaft, gefekliche Erben zu diesem Umte, und berechtigt bie Schluffel bagu zu besithen und Die Saframente auszutheilen welche in bem Saufe bes Berrn vorgenommen werben follen. Sest Gueren Thorheiten ein Ende und werbet Männer Gottes, handelt weise und gerecht vor ihm, und seine besten Segnung werden Euch zutheil werden.

Wir ermahnen alle Heiligen einen rechtschaffenen Wandel zu führen, sich des Bundes mit ihrem Gotte und mit ihren Mitbrüdern zu erinnern, ihren Zehnt zu bezahlen, und ihre Schenkungen gewissenhaft und im Geiste der Freigebigkeit zu machen.

Haltet stets Gottes Gebote, betrachtet die Belehrungen und Nathschläge welche Euch von Gueren Obern zusommen, seid treu und arbeitsam, sparsam und klug, betet beständig um Weisheit von Gott, und erzieht Eeuere Kinder nach Seinen Besehlen und Weisungen, auf daß wir nach vollbrachter Pilgerfahrt auf dieser Erde in Frieden dahinfahren mögen, nachdem wir hienieden für Necht und Gerechtigkeit gelebt und gelitten haben; auf daß wir nach ruhmwoll durchsochtenem Kampse und treuer Bewahrung des Glaubens einer glorreichen Auferstehung entgegenharren und das ewige Leben mit der Berherrlichung erben mögen, das Gott und aus Liebe zu seinem Sohne versheißen hat.

Große Salzsee-Stadt, 29ften October 1855.

Brigham Young. Heber E. Kimball. Jebediah M. Grant.

#### Gedrängte Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letten Tage, von ihrem Ursprunge bis zum Jahre 1855.

(Fortfehung. Giehe Dr. 9.)

Diese Verfahren kostete, mit Einschluß ber Zeugengebühren, Gerichtskosten, 2c., gegen drei "tausend Dollars, eine nicht unbedeutende Summe für einen Menschen der grade seiner ganzen Habe beraubt worden war.

Nicht zufrieden mit den Ergebnissen einer gesetzlichen Berfolgung, fing Missouri nun ein System von Freibeuterei an, raubte eine Zahl Personen und führte sie gewaltsam, ohne Schein von gesetzlicher Form, in diesen Staat, wo sie gepeitscht, eingesperrt, einige sogar am Halse aufgehängt und anderweitig gemartert worden.

Die gesetzgebende Versammlung von Missouri beaufspruchte noch 200,000 Dollars zur Tilgung der durch die Mormonen-Ermordungen gemachten Kosten; das geraubte Eigenthum wurde nicht für genügend gehalten die Näuber zu bezahlen.

1842 wurde von dem Statthalter von Missouri eine neue Klage gegen Smith eingebracht: er ward von neuem verhaftet und ein Bersuch gemacht ihn hinterlistig nach Missouri zu bringen.

Zufolge der Habeascorpusatte erlangte man von dem Ber. St. Diftritts Gerichtshof für den Staat Illinois einen Befehl zur Untersuchung der Sache. Der Richter Pope in Springsield führte dieselbe und entschied, daß das Berfahren ungesetzlich sei, und daß der Staat Missouri keine Ansprüche auf ihn habe, und befahl einzuregistriren daß er in dieser Sache nicht mehr beunruhigt werden sollte. — Dieser Prozeß kostete zusammen 12,000 Dollars.

In der Stadt Nauvoo wurde der Grund zu einem Tempel gelegt. Man erlangte eine Urkunde, zufolge welcher dem Stadtrathe freie Bollmacht überstragen wurde. Eine Universität und ein Gewerbverein wurden in's Leben gerusen, auch eine Legion wurde staatsgesetzlich gegründet. Die Universität wurde organisist und trat in einigen Fächern in Wirksamkeit. Der Gewerbsverein begann mit der Errichtung einiger großen Gebäude für Geschirrsabristation. Tausende von Menschen strömten von allen Theilen der Bereinigten Staaten und der beittischen Inseln herbei. Straßen wurden eröffnet, hunderte von schönen Gebäuden errichtet, und eine Gesellschaft trat zusammen zur Ersichtung eines weiten Gasthoses mit einem Kapital von 200,000 Dollars. Ein beträchtlicher Theil der Aftien wurden verkauft, und das Erogeschoß des Hauses von 240 Fuß Front war fertig. Eine ausgedehnte Druckerei, eine Stereotypen-Gießerei und eine Buchbinderei traten in's Leben. Zwei Freimaurerlogen wurden errichtet und ein großer und bequemer Freimaurertempel gebaut. Einige Dörfer der Heiligen blühten auf in den verschiedenen Theilen

von Hancock und in der Nachbarschaft, so wie in Jowa. Joseph Duncan, einem ehrgeizigen Partheiführer in Edwardsville, der nach der Statthalterstelle von Illinois strebte, schwoll der Kamm, und demzusolge besuchte er die verschiedenen Theile des Staates, regte alle niedrigen Leidenschaften und religiösen Vorurtheile auf, welche gegen die Heiligen bestehen konnten, und versprach die Mormonen auszurotten, wenn er zum Statthalter von Illinois erwählt würde, und so bildete er eine bedeutende den Mormonen seindliche Parthei, welche, obgleich sie dei der Wahl unterlag, in der Thomas Ford zum Prästdenten der Vollziehungsbehörde erhoben wurde, dennoch ihr feindseliges Versahren sortsepte.

Im Juni 1843 wurde Joseph Smith zu Inlet Grove, Graffchaft Lee, Illis nois, von den Landjägern Reynolds und Wilfon festgenommen, infraft eines von Seiten des Statthalters Ford erlaffenen Verhaftsbefchle, welcher auf die Rlage des Statthalters von Missouri erlangt worden war, und man bemühte fich eifrigst ihn ohne weiteres nach Missouri zu entführen. Dieses wäre auch geschehen, hätten nicht einige hochherzige Bürger von Diron und Pawpaw Grove, thätige Sulfe geleiftet. Als die Nadricht von feiner Berhaftung nach Nauvoo gelangte, bestiegen hunderte von Seiligen ihre Roffe, und machten fich auf ihn zu retten. (Er wurde verhaftet während eines Besuches 250 Meilen von seiner Beimath.) Abermaliger Rampf gegen seine Entführung, neue Prozesse, Untersuchungsbefehle und Verhöre; abermalige Lossprechung, waren das Refultat davon; die Koften dieses Prozesses waren ungeheuer, denn Die Beiligen zeigten einen folden Gifer ihren Führer zu beschützen, daß fie Die ganze Gegend zwifden den Fluffen Illinois und Miffiffipi mit Reitern befetten, und eine Schwadron durch den Illinois schickten um feine Entführung zu verhindern. Ungefähr hundert Mann stellten ein Dampfboot auf, welches beständig die Schiffe auf dem Illinois und Missifipi bewachte, um zu verhüten daß er nicht auf einem Dampffchiff nach Miffouri gebracht wurde. Sun, bert taufend Dollars würden bie Rosten und ben Schaden nicht beden ben Nauvoo burch biese Verhaftung erlitt.

Die Gesetzgebende Versammlung von Illinois machte in ihrer Situng von 43 auf 44 einen Versuch die der Stadt Nauwoo zugesicherten Privilegien zu widerrusen, was zwar nicht gelang, doch die Folge hatte die Aftien des Nauvoo-house-association zu entwerthen. In dem Monate Juli 1844 verssammelte sich ein Pöbelhausen in der Nachbarschaft von Carthago und streute das Gerücht aus, daß Joseph Smith und die Mormonen den Gesetzen des Staates trotz geboten; alle Art Lügen wurden in Umlauf gesetzt, um die öffentliche Stimmung aufzuregen und die Herausgeber einiger Zeitungen widmeten ihre Zeit und ihre Spalten der Verbreitung dieser Lügen. Das Gerücht: daß die Mormonen entschlossen waren den Gesetzen Widerstand zu

leiften, murbe fo laut baß ber Statthalte felbst nach Carthago fam, wo er einige hundert Mann, meistens dem Bobel angehorend, in den Dienst berief, und bann einen Landjäger nach Nauvoo fandte, um Joseph Smith und einige andere zu verhaften. Da nun Joseph Smith erfuhr daß man die Absicht bege ihn zu meucheln, auftatt ihn zum 47sten Male vor Gericht zu ftellen, bat er ben Statthalter ihn vor ben Gewaltthätigkeiten bes Bobels zu beschützen, und bieser verpfändete die Ehre des Staates es zu thun. Nach Untersuchung ber Anklage gegen ihn wurde er wieder frei gegeben, als ein neuer Verhaftsbefehl erlaffen wurde, welcher ihm Sochverrath zur Laft legte, und demzufolge er in's Gefängniß geworfen ward. Statthalter Ford entließ dann alle seine Truppen mit Ausnahme einer Kompagnie (ben Grauen von Carthago), welche, wie befannt war, den heftigsten Saß gegen bie Mormonen hegten, und überließ es ihnen verrätherischer Beise die Beiligen gu morden. Nachdem er eine geheime Berathung über die Sache gepflogen und beschloffen hatte, daß das der beste Weg sei die Aufregung des Pobels zu beichwichtigen, überließ Er fie ihrem Schidfale.

Am 27sten Juni, 23 Minuten nach 5 Uhr Nachmittags, wurde bas Gestängniß von ungefähr hundert und fünfzig Bewaffneten mit geschwärzten Gesichtern umzingelt, welche Joseph Smith und seinen Bruder Hyrum, den Batriarchen der Kirche, ermorteten, und den Altesten John Taylor, von vier Augeln schwer verwundet, zurückließen, während der Alteste Willard Richards, welcher in demselben Gemache war, unangetastet entsam. Obgleich Präsident Smith zu wiederholten Malen den Heiligen angekündigt hatte daß seines Bleibens unter ihnen nicht lange sein werde, und obgleich er vor seinem Abschiede von Nauvoo zu seinen Freunden gesagt hatte, daß er wie ein Lamm zur Schlachtbank ginge und nimmer wiederkehren würde, so hat doch nie ein Bolk auf dem ganzen Erdenrund den Berlust eines Wohlthäters inniger bestrauert als die Heiligen der letzten Tage.

Die Anti-Mormonenparthei freute sichzüber seinen Tod und frohlockte laut über ihre siegreiche Niederträchtigkeit, während die driftliche Welt ausrief: "Wie barbarisch ihn so zu morden; aber da es einmal geschehen ist, ist es
doch gut daß er todt ist! "

In der Herbstsstigung des Gerichtshofes wurden gegen die Hauptführer in der Schlächterei Anklageafte wegen Mordes im ersten Grade erlassen; doch sie wurden sämmtlich auf Caution freigelassen und kommten mit lumpigen 100 Dlrs. für einander Bürgschaft leisten. Im Mai 1845 wurden sie vor den Gerichtshof gestellt und scheinbar rerhört und — freigesprechen, obgleich Richter, Advokaten, Geschworene und Zeugen win sien daß sie des Mordes schuldig waren.

Die zwölf Apostel, erfte Behörte und Autorität in ber Kirche, verließen

augenblicklich ihre auswärtigen Misstonsplätze, und kehrten auf bas einstimmige Verlangen der Heiligen nach Nauvoo zurück, um mit Prässdenten Brigham Young an der Spitze, die Angelegenheiten der Kirche zu leiten.

Der Tempel, welcher bei bem Tode bes Propheten nur ein Stockwerk Höhe hatte, schoß nun rasch empor; die Heiligen fuhren fort sich in Nauvoo zu sammeln.

Die Halle ber Siebenziger wurde erbaut, ein großes, steinernes Arsenal und eine Musikhalle errichtet und der Bau des Nauvoo-Hauses von neuem begonnen. Die Ziegelmauer des ersten Stockes war grade vollendet als der Pöbel zu dem Schluße gelangte daß die Ermordung des Propheten die Ausbreitung des Mormonenthums nicht zerstört hatte, und demzusolge ausing einen Bund zur Bertilgung der Mormonen von Nauvoo zu bilden, welcher mit dem Namen Wolfsjagd belegt wurde.

Als die Heiligen das Vorhandensein dieses Bundes in Erfahrung brachsten, versammelte sich ein Nath von den leitenden Männern der Kirche und versaßte eine Schrift, welche an jeden Staat, an jedes Territorium, mit Ausnahme Missouri's, gesandt wurde. Selbe war in den gemessensten Ausdrücken gehalten; die Heiligen setzten darin ihre Lage auseinder und ersuchten um das Necht der Niederlassung, um Schutz und religiöse Freiheit — gänzliches Stillschweigen war die Antwort darauf.

Die Gegner nahmen nun zu bem alten Plane ihre Zuflucht und brachten ärgerliche Klagen gegen den Präsidenten Young und die übrigen Mitglieder des Quorums vor. Da Young feine Reigung sühlte sich gleich dem Propheten und Patriarchen hinschlachten zu lassen, so versah er sich mit guten, wirkstamen Wassen, und von Tausenden umgeben erklärte er: daß wer immer Hand an ihn legen oder ihm eine Anklage vorlesen würde, die Frechheit mit dem Leben bezahlen könnte; dabei zeigte er ein Paar sechsläusiger Pistolen. Obgleich nun viele das Wagestück zu unternehmen gelobten, so siel ihnen doch im entscheidenden Augenblicke der Muth.

Die Gesetzebende Versammlung nahm, in ihrer Sitzung vom Jahre 1844, die Freibriefe der Stadt Nauvoo, der Universität und der Legion zurück; neum Grafschaften verbanden sich zur Vertilgung der Mormonen, und das erhabene Werk begann am 10ten Tage des Septembers 1845 mit Niederbrennung aller Häuser in Morley, einer Mormonenansiedelung, und wurde nun von Niederlassung zu Niederlassung fortgesetzt.

Ein bewaffneter Saufe von ungefähr hundert und fünfzig Mann fuhr zwei Wochen fort Häuser in Brand zu stecken, Eigenthum zu zerstören, und wehrslose Frauen und Kinder von Haus und Hof zu jagen. Obgleich der Scheriff ber Grafschaf einen Aufruf an die guten Bürger, die nicht zu den Mormonen gehörten, ergehen ließ, um unter seiner Leitung auszurücken und die

Brandstifter zu zerstreuen, fo gehorchte boch Reiner seinem Rufe; ja er wurde fogar von einem Theile ber Brandbrenner verfolgt und gezwungen die bewaffnete Sulfe derer zu begehren die so eben von ihrem Eigenthum gejagt worden waren, und mußte zur Nettung feines eigenen Lebens einen ber Berfolger töbten. Als er sich nach Nauvo geflüchtet hatte, erließ er eine Proflamation, in welcher er fraft seines Umtes als Scheriff bie Mormonen unter Waffen rief, und ihnen ben Aufruhr zu bampfen befahl. 500 Mann waren zu biefer Zeit bei bem Baue bes Nauvoo Haufes beschäftigt, welcher rafd vonstatten ging. Sie wurden fnun entlassen und Vorbereitungen zur Burudtreibung bes Pobels getroffen, und wirklich gelang es bem Scheriff bie Aufrührer für den Augenblick zu zerstreuen. General Harding kam bald barauf mit vier hundert Mann Staatsmiliz nach Rauvoo, quartierte fich bort einige Tage ein, fragte nach bem Grabe bes Propheten, fagte bag ber Statthalter nichts zur Beschützung ber Mormonen thun fonne, und ging nicht auf ben Schauplat ber Bewüftung, obgleich über hundert Baufer niedergebrannt worden waren. Die Truppen blieben einige Zeit in der Graffchaft, und fahen vor ihren Augen mehrere Säufer in Brand fteden; auch verloren mehrere Bersonen bas Leben, weil fie in ben Schutz ber Miliz vertraut hatten.

Dem vorhergehend faßten die Obern der Kirche einen Beschluß, welcher als eine Sache der Politik geheim gehalten wurde: 1500 Mann als Piopnire nach Californien oder Oregon zu senden, um Pläte für Ansiedlungen auszusuchen, da die Heiligeu nicht länger in Illinois zu bleiben gedachten Infolge dessen wurde den Aufrührern der Borschlag gemacht (die Regierung des Staates war ganz machtlos) daß wenn sie die Heiligen ungestört lassen, ihnen zum Verkaufe ihres Gigenthums behülflich sein, und alle unangenehmen Prozesse gegen sie unterbrechen wollten, dieselben den Staat verlassen wollten; welcher Vorschlag von dem Pöbel angenommen wurde. Demgemäß wurden sogleich Compagnien gebildet, mehrere tausend Wägen bestellt und und fast alle in der Grafschaft besindlichen Wägen angekauft, und in aller Eile alle sonstigen Vorbereitungen getrossen um zeitig im Frühjahr aufbrechen zu können.

Da jedoch troß des obgenannten Übereinkommens die Verfolgungen von neuem begannen, so traten tausend Familien ihre Reise am Isten Februar 1846 an, denkend auf diese Weise den Haß des Pöbels gegen die Zurudbleibenden zu lindern. Viele Wägen mußten den Mississppi auf dem Eise überschreiten. Präsident Young und die Häupter der Kirche setzen ihre Neise nach Westen fort; sie hatten einen Weg von 300 Meilen zu durchwandern, zahllose Flüsse zu überbrücken und waren allem erdenklichen Ungemach des Wetters ausgesest.

Sie kamen nach Council Bluffe, wo ihnen Rapitan J. Allen von der

Ber. St. Armee entgegentrat, und im Namen bes Prästbenten 500 Mann Hülfstruppen für den mexikanischen Krieg verlangte. Das Bataillon wurde ausgehoben und schlug bald barauf die Straße nach Neu-Mexiko ein. Die Männer mußten ihre Familien größtentheil im Lande Omaha in Wägen campirend, ohne Beschüßer und Mittel zur Ernährung zurücklassen.

Die Alten und Gebrechlichen, Lahmen, Blinden, u. s. w., welche unfähig waren in das Bataillon einzutreten, stellten die Wägen zusammen und schlugen ihre Winterquartiere auf, die aus 700 Hütten bestanden. Groß und manigsach waren die Leiden welche die Armen während des Herbstes und Winters durch Krankheiten, Witterung und Mangel an den nothwendigsten Bedürfnissen des Lebens zu erdulden hatten.

Sobald es in Illinois bekannt wurde daß die rüstigsten Männer des Lasgers in den Dienst der Ver. St. getreten waren, sammelte sich der Pöbel von neuem, und schlug ein regelrechtes, mit Geschützen versehenes, militärissches Lager in der Nähe von Nauvoo auf, welches jetzt nur noch von den dem Armen, Hülstosen, Kranken und Gebrechlichen bewohnt wurde, da alle denen es nur immer möglich war, die Stadt im Verlause des Frühlinges und Sommers verlassen hatten.

Die Stärke des Pöbels wuchs dis zu 1800 Mann, welche mehrere fruchtslose Angriffe auf die Stadt (deren waffenfähige Mannschaft kaum auf 123 Mann gebracht werden konnte) machten, eine Zahl Einwohner tödteten und verwundeten, mehrere Häuser niederbrannten, und endlich, am 17 September, nach mehrtägiger Beschießung, ihren Zweck erreichten. Die armen hülstosen Bewohner wurden nun, entblößt von allem das die Erde angenehm machen kann, durch den Fluß nach Jowa getrieben, wo viele Hungers gestorben sein würden, wenn nicht der gütige Schöpfer sie genährt hätte, indem er ihnen Züge von Wachteln sandte, die so zahm waren daß die Weiber sie mit den Handen fangen konnten. Um den Sieg zu krönen, sehte das Gesindel den Tempel von Nauvoo in Brand, welches das schönste Gebäude in den westlischen Staaten war. Er war die erste Probe eines neuen Baustils von Joseph Smith eingeführt, und hatte ein Million Dollars gekostet. Der Schein des Feuers war 20 Meilen weit sichtbar.

Im Frühjahr 1847 machte sich Präsident Brigham Young mit 143 Mann auf den Weg, um einen Ort für Niederlassungen auszusuchen, und die Hand des Allmächtigen — denn keiner von ihnen hatte die mindeste Kenntniß des Landes — führte sie direkt nach diesem Thale, wo sie am 24sten Juli anstamen, nachdem sie sich 650 Meilen einen Weg gebahnt, und nahezu 400 Meilen die Fährte der Jäger verfolgt hatten.

Im Herbste 1847 kamen ungefähr 700 Wagen mit Familien beladen in viesem Thale an, welches so öbe war daß es nur eine Art trockenes Gras

von 4 oder 5 Joll Höhe hervorbrachte; zu dem mar der Boben mit Myriaden großer schwarzer Grillen bedeckt, welche ben Indianern zur Nahrung bienten.

(Schluß in unferer nachften Rummer.)

#### Unfere Gefühle.

Wir vermögen leicht jedes Ding zum Opfer zu bringen, nur unsere Gesfühle nicht; bei ihnen angelangt, finden wir eine Schranke, die wir nur mit Mühe zu überschreiten vermögen. Geld und Cigenthum zu opfern ift und leicht, aber unserer Gefüle, Borurtheile und vorgefaßten Meinungen Meister zu werden koftet und einen harten Kampf.

Die Liebe zum Gelbe und Befigthume mag bie Verdammniß vieler Menschen verursachen, aber die Liebe zu ihren Gefühlen, ob recht oder unrecht, wird eine weit größere Bahl verhindern an der Glorie Gottes Theil zu nehmen. Wie schwer ift es nicht zwei ftreitende Versonen zur Aufgebung ihres Zwistes zu bringen, wie schwer fie zu bewegen einander um Verzeihung zu bitten. Jeder glaubt daß fein Gegner am meiften unrecht habe, und obgleich er fid auch einen kleinen Theil beilegt, so wird er fich boch viel eher zur Aufopferung von Zeit, Talent, Geld und Eigenthum entschließen um seinem Gegner zu schaden, als zur Dampfung der feindlichen Gefühle die in seinem Busen brennen. Wenig Vernunftichluffe, wenig Grunde, wenig Überredung ift erforberlich um jeden ber Streitenden zur Singebung aller feiner Sabe zu bewegen, bloß um die Gefühle der Rache an seinem Feinde zu befriedigen; aber es bedarf großer Überredungen und gewichtiger Grunde um irgend einen von ihnen zur Aufopferung seines Rachegefühles zu bringen, obgleich er sein Unrecht einsteht, obgleich die Aufgebung seiner Rache in materieller sowohl als moralischer Beziehung vortheilhaft für beide fein würde. Sehen wir nicht in der That oft Menschen welche fich eher zu Bettlern machen, als zur Aufgebung ihrer feindschaftlichen Gefühlen entschließen wurden? Ja, einige find fo verblendet daß fie felbft ihr Leben in die Schange ichlagen, wenn fie babei nur ihren Zweck, Rache an ben Gegnern, zu erreichen hoffen konnen. Die Wahrheit dieser Behauptung wird täglich durch Beispiele bestättigt, welche fich vor unfern Augen zutragen.

Dieses zähe Hängen an unseren Gefühlen, diese hartnäckige Beharrlichkeit sie nicht zu opfern, wenn die Pflicht ihre Aufopferung erheischt, ist zu allen Zeiten das wesentlichste Hinderniß für die Verbreitung des Werkes Gottes aus Erden gewesen. So war es im Alterthum, so ist es nun.

Wir fennen recht wohl die Gefühle welche ben Busen ber Männer und

Frauen durchtringen, wenn sie zuerst von den Wahrheiten des Evangeliums überzengt werden. Wir wissen daß viele zu stolz sind um sich in Gehorfam zu unterwersen, und daß sie sich so selbst der Segnungen berauben welche ein unbedingter Gehorsam zur Folge hat. Obgleich sie keinen Grund angeben können weßhalb sie sich den ihnen vorgelegten Lehren widersehen, so sind sie doch beschämt ihren Bekannten und der Welt gegenüber zu bekennen: daß ihr bisheriger Glaube aus nichts als aus "Lügen, Eitelkeit und Dingen ohne Werth" bestand, und daß ihre Augen geöffnet, ihr Verstand erleuchtet, ihre Kenntnisse vermehrt worden sind von diesem verachteten Bolke, den Heiligen der letzten Tage. Andere, welche von der Wahrheit überzeugt sind, gehorchen ihr nicht, weil sie dieselben an der Befriedigung mancher Leidenschaften hins dert welche in den Augen Gottes lasterhaft sind.

Und nachdem sie der Kirche beigetreten sind, sinden sie fortwährend Lehren und Berordnungen welche ihren Gefühlen in den Weg treten, und deren Bestolgung große Anstrengung kostet. Wenn ein Ältester zu einer Mission der rusen wird, hat er oft harte Kämpse mit sich selbst zu bestehen sich an die Ausssührung des Besehles zu machen, menn er nicht vielleicht diesen Besehl seinen Wünschen entsprechend sindet, oder aber gelernt hat seine Gesühle den Gesehen Gottes zu unterordnen: er hat vielleicht grade ein Weib genommen, ein Pferd oder ein Joch Ochsen gesaust, oder er hat einen Farm eingehandelt oder gemiethet, vielleicht auch daß er grade in einem ausgedehnten, einträglischen Geschäfte verwickelt ist, das es ihm besonders unangenehm macht seine Mission sogleich anzutreten, und er fülht sich also geneigt alles zu thun, nur das rechte nicht, um der Erfüllung seiner Psticht zu entrinnen, gleich Jonas als er nach Niniveh gesendet ward.

Eine Lehre kann ihnen auseinandergesetzt, eine Offenbarung gegeben werden, welche den Gefühlen mancher in den Weg tritt, und wenn sie nicht sorgsam und gewissenhaft auf sich achten, so werden sie zum Abfall getrieben und verlieren ihren Plat in der Kirche, nicht weil sie der Lehre oder Offenbarung irgend einen biblischen oder vernünftigen Einwurf entgegensetzen können, sondern bloß weil dieselben ihren Gefühlen entgegentreten. Viele haben den Geist des Herrn verloren und sind abgestorbene Zweige geworden, weil sie ihren Gefühlen Gehör gegeben haben und nicht nach Zion ausgebrochen sind, als die Gelegenheit sich darbot; andere haben diesen Geist verloren weil sie versäumten andere Lehren und Verordnungen zu befolgen, bloß weil sie ihren Gefühlen nicht behagten.

Als die Heiligen von dem Pöbel aus Jackson, Missouri, getrieben wurden, sandte ihnen der Herr eine Offenbarung welche alle betraf, und durch welche ihnen anbefohlen murde ihre Mittel zum Ankauf der Ländereien aufzuopfern welche ihren Feinden gehörten, was auch hätte in's Werk geset werden kön-

nen, wem alle ihre Mittel vereinigt hätten. Und wenn sie es gethan, so hatte der Herr gesagt daß Zion befreit werden, und ihre Feinde keine fernere Macht über sie haben würden. Aber es behagte nicht ganz den Gefühlen einiger unter ihnen das harterwordene Eigenthum zu opfern, und so wurden die Kinder Zions zerstreut und haben dis jest ihren Besit noch nicht wieder er langt, sondern sind vielmehr von Stadt zu Stadt gejagt, und nur wenige werden übrig sein, wenn der Herr und gestatten wird nach Jackson zurückzufehren — alles dieses geschah wie der Herr durch den Mund des Propheten gesagt hatte.

Es gibt ein großes Geheinniß unsere Gefühle betreffend: ihre Berläugnung wenn sie dem Willen des Herrn entgegengesetzt sind, ist Gehorsam;
und Gehorsam ist dem Herrn weit angenehmer als die Ausopserung von allem
Eigenthum und Geld das wir besitzen. Alle welche die Ersahrung gemacht
haben, wissen, und alle welche sie machen wollen, werden sehen: daß wenn
eine Offenbarung oder ein Besehl des Herrn in Widerstreit mit unseren Gefühlen geräth, eine große Segnung mit dieser Offenbarung und diesem Befehle verknüpft ist, welche Segnung nur durch Ausopserung unserer Gefühle
erlangt werden kann. Es scheint hart unsere Gefühle dem Gesehe des Herrn
zum Opfer zu bringen, aber in dem Augenblicke wo wir entschlossen sind es
zu thun, in dem Augenblick sind wir frei, eine Last fällt von unsern Schultern,
und unser Gemüth ist erfüllt mit unaussprechlichem Frieden, mit unsäglicher
Freude in dem heiligen Geiste.

#### Gebet.

( Von A. W.)

Unter ben manigfaltigen Pflichten welche ben Beiligen in ihrem Brufungezustande obliegen, gibt es eine welche durch ihre Wichtigfeit und ihren 3wed ihre besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen foll. Gie fann fowohl auf nügliche als auf angenehme Weise von ben Beiligen erfüllt werben. und ich fenne in der That keine die diese Eigenschaften in einem höhern Grade befäße als eben die Pflicht zu beten. Wenn wir bas Gebet als ben Weg betrachten und Gott zu nahern, fo werden wir von ber Wichtigfeit besfelben weit tiefer durchdrungen als dieß gewöhlich ber Fall ift, und wir empfinden das Gefühl der Chrfurcht mit der diese Handlung vorgerommen werden foll. Wenn wir und Gott nahern, fo fühlen wir unfere eigene Bedeutungeloffafeit und werden an den Grad der Demuth erinnert der und zukömmt. Sollten wir einem irbischen Fürsten nahen, so wurden wir gewiß Sorge tragen alle fouldige Chrerbietung zu beobachten, und in Rede fowohl als Benehmen alle Beiden von Beringschätzung zu vermeiden; um wie viel mehr follten wir alfo von dem Gefühle der Majeftat und der Gegenwart bes Königs ber Könige durchdrungen sein, wenn wir vor ihm erscheinen um unsere Bitten vorzutragen. Obgleich Er von uns erwartet daß wir tas Bewußtsein haben einem

Wefen zu nahen welches weit über und erhaben, und ein unerschöpflicher Quell bes Lichtes und ber Renntniß ift, fo erheifcht Er boch nicht bag wir von Seiner Größe und Erhabenheit fprechen, fondern ermuthigt und Ihn um unfere geistigen und forverlichen Bedürfnisse zu bitten, und zwar in einer Beife wie wir felbe von einem irdifchen Bater verlangen wurden. Grade wie ein Kind zu seinem Erzeuger um Rath und Hulfe emporblickt, grade so wünscht unser himmlische Bater daß wir zu ihm aufblicken, daß wir alle Sorge für und vertrauungsvoll in Seine Sande legen. Seine erhabene Weisheit zeigt Ihm die Dinge die wir bedürfen und die zu unserem Beften find; Er fordert uns jedoch auf Ihn darum zu bitten. Er ladet uns ein zu bitten und verheißt und die Gewährung; Er will das wir Ihn erproben um zu sehen ob Er nicht die Schleußen des himmels öffnet um uns mit folch einen Segen zu überschütten baß wir nicht Raum genug haben werden benfelben zu empfangen. Er fagt zu unserer Ermuthung: bag wo immer zwei ober drei über eine Sache übereinkommen um bie sie Ihn bitten wollen, dieselbe gewährt werden folle; toch will Er nicht daß wir Ihn bloß barum bitten, und bann ben Erfolg forglos ber Borfehung überlaffen, wir follen vielmehr erft alle in unfern Rraften ftehenden Austrengungen machen unfern 3wed zu erreichen. In unsern öffentlichen Gebeten follten wir es uns angelegen fein laffen unfer Gemuth von ber Welt abzuschließen, und und mit bem Geifte ber Demuth und bes Glaubens zu durchdringen in dem wir Gott unfere Wünsche vortragen follen. Jeder Bedanke von Furcht und Beschämung bag unsere Sprache ber Kritik ber anbern Beter ausgesett ift, foll aus unfern Bergen ausgeschloffen fein, benn Lippendienst ift ein Gränel vor dem Herrn. Bei Ihm muffen wir Troft in unferer Betrübniß suchen, benn wir wiffen daß wenn Er liebt, Er auch zuchtigt, und daß alle Dinge ju unferm Beften gereichen. Unferer altere Bruder und Bermittler fordert und auf täglich unser Brod von Ihm zu verlangen. Doch follen wir nach Rraften arbeiten, benn Gott hilft denen die fich felbit belfen, und der Mensch muß für seinen täglichen Unterhalt arbeiten, und Dann Gott die Gewährung folder Dinge anheimstellen beren Erwerbung über feine Kräfte geht. Paulus ermahnt und ohne Aufhören zu beten; boch meint er damit nicht daß wir fortwährend im Staube liegen vor dem Throne Gottes, sondern daß unfer Leben durchdrungen fein foll von dem Beifte ber Dankbarkeit für bie Segnungen mit benen und Gott jeden Augenblick überschüttet. Das Gebet erfrischt und fraftigt bie Beiligen, es macht fie fähig ben Unfechtungen des Bofen zu widerstehen, es lehrt fie ftreng ihrer Bflicht nachzukommen, und gibt ihnen ben Muth mit Freude und Begeisterung nach bem Biele und Preise ihres hohen Berufes zu ftreben. Es halt fie wach mit angezündeten Lampen die Ankunft des Bräutigams zu erwarten. Mögen wir denn oft unfere Bitten vor ben Thron ber Gnade bringen, daß wenn ber Berr und von hinnen ruft, wir würdig befunden werden an dem Hochzeitsmahle bes Lammes mit Abraham, Sfaak, Jakob, Joseph und den andern Auserwählten theil zu nehmen.

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines seben Monats. — Preis einer Nummer: 20 Cent. Nr. B. — Briefe die auf biese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an ben Resbafteur zu abressiren.

Der Redacteur: John &. Smith. Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

## Heiligen der letzten Tage.

Die Wahrheit wird ftets burchbringen.

Nº 11.

April 1856.

1. Band.

#### Gehorfam.

Die Menschen sind auf dieser Erde zwei großen, einander entgegengesetten Mächten unterworfen: der Macht des Guten und des Bösen. Die Frage ist nicht ob sie irgend einer der beiden Mächte Gehorsam leisten wollen, denn das Geset ihrer eigenen Wesenheit zwingt sie sich einer oder der andern zu unterwersen. Des Menschen freier Wille liegt in der Wahl welchen von diesen Einslüßen er folgen will, und keine Minute seines Daseins verstreicht in der er nicht von der einen oder der andern geleitet wird.

Vieles ist den Heiligen in Bezug auf Gehorsam gegen das Priesteramt gesagt worden, und sie bedürfen ohne Zweifel noch mancher Belehrungen ehe sie ein klares Verständniß haben werden von der Natur des Gehorsams den der Herr fordert, und der Seinen Segen und Seine Heiligung zur Folge hat.

Wir verstehen unter blinden Gehorfam, von dem so viel gesprochen wird, die Befolgung von Rathschlägen und Befehlen, ohne Bertandniß der Natur derselben, ohne Bewußtsein oder Sicherheit daß die Folgen des Geshorsams heilsam für und sein werden.

Laßt uns den Lauf der Menschheit im allgemeinen näher betrachten, und sehen ob es nicht in der That diese Art Gehorsam ist mit der sie sich den ums gebenden Einslüßen unterwirft. Fragt die Millionen welche für ihr tägliches Brod arbeiten, welche Sicherheit sie haben auch nur für die kommende Woche damit versehen zu sein, und nach geringem Bedenken werden sie auch erwiesdern: "Keine; wir sind der Veränderlichkeit unserer Brodherren ausgesest,

und biefe werben von jeder Laune des Gluds geleitet. " Fragt ben Kauf. mann ob er bes Erfolges feiner faufmannifden Spefulationen ficher ift, und er wird seine Antwort mit Vorzählung ber Wahrscheinlichkeiten beginnen. Fragt ben weisesten Staatsmann Europa's über ben Ausgang bes gegenwärtigen Krieges und über Lösung ber politischen Fragen welche bie Nationen beschäftigen, und er wird gezwungen sein zu gestehen daß bie Zeit allein eine folde Frage lofen fann. Die Lage ber Welt in Bezug auf Religion, ob driftlich, mahomedanisch oder heidnisch, ist nicht beffer: Die Menschen haben feis nen bestimmten Begriff von ihrem Ursprunge, von dem Zwecke ihres Daseins, von dem Gotte den fie verehren, noch von dem Himmel in den fie zu kommen hoffen, oder von der Hölle in welche nach ihrer Erwartung jene geschleudert werden welche von ihnen abweichen. Alles ist Zweifel und finstere Ungewißheit. Sie gleichen bem blinden Manne ber nach ber Mauer tappt. Jedem nachbenfenden Geifte muß es flar fein, daß jedes biefer Millionen menfchlicher Gefcopfe, mit ober ohne wirkliche Kenntniß ber Cache, einer Macht gehorcht welche feine Sandlungen beeinflußt und leitet. Welcher Scharffinn, welche Beisheit vermöchte einen volltommeneren blinden Gehorfam zu erfinnen als biefen? Jeder Seilige ber letten Tage moge fich felbst fragen: ob er fich nicht in dieser Lage befand bevor er dem Evangelio gehorchte.

Die heilige Schrift liefert uns manigfaltige hervorragende Beispiele von blindem Gehorsam. Als Noah den vorsündfluthlichen Menschen Gerechtigkeit predigte, verlachten sie die Belehrung die er ihnen darbot, und zogen vor ihren eigenen Weg zu gehen, ohne Rücksicht der Folgen, welche sie ihres blinden Gehorsams wegen nicht sahen; doch die Weissagungen Noah's, welcher dem Lichte der Offenbarung folgte, sollten nichtsdestoweniger in Erfüllung gehen, wie ihnen ihr Untergang bewies. In gleicher Weise haben auch die Menschen unserer Tage Apostel und Popheten in ihrer Mitte, welche sie zur Annahme des Evangeliums drängen, aber in ihrer eingebildeten Weisheit ziehen sie vor ihren eigenen bösen Neigungen Gehorsam zu leisten, doch ihr Untergang ist nichtsdestoweniger gewiß.

Wenn David nicht das Licht der Offenbarung, das ihm gegeben worden war, verworfen hätte, wenn er nicht in dem Falle Uria's des Hethiter seinen eigenen verderblichen Leidenschaften blinden Gehorsam geleistet hätte, so würde er nie sein Reich, seine Weiber und Kinder verwirft, und die Strafe für seine Sünde in der Hölle abgebüßt haben. Es scheint einer bedeutenden Geschicklichkeit vonseiten des Propheten Nathan bedurft zu haben, um durch Vorstellung eines ähnlichen, doch hervorragenden Falles, dem Geiste Davids die Überzeugung von der Größe der Schuld beizubringen, in welche blinder Gehorsam ihn gestürzt hatte. Doch was brauchen wir in alle Zeiten um Beispiele für diesen Gegenstand zu suchen, wenn die Welt

überreich daran ist, wenn die Menschen in Masse lebende Beispiele der zerftörenden Wirkungen des blinden Gehorsams sind, welchen sie jeder unheilvollen Leidenschaft, jeder entarteten Begierde zollen, wenn sie immer tiefer und tiefer sinken in dichte Finsterniß und in Tod, und bloß mit Hohn auf die freundliche Stimme antworten welche sie zu Licht und Wahrheit zurückruft.

Jeder Heilige der letzten Tage ter in dem Lichte und unter der Leitung des heiligen Geistes lebt, ist ein lebender Beweis: daß nur wenn er diesen Geist besitzt, er seine eigenen Handlungen verstehen, und die Resultate fassen kann die daraus hervorgehen werden. Nie ist ein Heiliger abtrünnig geworden während er den Weissaungen der Priesterschaft und dem Geiste der Offenbarung Folge leistete, aber wenn immer er beginnt an der Autorität zu klügeln, wenn er nicht begreisen kann warum er gehorchen soll, so sollte er darin ein sicheres Anzeichen sinden daß Kinsterniß sich in seinen Geist einsschleicht, und daß üble Einslüße ihn zu erblinden drohen. Es ist alsdann hohe Zeit um sich zu blicken und nach dem Sige des Übels zu suchen, denn er kann versichert sein daß das Unrecht an ihm selbst liegt.

Blinder Gehorfam ift nicht die Art bes Gehorfams bie ber Berr verlangt. Es ift ein Borrecht jedes Seiligen seinen Weg flar vorgezeichnet zu sehen. Die Berheißung lautet: baß ber Gehorfam gegen bie Berordnungen ben Gehorchenden zur Gabe bes heiligen Geiftes verhelfen wird, ber fie gu aller Wahrheit führen, und ihnen gegenwärtige und fommende Dinge zeigen wird, auf daß fie nicht in Finfterniß und Ungewißheit gu wandeln haben. Der herr fordert baf die Menschen glauben ehe fie fich taufen laffen, und ber Glaube muß burch bas gange Leben bes Beiligen bindurch als nothwendige Bedingung bes Seils aufrecht erhalten werden, und er kann bloß auf eine befriedigende Kenntniß, ein genaues Verständniß deffen gegründet werden was man von ihnen zu glauben verlangt. Die Taufe und bas Auflegen ber Sande ohne folden Glauben wurde eine bloße Spötterei fein. Der Gehorsam gegen die Borfdriften der Priefterschaft muß, um Gott wohlgefällig zu fein, ein vollkommen freiwilliger fein, und aus bem Beugniffe des Geistes des Wahrheit hervorgehen. Diefes Zeugniß follte beständig gefräftigt werden burch bas Bewußtsein bag nur in solchen Borfdriften Segen und Sicherheit zu finden ift.

Abraham wurde nicht die Prüfung seinen Sohn Isaak zu opfern, überstanden haben, wenn seine früheren Ersahrungen und das Zeugniß des Geistes ihm nicht die vollste Versicherung gegeben hätten daß der Herr das ihm in Bezug auf seine Nachkommenschaft gemachte Versprechen erfüllen wurde. Er wußte auch bestimmt, durch die Kenntniß die ihm zutheil geworden war, daß Isaak eine Gabe des Herrn war, und daß Er also das Necht hatte über

venselben nach Belieben zu versügen. Wenn die Heiligen ihren Privilegien nachleben und in dem Lichte des Herrn wandeln, so wird der Herr nichts von ihnen verlangen von dessen Recht sie nicht vollkommen überzeugt sind, gleich wie Abraham es war. "Aber," sagen einige, "es sind Beispiele vorgekommen, daß Präsidenten von Distristen und Gemeinden unrecht gethan und andere irre geleitet haben, wie können wir uns versichern daß uns unsere Borgesetzen stets den rechten Weg führen, und in derselben Zeit ihrem Nathe den Gehorsam leisten der uns eingeprägt wird?" Wir werden den Heiligen in's Gedächtniß rusen daß dieser Nath stets begleitet ist, oder wenigstens begleitet sein sollte, von dem Zusaße: unterstüßt jene so im Priesteramte über euch gestellt sind durch eueren vereinigten Glauben, euer Vertrauen und euere Gebete. Diese zwei Theile des Nathes hängen eng zusammen, und man kann den einen nicht vollen Gehorsam leisten ohne auch den anderen zu gehorchen.

Wir legen hier einige allgemeine Regeln zur Richtschuur ber Heiligen nieder, und wenn sie dieselben gewissenhaft befolgen, so werden sie in Sachen des Gorsams nie irren. Bor allem andern darf keine Belehrung oder Regel, welche den Heiligen zur Darnachhandlung gegeben ist, sei sie in den geschriesbenen Offenbarungen enthalten, oder von der ersten Präsidentschaft der Kirche ausgehend und geheiligt, von einer andern Autorität beseitigt werden als von der sie ausgeht. Sine höhere Autorität mit Füßen treten um sich einer niedern zu unterwersen, ist in diesem Neiche nicht gestattet. Wenn die Heiligen sich streng an die Grundsätze halten und sich von dem Geiste des Lichtes leiten lassen, so werden sie nie eine Sünde begehen welche sie einer ernstlichen Verurtheilung aussetz.

Wenn ein Mann als Präsident einer Partie von Heiligen ernannt wird, so sind dieselben berufen ihre Bereitwilligkeit ihn zu empfangen kund zu geben, und durch Ausheben der Hände zu geloben ihn durch ihren Glauben und ihre Gebete zu unterstüßen. Nur diesenigen die ihren Bertrag brechen, sind der Gefahr ausgesetzt irre geleitet zu werden und in Finsterniß zu versinken. Dieses führt und zur zweiten Negel die und als Richtschnur in diesen Sachen dienen soll: brecht nie euer Bündniß. Keiner der einen Platz im Priesteramte bekleidet, wird die Macht haben die ihm anvertrauten Brüder irre zu führen, oder Vorwürsen auszusetzen, wenn sie treu ihr Bündniß halten. Der Herr wird ihn eher von seinem Platze entsernen, ehe Er dieses dulden wird. Noch mehr, ein so unterstüßter Präsident wird nie die Macht haben irgend einem der ihm Anvertrauten einen Rath zu geben, dessen Befolgung sich nicht als heilsam für ihn herausstellen wird.

Der Herr läßt oft Sein Volf die natürlichen Folgen seiner eigenen Hands lungen erdulden, damit es lerne recht zu thun, durch die Erfahrung des Nach

theils ber aus bem verkehrten Sandeln erwächst. Wenn eine Gemeinde Zwietracht und Verläumdung in ihre Mitte einschleichen läßt, fo ift ihre Ginheit gebrochen, ihre Mitglieder verlieren den Beift und ihr Glaube ftirbt ab. Nichts fann in einem folden Falle ben Prafibenten hindern unrecht zu thun, wenn er in seinem Bergen bagu geneigt ift, benn die Gemeinde kann ihn nicht mehr burch ihren Glauben binden. Der Herr wird fie bann vielleicht beide in Kinsterniß finten und die Belohnung ihres Thuns ernten laffen. Diejenigen welchen die Kührung ber Seiligen vertraut ift,, haben die Berpflichtung in Recht und Gerechtigfeit zu leiten und zu rathen, ja fie werden felbst nicht einmal die Macht haben anders zu thun, wenn die Seiligen ihrer Pflicht nachkommen. Die Sache ift : bag viele die Beilige genannt werden, ben Teufel bienen werden, ohne sich im mindesten darüber zu beklagen. Wir vermuthen daß sie dieses thun weil es ihrer Natur am meisten zusagt; boch wenn von ihnen verlangt wird ihren Stand durch Gehorfam gegen die Befehle bes Briefteramtes zu ehren, fdreien fie über "blinden Wehorfam, " weil fie nicht das Licht der Wahrheit besitzen, um zu verstehen warum sie gehorchen follen, noch ben Beift Gottes als Zeugen daß Leben und Beil die Belohnug bes Behorfams fein wird. Gie tabeln Gott und Seine Diener, mahrend ber Balfe in ihrem eigenen Auge ift. Taufende fonnen beftätigen daß nie die Segnungen ausgeblieben find, wenn bie Seiligen bem Rathe jener gehorchten bie ihnen vorgesett find. Biele andere haben nur zu lebhaft empfunden um je ju vergeffen, daß Unglud und Sorgen bie Folge bes Ungehorfams find. Entweder ift das Priefteramt der Kanal durch welchen die Menschen das Beil empfangen, ober es ift es nicht. Wenn es überhaupt ber Weg ift, so ift es ber Weg vom Anfange bis zu Ende. Wenn ber Berr ben heiligen Geift überhaupt spendet, so wird er diese Gabe so lange währen lassen, als ber Begenftand berfelben wurdig ift, und biefer Beift wird ftets ein untruglicher Kührer sein. Er zeigt benen welche bie Leitung haben, die zu ertheilenden Beifungen, und wenn bie welche diese Beifungen erhalten, von demfelben Beifte erfüllt fint, fo lehrt er ihnen bag ber Behorfam gegen biefelben Gegnungen mit fich bringen wird. Der Berr Tift das vollkommenfte Wefen, und Seine Plane find in ihrer Ausführung vollfommen und gewiß. Die Unvolls fommenheit und Ungewißheit ift gang auf unserer Seite. Wir anempfehlen auf's warmste jenen Seiligen welche die Reigung verspuren über blinden Behorfam zu flügeln, zu den erften Grundfaten gurudgutehren, und von neuem nach der Gabe des heiligen Geiftes zu ftreben; bann mogen fie nur feinen Ginflufterungen gehorden, und er wird ihnen das Licht fein, mit deffen Bulfe ihr Fuß ficher ben Pfat ber Gerechtigfeit mandeln wird. Gie werben alsbann nie wieder einen Zweifel in Bezug auf Gehorfam anheimfallen, und obgleich ber Gehorsam gegen bie Berordnungen ben Berluft ihrer Sauser und Ländereien, der Bequemlichkeiten des Lebens, der Gesellschaft ihrer Freunde nach sich ziehen mag, obgleich er sie dahin führen mag dem Tode in's Angesicht zu schauen, oder selbst seine grauenvolle Wirklichkeit zu erdulden, so werden sie doch stets das tröstliche Bewustsein fühlen, daß nach diesem Tage der Opfer und Prüfungen ein glänzenderer Tag kommen wird, ein Tag der Belohnung, der Freude, wo sie die Fülle der Segnungen des ewigen Lebens genießen werden; während sene welche vorgezogen haben den sie umgebenden üblen Einslüßen blinden Gehors am zu leisten, weil sie ihr eigenes Urztheil für den sichersten Führer halten, zerstörte Hoffnungen, unnühe Sorgen und Elend zur Belohnung erhalten werden.

#### Meib.

"Den Geift ber in ench wohnt, geluftet wiber ber Reib." Jafob, 1V. 5.

Nie sind wahrere Worte gesprochen worden als die obigen. Jeder Tag liefert und neue Proben daß die schwierigste Aufgabe unserer Selbstbeherrschung darin besteht: unser Herz von neidischen Gesühlen frei zu halten. Betrachtet einen Menschen dessen Bekannter, Nachdar, oder selbst Freund einen Bortheil, eine Gunst oder einen Segen errungen hat, und ihr werdet bemerken wie die Gesühle des Neides sich in seinen Busen einzuschleichen suchen. Er wundert sich warum er nicht anstatt des andern oder wenigstens in derselben Beise begünstigt worden sei; er kann nicht begreifen warum ein anderer als er geswählt worden sei. Und wenn nicht diesen Gesühlen rasch Sinhalt gethan wird, so werden sie unangenehme Wirkungen hervorrusen, und selbst Männer welche sonst mit vortresslichen Eigenschaften begabt sind, haben unter solchen Umständen die größte Mühe die Ruhe ihres Herzens zu bewahren.

Ja, diese neidischen Gefühle gegen das Glück anderer sind nicht bloß den Weltmenschen eigen. Auch bei den Heiligen schleichen sie sich oft ein, und werden nur zu oft gehegt und ermuthigt, anstatt furz und ohne Umstände-verbannt zu werden. Man sollte in der That oft glauben daß unter manchen Heiligen der Neid in einem höhern Grade vorhanden wäre als unter den Kindern der Welt. Das sollte nicht so sein, denn es untergräbt die Grundlage jedes bessern Gefühles und zerstört die Harmonie und Eintracht, welche stets unter den Heiligen Gottes walten sollte. Warum sollte ein Heiliger sich zurückgesetzt fühlen, oder irgend einem kränkenden Gefühle in seinem Busen Raum geben, weil sein Bruder einen einträglichen Plat erhalten hat, oder zu einer verantwortlichen Stelle ernannt worden ist? Sollte nicht jener Heistige sich vielmehr über die Beförderung und Ehre seines Bruders freuen?

Dieses wurde mehr zur Ausübung des Rathes beitragen, den der alte Apostel gibt: "Durch Demuth achtet euch unter einander, einer den andern höher als sich selbst. "— Berliert ein Heiliger durch den Erfolg seines Bruders? Gewiß nicht, der Berlust hat mit der Frage nichts zu thun. Was ein wahrer Heiliger gewinnt, ist Gewinnst für alle wahren Heiligen, denn sie sind alle Glieder Eines Körpers und sollten alle von Einem Geiste beseelt sein.

Es geschieht oft daß Leute in der Welt glänzende Geschäfte machen und die Heiligen doch nicht die geringste Notiz davon nehmen, während Brüder und Schwestern sogar ganz artige Gerüchte in Umlauf seßen, wenn ein Bruder auch nur von dem vierten Theile des Erfolges der Weltsinder des günstigt wird. Wie sieht dies beim Lichte des Evangeliums aus? Gewiß, sei, neswegs empsehlungswerth. Die Heiligen welche solchen undristlichen, tadelswerthen Gefühlen Raum geben, beurfunden nicht den Geist der Bibel, das Licht vielmehr das noch in solchen Heiligen flackert, wird bald der Finsterniß Plat machen, wenn sie nicht Neue empfinden und andere Wege einschlagen.

Diefer Bruder findet es gar nicht in der Ordnung daß eine gewisse Familie in feiner Gemeinde ausersehen worden ift burch die Mittel des Stäud. Auswanderungs-Fondes nach dem Thale gebracht zu werden, während er eine andere Familie, teren Namen er nennen konnte, biefer Wohlthat für weit würdiger erachtet. Wenn er über ben Fond zu verfügen hatte, ober beauftragt wäre die Auswanderer auszuwählen, so würde er grade das Gegentheil von dem gethan haben was feine Bruder im Umte thaten. Zweifelsohne bas ware geschehen. Es ist ein sonderbares Ding daß es immer eine Rlaffe von Meniden gibt welche bie Geschäfte unendlich beffer zu führen wissen als die welche damit beauftragt sind; und immer muß es sich treffen daß biefe gescheiten Leute vom Amte ausgeschlossen find. Doch dieß find noch nicht die schlimmften Übel. Diese Unzufriedenen zerftoren das Bertrauen, und mit ber Zerstörung bes Bertrauens hört auch bie Ginheit im Sandeln auf. und so wird bas Unbeil tiefer und umsichgreifender. Es ift feine Übertreibung der Wahrheit wenn man fagt: daß ein folder Brummbar zehnmal mehr Unheil anstiften fann als ber Irrthum in bem Urtheil, felbstzugestanden es gabe einen, welcher bem Murren zur Entschuldigung biente.

Anstatt den Bruder zu beneiden, oder auf seine Kosten üble Gerüchte in Umlauf zu seizen, würde es weit edelmüthiger sein sein Bestes zu suchen, ihm zu seinem Erfolge Glück zu wünschen und in seinem Mißlingen zu trösten. Ein solches Versahren würde zehn tausend mal den Gefühlen des Neides und der daraus entspringenden Kälte und Mißtrauen vorzuziehen sein. Gegen diese Dinge sollten die Heiligen mit allem Eiser auf der Hut sein. Die Wohlfahrt und das Gedeihen unsers Bruders sollten uns theuer sein, und wir sollten alles vermeiden dieselben zu trüben; wir sollten zu allen Zeiten den

Gefühlen bes Neides, die in unsern Herzen auftauchen können, widerstehen, benn "wer vermag zu stehen vor dem Neide?" Wenn wir einen Geist dieser Art bemerken, so sollten wir ihn augenblicklich mit Füßen treten.

Wenn das Wohlergehen eines Bruders Neid in dem Busen eines Heiligen erweckt, so wird er wohlthun sich ausmerksam zu prüfen, und seinen Geist zu einer freudigen Unterwersung zu bringen, wenn je ein Mißgeschick kommen sollte. Wenn er das zu thun vermag, so wird der Neid ihm wenig anhaben. Doch wenn seine neidischen Gefühle auf diese Weise nicht zu beseitigen sind, so soll er suchen seinem wohlhabenden Bruder etwas gutes zu thun, so soll er sich vornehmen nur gutes von ihm zu reden, und so fortsahren bis bessere Gedanken, bessere Gefühle und bessere Thaten den Sieg davon tragen.

#### Von Seiten der Redaktion.

3weiter Band bes Darftellers. - Mit ber nachsten Rummer wird ber erfte Band bes "Darftellers" gefchloffen fein. Da bie Beit biefes Abichluffes immer näher heranrudt, fo ersuchen wir bringend unfere Wefchäftsträger und Abonnenten jede Anstrengung zu machen um die Bahl ber Abnehmer zu vermehren, damit wir in den Stand gesetzt werden einen zweiten Band zu beginnen. Wir beabsichtigen fin unserm nachsten Bande einige Berbefferungen zum Bortheil unferer Lefer einzuführen, welche nothwendigerweise unsere Auslagen vergrößern muffen. Um dieses zu bewerkstelligen, bedürfen wir der thätigen Mitwirfung der Priefterschaft und der Seiligen. Da ber "Dafr fteller" bis jest bas einzige Mittel ift burch weldes bie in beutscher Bunge rebenden Seiligen befannt werden fonnen mit den Worten des ewigen Lebens, wie sie in diesen letten Tagen dem Munde ber Propheten und Apostel entquellen, und durch welches fie ben Fortschritt bes Evangeliums unter den Nationen der Erde, das Bersammeln ber Seiligen, und das Geteihen Bions erfahren konnen; fo hoffen wir daß Alle eine außergewöhnliche Unftrengung für die Fortdauer unfer Monatschrift machen werden. Die Seiligen die nur Gine Rummer nehmen, follten trachten mehrere zu beziehen, damit sie ihren Freunden und Nachbarn damit Beichenke machen und fie ihren Bermandten fenden können, welche in Orten leben die Die Diener Gottes nicht betreten durfen. Jene welche Familien habenfollten, so weit es in ihrer Macht liegt, für jedes ihrer Kinder ein Exemplar aufbewahren, auf daß diese sich selbst mit den Grundsäten und der Geschichte ber Kirche vetraut machen können, wenn Umftande eine Trennung ber Familie berbeiführen.

Wir wunschen daß unsere Agenten uns über den Zuwachs in ihren Bezirfen bis zum Isten Juni, oder zuvor, benachrichtigen. Wenn sie schweigen, so werden wir fortfahren dieselbe Jahl Eremplare zu senden wie bisher.

Wir würden es gern sehen wenn man und den Betrag des Abonnements um den 10ten jeden Monats übermachte, wo dieser Betrag die Summe von 10 Fr. per Monat übersteigt, wo er weniger beträgt, alle drei Mosnate.

Grade als wir unser Blatt unter die Presse geben, erhalten wir ein ans deres Paket "Deseret News, von Dezember, und andere interessante Nacherichten von unsern Correspondenten, aber Mangel an Plat hindert und etwas davon in diese Nummer aufzunehmen.

Mit unabläßlichen Gebeten für Guer Wohl verbleiben wir höchst achtungsvoll Guer

J. L. Smith.

Gedrängte Geschichte der Kirche Jesu Christi der Seiligen der letten Tage, von ihrem Ursprunge bis zum Jahre 1855.

(Schluß. Giehe Dr. 10.)

In bieser traurigen Gegend wurde die Lage der Großen Salzsee-Stadt bestimmt. Nicht eine einzige Person in dem ganzen Trupp war vollständig mit Vorräthen versehen, sondern alle waren auf drei viertel und halbe Rastionen gesetzt. Unter solch mißlichen Umständen wurde ihre Zahl noch durch die Ankunst von ungefähr hundert Mann, einer Abtheilung des Mormonens Bataillons, vermehrt, die ihren Weg ohne allen Proviant zu ihnen gefunden hatten. Präsident Young und ein Theil der Pionire sehrten noch denselben Herbst in die Winterquartiere zurück, und famen im Herbste 1848 von neuem mit tausend Wägen in der Großen Salzsee-Stat an.

Die Grillen kamen mahrend dieser Jahredzeit in dichten Schwarmen von den Bergen, und fraßen den größten Theil der spärlichen Ernte, und würden wahrscheinlich alles zestört haben, wenn nicht der Allmachtige in Fürsorge für Sein Bolf große Züge von Meven gesandt hätte, welche diese scheußlichen Insekten verschlangen und sie bald darauf von sich gaben um andere zu verschlingen.

Obgleich das Mormonen-Bataillon im Dienste der Vereinigten Staaten war, und den größten Theil der Familien in den Winterquartieren zurückge-lassen hatte, so wurden boch diese Familien im Frühjahre 1848 von dem Ministerium der indischen Angelegenheiten gezwungen ihre Hütten zu verstassen, und über den Fluß nach dem Staate Jowa zu wandern, obschon es

wohl befannt war daß sie bloß bis zur Rückfunft des abwesenden Bataillons dort zu bleiben beabsichtigten.

Im Frühlinge 1846 entbeckten zuerst einige Mitglieder bieses Bataillons die Goldminen von Calisornien, und eröffneten so der Welt eine unvergleiche liche Quelle von Reichthumern und Abentheuern.

Im Herbste 1848 wurde die erste Präsidentschaft der Kirche reorganisitt: Brigham Young wurde einstimmig zum Präsidenten über die ganze Kirche gewählt, Heber C. Kimball und Willard Nichards wurden zu seinen Räthen ernannt, und ihre erledigten Plätze in dem Collegium der zwölf Apostel neu besetzt. John Smith erhielt die Weihe eines Patriarchen über die Kirche.

Im März 1849 wurde eine provisorische Regierung eingesetzt und von einer Bersammlung eine Staatsverfassung für "den Staat Deseret " berasthen. Ein Abgeordneter wurde auf den Congreß geschickt um eine Petition wegen Aufnahme in die Union zu überreichen. Im September 1850 beschloß der Congreß der Bereinigten Staaten den Staat Deseret dem Territorium Utah einzuverleiben. Die Nachricht von diesem Beschluß kam erst im Frühzighre 1851 in Utah an, und ein voller Gerichtshof wurde erst im Juli 1853 errichtet. Brigham Young wurde zum Statthalter ernannt, und hat während vier Jahren diese Stelle zur allgemeinen Zusriedenheit der Einwohner beskleidet, welche einstimmig seine Wiedereinsetzung wünschen.

Obgleich die Gegend eine der ödesten war, in der der Mensch leben kann, da nach der Schätzung des verst. Kapitans Gunnison, Ingenieurs der Berscinigten Staaten, kaum ein Morgen Landes von 21,000 zu bewässern ist, und ohne Bewässerung kaum ein Baum oder Strauch unter der Schneelinie fortkommt, so hat sich boch keine Colonie rascher und gleichförmiger entfaltet.

Die Niederlassungen erstrecken sich nun von Norden nach Süden durch die ganze Breite des Gebietes, 350 Meilen, allenthalben wo Wasser zur Bewäßserung des Bodens zu haben ist. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf 50,000 Seelen, die fast ausschließlich der Kirche angehören. Ungefähr 100 Sägemühlen sind nun in Betriebe. Bon den öffentlichen Gebäuden haben wir hervor: Das Deseret Staats-Haus, in welchem fünf Jahr hindurch die Gesetzgebende Versammlung tagte; das Utah Territorial-Haus zu Fillmore; das Tabernakel in der Großen Salzsee-Stadt, ein Gebäude von 126 Kuß Länge und 64 Kuß Breite, welches ohne einen einzigen Pfeiler gewölbt ist. In dieser Stadt gibt es 24 zute Schulhäuser, schön ausgebaut und durchsschnittlich 30 Kuß lang und 20 Kuß breit. Die ganze Nachbarschaft in dem Territorium hat ähnliche Schulanstalten aufzuweisen.

Die Arbeisfräfte welche zur Anlegung von Bewässerungsgräben erforderlich sind, sind weit bedeutender als die welche in andern Staaten zur Lichtung eines Waldes angewendet werden mussen. Wenn der Boden gehörig bewäsfert wird, so gedeihen Weizen, Mais und Gemüse im Überstuß. Am 11ten März 1854 verschied Dr. Willards Richards an ber Waffers sucht, in der Großen Salzses-Stadt. Um 6ten April wurde Jedeviah Me Grant zum Rathgeber in seinen Platz eingesetzt.

Am 23sten Mai starb John Smith, der Patriarch der Kirche, ebensalls in der G. Salzsee-Stadt.

Die Kirche hat von Utah ungefähr 95 Missignäre in Europa, und eine gleiche Zahl in Asien, Afrika und den Südsee-Inseln, nebst einer bedeutenden Zahl eingeborener Altester in den verschiedenen Gemeinden. Eine große Menge Heiliger leben zerstreut in den Vereinigten Staaten und in den Britischen Ländern. Die "Deseret News," von Altester Albert Carrington herausgegeben, erscheint in 4000 Exemplaren wöchentlich in der Großen Salzsee-Stadt; auch in St-Louis kommt eine Wochenschrift heraus, deren Herausgeber der Alteste Erastus Snow ist, eben so in der Stadt Neu-Vort von John Taylor. In Liverpool, England, besorgt der Alteste F. D. Richards die Herausgabe einer Zeitschrift, die wöchentlich in 22,000 Exemplaren erscheint. Sine Wochenschrift, der "Udgorn Scion," wird in Swansea, Südwallis, in welscher Sprache von dem Altesten Dan Jones herauszgegeben.

In Kopenhagen erscheint eine periodische Zeitschrift, der "Scandinaviens Stierne, " in dänischer Sprache. In der Schweiz redigirte vormals T. B. H. Stenhouse ein französisches Blatt. Das Buch Mormon ist in die welsche, dänische, französische, beutsche und italienische Spache übersett. Das Werk hat in Schweden und Norwegen bedeutende Fortschritte gemacht, obgleich die Regierung sich die größte Mühe gegeben hat es zu verhindern. In Frankreich, Deutschland und Italien ist der Forschritt ein langsamer gewesen, was hauptsächlich den Verboten der Regierung zuzuschreiben ist.

In Danemark und der Schweiz ift der Erfolg weit größer gewesen. Auf den Sandwichs Inseln hat das Evangelium reißende Fortschritte gemacht: Die Zahl der Getauften beträgt an 5000 Personen. Das Buch Mormon ift nun in die hawaische Sprache übersett, und eine Buchdruckerei errichtet um die Herausgabe dieses Buches, so wie einer Zeitschrift zu besorgen.

Auf den Gesellschaftsinfeln sahen unsere Missionare ihre Anstrengungen von dem besten Erfolge gekrönt, bis die französische Regierung mit dem Schwerte in der Hand die Politik des amerikanischen Pöbels zu verfolgen begann.

Australien ift nun reich an Gemeinden unserer Kirche, auch erscheint daselbst eine Zeischrift; in Südafrika, Gibraltar, Malta, so wie unter der Lands und Seemacht in der Krimm sind Gemeinden gegründet worden. Auch in Indien sind mehrere Kirchenzweige gestiftet und zu Madras ist eine Zeitschrift herausgegeben worden, aber wegen der großen Unwissenheit und Entartung

rieses Voltes, ift unsern Missionaren nur ein sehr beschränkter Erfolg zus theil geworden.

Ungefähr 1000 Seilige find von Dänemarf in diefes Territorium überfiedelt, und die dießjährige Auswanderung dürfte nicht geringer sein. Die Zahl
der Kirchenangehörigen ift unbekannt, doch nach ben besten Schätzungen die
wir erhalten können, muß sie mehr als 480,000 Seelen betragen.

Es hat sich eine Gesellschaft gebildet um die Heiligen in ihrer Auswanderung nach diesem Orte zu unterstützen, vorerst jene welche in ihrer Heimath am meisten unterdrückt sind. Diese Gesellschaft heißt: "Ständige Auswanderungs-Fonds-Compagnie; "sie besitzt ein Kapital von 250,000 Olrs., und ist so eingerichtet daß sie ihre Mittel vermehren, und den auswandernden Heiligen ihren Beistand in der Form von Anlehen angedeihen laßen kann, welche dieselben nach ihrer Niederlassung hier zurückbezahlen.

Was das Glaubensbefenntniß ber Kirche anbelangt, so mache ich hier aus ben "Times and Seasons" folgende Auszüge:

"Wir glauben an Gott den ewigen Bater, an seinen Sohn Jesum Chriftum, und an den heiligen Geift.

"Wir glauben bag bie Menschen für ihre eigenen Gunden, und nicht für ben Gundenfall Adams werden bestraft werden.

"Wir glauben baß durch das Suhnopfer Chrifti alle Menschen selig wers den können, wenn sie den Geboten und Vorschriften des Evangeliums Folge leisten.

"Wir glauben daß diese Borschriften also lauten: Iftens, Glauben an ben Herrn Jesum Christum; 2tens, Buße; 3tens, Taufe mit Untertauchen für die Bergebung der Sünden; 4tens, Händeauslegen für die Gabe des heiligen Geistes.

"Wir glauben daß ein Mann in den Dienst Gottes durch "Prophezeiung und Händeauslegen" von jenen berufen werden muß, welche die Berechtisgung besitzen das Evangelium zu predigen, und dessen Vorschriften zu verswalten.

"Wir glauben an dieselbe Kircheneinrichtung welche in der ursprüglichen Kirche bestand, d. h.: an Apostel, Propheten, Pastoren, Lehrer, Evangeslisten, ec.

"Wir glauben an die Gabe ber Jungen, der Prophezeiung, der Offenbarung, ber Gesichte, der Heilung, der Sprachenauslegung, zc.

"Wir glauben daß die Bibel das Wort Gottes ist, so weit deren Überset, zung getren ist, wir glauben aber auch daß das Buch Mormon das Wort Gottes ist.

"Wir glauben an alles was Gott geoffenbaret hat, an alles was er gegenwärtig offenbart; wir glauben ferner daß er noch viele und wichtige Dinge offenbaren wird, die mit seinem Reiche zusammenhängen. "Wir glauben an eine wörtliche Vereinigung Ifraels, und an die Wiestererstehung ber zehn Stämme. Wir glauben daß Zion in diesem Welttheile ausgebaut werden, daß Christus perfönlich über die Erde herrschen, und daß die Erde erneuet werden, und ihren paradischen Glanz annehmen wird.

"Wir beauspruchen bas Recht ben Allmächtigen Gott nach ben Gingebuns gen unseres Gewissens zu verehren, und gestehen allen Menschen bas gleiche Recht zu; mögen sie verehren was, wie und wenn sie wollen.

"Wir glauben dem Gesetze Gehorsam, Verehrung und Unterstützung schuldig zu sein, und also Unterwerfung unter Könige, Herrscher, Präsidenten und Magistrate.

"Wir glauben daß wir rechtschaffen, wahr, keusch, tugendhaft und wohlsthätig sein sollen; wir können in der That sagen daß wir Pauli Ermahnung nachkommen: "wir glauben an alle Dinge und hoffen alle Dinge," wir haben viele Dinge erduldet und hoffen alle Dinge erdulden zu können. Wenn es irgend etwas tugendhaftes, liebenswürdiges, ruhmvolles, erhabenes gibt, so suchen wir darnach.

Achtungsvoll

Ioseph Smith.

Wir glauben auch an eine patriarchalische Ordnung ber Che.

Der Grund zu einem Tempel von 193 Fuß Länge und 125 Fuß Breite ist in dieser Stadt gelegt worden.

Am 18ten Februar 1855 wurde John Smith, Sohn des Patriarchen Hysrum Smith, des Martyrers, zum Patriarchen über die Kirche eingeweiht.

Das unvergleichliche Gebeihen bieses Bolfes angesichts so vieler Hemmnisse und Verfolgungen, und in einem so öben Lande, zeigt deutlich daß der Allmächtige seine Gewalt in einer wunderbaren Beise ausübt, um seine gols dene Wahrheit zu verbreiten und die Nationen der Erde zurückzurufen.

### Geo. Al. Smith,

Geschichtsschreiber ber Kirche Jesu Christi ber Seiligen ber letten Tage.

### Meuigkeiten.

Von den "Deseret News" für November find und endlich die Nummern 37 und 38 zugekommen (Num. 35 und 36 fehlen), aus denen wir folgende Nachrichten schöpfen.

31sten Oft. Der Alteste W. Willis (erst fürzlich von seiner Misston aus Indien zurückgefehrt) eröffnete in der Gesellschafts-Halle, in der G. Salzse-Stadt, vor dem "Allgemein-Wissenschaftlichen Vereine," eine Reihe von

Vorlesungen über die Sitten und Gebräuche bes indischen Volles und das Umsichgreifen des Evangeliums in diesen Gegenden.

Heimische Nachrichten. — Die Mauern bes Gerichtshauses für ben Bezirk der G. Salzsee-Stadt find vollendet, und die Arbeiter find nun eifrig mit der Aufsetzung des Dachstuhls beschäftigt. Hunderte arbeiten an den Big Cottonwood Kanal, und auch andere Verbesserungen treten rasch in's Leben. Friede, Wohlstand und Gedeihen weilen fortwährend unter den gerechten Beswohnern Utahs.

Gereinigte Elemente. — Bruder Loba, Chemifer (aus der Schweiz) hat und prachtvolle Propen von Stangenschwefel und Schwefelblume gezeigt, welchen er aus dem Schwefel gewonnen hat, den man in dem Schwefelslager bei Cove Creef, in der Grafschaft Millord findet.\*

Er zeigte auch eine Probe bes vortrefflichsten Peches, und ben Ruckftand von etwas Seefalz das er geläutert hatte, und hat die Absicht nächstens verssuchsweise einige Pfund Schiefpulver zu machen.

Der Rückstand des Salzes wird einen vortrefslichen Bestandtheil bei der Glaserzeugung und beim Berglasen bilden; der des Schwefels wird eine prächtige rothe Farbe geben. In Anbetracht der hohen Preise des Talges und der Kerzen schlägt Bruder Loba vor Alkohol aus Kartoffeln zu erzeugen, wos durch die Auslagen für Beleuchtung bedeutend herabgedrückt werden müssen.

Der Schwefel und die andern Bestandtheile sind im Übersluße worhanden um Utah mit Schießpulver zu versehen; so weit als Menschen und Mittel vorhanden sind unsere manichfaltigen Quellen auszubeuten, können wir Schwesel, Pech, Theer, Terpentin, rothe Farbe, Glas, Seife, ze in hinreischender Menge haben.

### Renigfeiten von Alteften.

Aus einem Briefe von Honolulu, Gesellschafts-Inseln, entnehmen wir daß bas Werf rasche Fortschritte macht, und daß die Heiligen getreu sind.

Der Alteste Georg D. Cannon schreibt von San-Franzisko, am 1sten Oftober, daß er und die Altesten Bull und Wilke sich wohl befinden, und mit der Herausgabe des Buches Mormon in der hawaischen Sprache rasch sortschreiten.

Der Alteste Bringhurst schreibt am 7ten November, von Las Begas, daß sie sich alle förperlich und geistig wohl befinden, und daß ihre Arbeiten reiche sich gesegnet sind. Bieh war in Sud-Californien zu sehr niederen Preisen. Sie haben genug Getreide und andere Feldfrucht eingeerntet, um bis zum nächsten Herbste auszukommen; alles ist in Sicherheit in die Häuser inner-

<sup>\*</sup> Er nahm die armften Stucke die er auffinden konnte, und ihr Ertrag war 50 per 100; ein fo feiner Artikel als wir je gesehen.

halb bes Forts gebracht worden, obschon dasselbe noch nicht ganz vollendet ist. Der Schreiber läßt vernehmen, daß wenn alle Durchreisende die Indianer freundlich behandeln wollten, feinerlei Unannehmlichkeiten an's Licht treten würden.

Der Alteste B. F. Cummings schreibt unter 21sten Oft., von Fort Limbi, daß tie dortigen Brüder an Körper und Geist gesund sind. Sie hatten 20 Bushel Weizen gesaet und bearbeiteten Boden für eine größere Aussaat. Das Wetter war angenehm, geregnet hatte es noch nicht.

Der Allgemeine Gesundheitszuftand hat fich verbeffert, seitdem die trodene Witterung zeitweiligen Regenschauern, Schnee, und einer frischen, reinigenden Luft Plat gemacht hat.

Bir entnehmen die nachfolgenden Berichte dem "Taufendjährigen Stern:

Auswanderung. — Das Schiff "Emerald Isle, " welches am 15ten November 1855 von Liverpool absegelte, kam am 29sten Dezember in Neus York an. Es kamen während der Überkahrt zwei Heirathen und zwei Todessfälle vor.

Das Schiff "John J. Boyd " fegelte am 12ten Dezember 1855 von Liverpool ab, und fam am 15ten Februar 1856 in Neu-York an. Es waren viel Kranke am Bord, weil die Masern ausgebrochen waren.

Das Schiff "Caravan" lichtete am 14ten Februar die Anker. Die 457 Heiligen welche sich darauf befanden, standen unter der Präsidentschaft des Altesten D. Tyler.

Das Schiff "Enoch Train" segelte am 23ten Marz von Liverpool ab, am Bord befanden sich 530 Heilige, von denen 18 aus der Schweiz waren, unter der Prässdentschaft des Altesten James Furgerson.

Aus einem Briefe des Altesten H. W. Miller entnehmen wir daß die unter seiner Leitung stehende Mission bei den Cherofesen Indianern in Texas eine freundliche Aufnahme gefunden hat, und daß sie volle Freiheit genießen zu predigen so viel sie wollen. 23 Cherofesen haben die Taufe empfangen, und so ist eine Kirchengemeinde in's Leben gerusen worden, welche den Namen Cherofesen-Gemeinde führt.

Der Alteste Farnham schreibt aus Auftralien daß das Evangelium sich immer weiter ausbreitet, daß die Wahrheit immer mehr überzeugt, und daß in den verschiedenen Theilen des Landes neue Gemeinden errichtet werden.

Die von verschiedenen Theilen der Erde heimgekehrten Altesten versammelten sich am 29sten Mai bei einem Feste, welches der Präsident Young und seine zwei Räthe ihnen zu Ehren gaben. Hier konnten sie Theil nehmen an den guten Dingen der Erde, und sich der Belehrungen erfreuen welche die Vorsteher der Kirche und einige der zwölf anwesenden Apostel ertheilten.

Die Gesetzebende Versammlung von Utah hat ihre Sitzungen im Dezember begonnen. Es wurden Maßregeln beschlossen eine Kopfzählung im Gebiete vorzunehmen, und dann beim Congreß um Aufnahme in der Union nache ausuchen. Die Abgeordneten sollen im März 1856 zusammentreffen um die erforderliche Petition auszuarbeiten und eine Constitution für den Staat abzusassen.

Das Wetter ist in dem Gebiete fehr kalt gewesen und ist viel Schnee gefallen, eine Sache die als gang ersprießlich angesehen wird, um im Sommer hinreichend Wasser zur Bewässerung zu haben.

#### Symne (C. M. D.)

Ihr Auserwälhten freuet Guch!-Und ward ber Beift bes Berrn. Wir find nun in bem Gottesreich. Uns ftrahlt ber Bahrheit Stern ; Der Stern, ber Jefus Chriftus war, Im Licht von Gottes Thron. Er leuchtet uns fo wunderbar -Sein Ram' ift : Gottes Cobn! Drum Bruber, unfer Lobgefang Ertone ihm im Chor, Und Lieb' und Chrfurcht, Preis und Danf Beb' unfer Berg empor! Gin Jeber trag' bas Biel in fich. Bormarts! im Licht bes Berrn. Der Seelenhirt hat ficherlich Solch göttlich Streben gern.

Ja zieh' in unser Herz hinein,
Du Freudefürst und Freund,
Und laß uns Dir ganz eigen sein
Allüberall vereint!
Alls Deine Jünger wollen wir
Dein Reich mit Dir erbau'n;
Schent' uns nur Deines Geistes Zier!
Dann wird die Frucht man schau'n!

G. Eduard.

Diese Beitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer: 20 Cenf. R. B. — Briefe die auf diese Beitschrift Bezug haben bittet man franco an den Restatteur zu abressiren,

Der Redacteur: John L. Smith.

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen ber letten Zage.

Die Wahrheit wird ftete burchbringen.

Nº 12.

Mai 1856.

1. Band.

### Geoffenbarte Religion.

(überfett aus bem Stern von 1854.)

Es gibt vielleicht keinen Gegenstand der so durchaus misverstanden wird, als "Geoffenbarte Religion." Die Vorstellungen über die Natur derselben sind sehr unbestimmt und oft sogar sehr fehlerhaft. Die allgemeinen Beziffe davon gehen dahin hinaus, daß sie für den Menschen in dieser Welt nicht in ihrer ganzen Ausbehnung anwendbar, sondern erst für seinen Zustand in einer andern Welt vollsommen geeignet ist. Die Menschen haben sie immer mit eisersüchtigem Auge betrachtet, als wenn sie dadurch in Knechtschaft gebracht werden könnten. Anstatt sie mit dem gesellschaftlichen Leben innig zu verweben, und ihr einen direkten Einsluß auf jedes Ereignis der Welt einzuräumen, hat man ihr eine im höchsten Grade untergeordnete Stelslung angewiesen; auch denken die Menschen mit einigen leeren Ceremonien dem Weltenbeherrscher ihren Tribut gezahlt zu haben.

Die Religion, wie sie bis jest auf der Erde verbreitet war, ist fremdartig und unnatürlich, und in Folge dessen gänzlich unvermögend das Menschengesschlecht zur Verherrlichung und ewiger Glückseligkeit zu führen. Ihre Vorschriften sind launenhaft, und ihr Charakter gemein und erniedrigend. Um ihr anzugehören, mussen wir eher auf der Stufenleiter der Wesen hinabskeigen als hinanklimmen, denn trot aller Vekenntniß der christlichen Nastionen, war doch der Glaube an die begeisterten Schriften früherer Jahrhunderte das meiste das sie durch eine lange Nacht geistiger Finsterniß besaßen. Ohne den Geift, welcher diese alten Propheten erleuchtete, haben die Mensch

schen mit eigener Weisheit Systeme gebaut, und deßhalb sind ihre vollkome mensten Plane machtlos gewesen den Menschen zum Heile zu führen.

Ich wunschte den Ausbruck "Geoffenbarte Religion" in seinem eigentslichen Sinne verstanden, und nicht als ein loses, unbestimmbares Ding aufgefaßt. Wir können den Ausbruck "geoffenbart" nicht mit Recht einer Religion beilegen, welche nicht unmittelbare und fortdauernde Offenbarungen zugibt. "Geoffenbarte Religion" hängt offenbar |mit theokratischen Institutionen zusammen, sie ist in der That eine göttliche Regierung unter einem gleichbedeutenden Namen, und kein Bolk kann sich mit dem Besitze derselben rühmen, wenn es nicht direkt unter einer Theokratie (Gottherrschaft) lebt. Uns einzubilden daß der Besitz einiger Bücher, von Männern geschrieben welche unter einer solchen Negierung lebten, uns zu gleichberechtigten Untersthanen stempeln wird, gleicht der Idee, daß wir durch die Lesung der griechisschen Geschichte Griechen werden.

Die Menschen sind in einen großen Irrthum gefallen die Religion als eine abstrafte Spekulation zu behandeln, und in einigen Gebeten und Gebräuchen ihre ganze Bedentung zu suchen, während sie doch gerade die wirkliche und praktische Herrscherin ist. Ihr Iwed und Endziel ist die Lösung der sozialen Frage, die Bestimmung des Verhältnisses des Menschen zum Menschen und des Menschen zu Gott; sie ist die Haupttriebkraft aller Handlungen, die Lehrerin von Künsten und Wissenschen und Weltweisheit, kurz, es ist eine Theokratie, die, von welcher Seite immer betrachtet, ihren göttlichen Ursprung beurkundet.

Gott, ale Schöpfer aller Dinge und Urheber unseres Daseins, hat ein unbeftreitbares Recht als Universal-Berrscher anerfaunt zu werben. Daß bie Meniden unter Seine absolute Serrichaft fich beugen follen, ift naturlich, vernunftgemäß und gerecht. Es ift naturlich, weil Er ber große Bater ber Menschenfamilie ift, weil unsere Verwandtschaft mit Ihm einen weit erhabeneren Charafter an fich tragt als die mit unferen irdifden Eltern. Es ift vernunftmäßig, weil Geine Macht, Weisheit und Liebe unendlich find, weig feine Majeftat burch feine Werke offenbar wird; mahrend andrerfeite unfere besten und weisesten Regenten ganglich unfähig find, die Welt in Gerechtiggeit zu regieren. Die Rechte aller Menschen zu bestimmen, und biefelben unpartheilsch an sie, je nach ihren Berdiensten auszutheilen, ben zahlsofen Bedürfniffen und Bunfchen bes Bergens zu genügen und bas Menfchengefchlecht zur Berherrlichung und ewiger Glüdfeligfeit zu führen - ift eine mehr als menschliche Aufgabe. Unfere höchsten Anstrengungen stehen in feinem Berhaltniß zu bem ungeheuren Beginnen eine Welt zu regieren. Außerbem herrichen oft bie Schlechten und bie Bolfer trauern barob. Bon Beit zu Beit wird bie Gefellschaft umgefturzt und in Stude geriffen burch den Chrgeiz und die Eifersucht ihrer Leiter. Dann ächzt die Erde unter dem Drucke der Schlächterei und seufzt über die Ströme Blutes, mit welchen die Berbrechen der Gewalthaber sie bedecken. Es ist nichts seltenes daß der Unschuldige und Tugendhafte unterdrückt und verdammt ist, in Elend und Mansgel zu leben und zu sterben, noch ist es ungewöhnlich daß der Listige und Gemeine in dem Nathe der Nationen sist, und in den Üppigkeiten des Lebensschwelgt. Deshalb ist eine Göttliche Regierung der größte Segen dessen die Menschheit theilhaftig werden kann.

Es ift gerecht, weil alle Dinge von Gott fommen — von Ihm sind sie erschaffen, von ihm werden sie erhalten. Die Erde und deren Güter geshören dem Herrn, und niemand hat ein anderes Recht auf deren Besit als das der Verwaltung. Alles was wir sind und haben hängt von seiner Macht und Güte ab, es ist also nur gerecht, Ihn als moralischen Beherrscher über alles anzuerkennen. Dieses ist um so gerechter, als die Segnungen dieses Lebens nicht rechtmäßig vertheilt sind. Tausende werden durch Mangel in ein vorzeitiges Grab gestürzt, die Tugend sindet selten ihren Lohn, und menschliche Einrichtungen sind gänzlich außer Stande das Verlangen der unsterblichen Seele zu befriedigen. Dieß alles beweist, daß eine göttliche Regierung allein dem Menschen genügen kann.

Das ist eben Sünde daß die Menschen sich von der Herrschaft Gottes tosgesagt haben! Es ist nicht nur an und für sich Sünde, sondern es ist auch Sünde in den Folgen. Es ist nicht nur an und jür sich Sünde, weil wir dadurch die Macht Gottes für uns selbst in Anspruch nehmen. Es ist Sünde in den Folgen, weil wir, indem wir uns von Ihm wenden, die Quelle der Erleuchtung, Feinheit und Verherrlichung verlassen. Ieder Schritt, mit dem die Welt sich von den theofratischen Institutionen entsernt, ist ein Schritt gegen Erniedrigung, Etend und Tod. Zu behaupten daß "diese Dinge nicht länger nothwendig seien," heißt behaupten daß die Weisheit der Menschen größer ist als die Weisheit Gottes. Das ist ein unsehlbares Zeichen der Finsterniß, in welche die Welt versenft ist, so wie ihres Abfalles von Tugend und wahrer Religion. Diese Dinge werden immer ein Bedürfniß bleisben, in unserm gegenwärtigen Zustande sowohl als in dem zu kommenden.

Es ist die widersinnigste und entwürdigendste Ansicht die man sich denken kann, zu behaupten daß die "Geoffenbarte Religion" eine Institution un natürlich er Dinge sei, oder daß Wunder und Offenbarung nur desshalb kundgegeben worden, um die Sendung Christi zu sichern, und die Menschen zu dem Glauben an seine Lehre zu bewegen. In Wahrheit, der eigentliche Geist des Christenthums ist die Göttliche Herrschaft, und ohne dieselbe gibt es kein Christenthum. Eine Theofratie ist das natürlichste System, das des Menschen Geist zu fassen vermag, und anstatt und zu wundern daß dieselbe

je bestanden hat, sollten wir und vielmehr wundern, daß sie nicht allges mein ist.

Was ist natürlicher als daß Der welcher den Tag und die Nacht werden läßt, welcher die Planeten schwebend erhält und ihren Lauf leitet, welcher den Menschen schuf und ihn mit Nahrung versieht — was ist natürlicher als daß Er uns auch regieren soll!

Es gibt noch eine andere widersinnige Ansicht, die in ben Köpfen vieler wurzelt, nämlich: daß Gott bei der Erschaffung der Welt für alle Zeiten vorsorgte, daß Er alle Dinge vollkommen fouf, und ben Menschen mit Bernunft begabte, burch beren Sulfe er ihre Gefete erkennen und benfelben gehorden fann, daß Er aber ju gleicher Zeit ein Strafe fur den Nichtge= horsam festgesett. Diese Unsicht fann mit deutlichen Worten also lauten: Radbem Gott die Welt in's Wert gefest hatte, befummerte Er fich nicht ferner um fie. Und bie Iteen ber religiofen Geften fommen fast auf basselbe heraus. Es ift mahr, fie geben ju, daß Er einige andere Male eingeschritten sei, aber nicht mehr. Wohlan, ber Glaube ber alten Seiden ift ficher bem ber neuen vorzuziehen. Obgleich bie Götter ber alten Seiben als launenhaft und unvollfommen angesehen worden, so hatten sie doch einige Liebe für den Menschen und nahmen ein unmittelbares Interesse an feiner Bohl= fahrt; aber ber Gott ber neuen Beiben wird einer folden Schwäche nicht für fähig gehalten, sie glauben baß er genug gethan hat die Menschen zu machen, und felbe mit ber Verantwortlichkeit für ihre Sandlungen zu belaften.

Gebt bas Dasein eines Gottes zu, und bas Recht und bie Bernunftmäßigfeit einer Theofratie ift festgestellt. Ohne göttliche Berrichaft leben wir als ob es feinen gabe. Das ift fo flar und fo allgemein wahr, baß fich Belege bafur bei jeber Nation und bei jeber Sette finden laffen. Rehmt die driftlichen Bolter, jum Beispiel, und ihr werdet feben daß Gott nicht mehr mit ber Regierung bes Bolfes zu thun hat, als wenn es gar nicht da wäre. Ihr Glaube ist meist nur negativer Art, noch beugen sie sich mehr unter seine Autorität als die Ungläubigen. Auf der Kanzel sowohl als unter der Berde, im Rathe sowohl als im Gerichtsfaale, in dem Leben des Philosophen so wie in dem Leben des Arbeiters, ift praktischer Atheismus der hervortretende Charafterzug. Trop allem dem indes befennt jeder wie nothwendig richtige Belehrungen und erhabene Wahrheit für das Glück der Welt find. Hierin liegt ber Borgug ber Civilisation vor der Robbeit, bag fie weis fere Lehren hervorbringt und größere Wahrheiten offenbaret. Dieses ift nun gerade nach meiner Meinung bas Endziel ber Theofratie. Ber ift ein fo Ohrer als Gott, wer so geeignet erhabene Wahrheiten zu offenbaren? weiser 2. witer Herrscher, wer fo fähig Gein Reich zu verherrlichen? Wer ift ein fo gu.

Ich sage deßhalb von neuem, daß eine Göttliche Herrschaft die naturgemäßeste ist, und daß wir uns wundern sollten sie nicht allgemein zu sehen. Die Ursache dieses gegenwärtigen unnatürlichen Zustandes der Gesellschaft ist mit treffenden Worten von dem Propheten Jeremia wie folgt geschildert: "Sollte sich doch der Himmel davor entsehen, erschrecken, und sehr erbeben, spricht der Herr. Denn mein Volk thut eine zwiesache Sünde! mich, die lebende Quelle, verlassen sie, und machen ihnen hier und da ausgehauene Brunnen, die doch löchricht sind, und kein Wassergeben."

Die Welt von neuem unter die absolute Herrschaft seines Schöpfers zu bringen, ist die Absischt und der Zweck jeder Kundmachung gewesen, die Gott den Menschen gesandt hat. Deßhalb haben die Propheten und heiligen Männer ihren abtrünnigen Zeitgenossen Buße gepredigt, deßhalb haben sie gelitten, und selbst ihr Leben geopfert, deßhalb hat der Sohn Gottes die Glorie der Nähe seines Vaters verlassen; und dieß ist Erlösung!

In ben heiligen Urfunden ift beutlich zu lesen, daß alle Dinge der Herrschaft Gottes wieder anheimfallen werden; das war, in der That, der große Gegenstand, bei dem die alten Heiligen mit Vorliebe weilten. Der Apostel Petrus sagt und: daß alle heiligen Propheten Gottes, seit dem Beginne der Welt, von den Zeiten der Zurückerstattung aller Dinge gesprochen haben. Jesus lehrte seine Jünger beten: daß das Reich des Vaters komme, und sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das große Ziel Christi Sendung war, alle Dinge Gott zu unterwerfen, und wenn alle Dinge Gott unterworfen waren, dann sollte der Sohn, der Ihm alle Dinge unterworfen, sich selbst unterwerfen, auf daß Gott in allem sein möge.

E. W. J.

### Bon Seiten der Redaktion.

Mit dieser Nummer ist der erste Band des "Darst ellers" abgeschlossen; wir wollen bei dieser Gelegenheit unseren Lesern einige Bemerkungen mittheilen, in der Hossinung, daß dieser oder jener sich angetrieben fühle, unsere Grundsähe zu betrachten, wie sie in Wirklichseit sind, und nicht wie man sie gelehrt hat, sich dieselben vorzustellen, und demgemäß zu verdammen, denn ein solches Versahren hieße sich selbst und uns die gröbste Ungerechttgkeit zusfügen.

Wir muffen unsern Lesern sagen (obgleich dieß nicht das erste mal ist), daß das Mormonenthum nicht etwa die Ausgeburt einer andern auf der Erde bestehenden Religion ist, daß es nach keinem dieser Muster gebildet

sondern daß seine Organisation einzig und allein dem Vorbitde entnommen ist, das Jesus den Aposteln in seinen Tagen gab, daß also Apostel, Propheten, Bastoren u. s. w. darin vorkommen. Alle, welche die Bibel als wahr anerkennen, müssen gewiß sehen, daß keine solche Kirche auf Erden besteht, außer der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, gewöhnlich die Mormonen genannt.

Unser Glaube ist nicht auf Sand gebaut; wir haben dem Vorbilde Jesus nachgestrebt, unsere Kirche hat dieselben Diener aufzuweisen, die er ernannte, und wir erfreuen und derselben Gaben und Segnungen, die den Heiligen in frühern Tagen zu Theil wurden. Viele suchen nach Zeichen, aber diese Dinge sind nur jenen versprochen, die ihre Sünden bereuen, und für deren Vergebung getauft sind, und denen die Hände zur Gabe des heiligen Geistes aufgelegt worden. Es ist nicht unsere Absicht unsere Bemerkungen weiter auszudehnen, noch wollen wir der gehässigen Gerüchte Erwähnung thun welche gegen und in Umlauf gesetzt worden sind, und fortwährend gesetzt werden, wir überlassen dergleichen Unsslath der eigenen Fäulniß; mögen die Urheber davon die Strafe sinden, die Lügnern und Heuchlern gebührt; der Lärm, den sie machen, hat und bloß dazu gedient, die Leute zur genauern Prüfung unserer Lehrsähe auszusordern. Wir hossen zuversichtlich, daß alle welche diese Blätter durchlausen mögen, weise handeln und nur nach eigener Anschaung urtheilen werden.

Da vieser Band des "Darstellers" viele nügliche und interessante Dinge enthält, abgesehen von der gedrängten Geschichte des Ursprunges und der Ausdehnung der Kirche, so rathen wir unsern Lesern die Nummern alle zusammenbinden zu lassen, um sie besser zu bewahren, nicht bloß der Belehrung wegen die sie enthalten, sondern auch wegen den Hinweisungen darauf, die später sattsinden können; wenn daher irgend jemand nur einen Theil der Rummern hat, so kann er sich wegen des Restes an uns oder unsere Agenten in den verschiedenen Distrikten wenden. Beun jemand wünschen sollte das Ganze aufzuheben, so möge er sich, bevor es zu spät wird, an uns wenden, denn bis jest können wir noch einige Bände zur Verfügung stellen-Auch besühen wir einige andere Werke, in deutscher und französischer Sprache, welche von unsern Grundsähen handeln.

Wir sind erfreut über das Interesse, welches unsere Monatschrift erweckt, so wie über die thätige Theilnahme unserer Abonnenten, und wir hoffen zuversichtlich, daß diese Theilnahme nicht versiegen, sondern vielmehr wachsen werde, auf daß durch lebendiges Wort und durch gedruckte Werse Rechtschaffenheit und Wahrheit unter den Menschen werden, auf daß jeder Gelegenheit habe selbst zu prüsen, und wenn er aufrichtig im Herzen ist, aufrichtig beizustimmen.

Wir danken dem Großen Vater für die Segnungen, mit denen er unsere Bemühungen in der Velehrung der Heiligen und in der Veröffentlichung unserer Grundsätze überschüttet hat, und wenn unsere schwachen Anstrensgungen etwas Gutes geschaffen haben, Ihm allein schreiben wir Ehre, Preis und Ruhm zu.

Unser Gebet ift, baß ber Herr und seine Gute auch bei ber Herausgabe bes zweiten Bandes bes "Darftellers" nicht versagen, und daß unsere Worte die Erbauung unserer Leser zur Folge haben mögen.

J. L. Smith.

### Unfichtbare Ginwirkungen.

Die Menschen find von allerlei Einfluffen umgeben, von denen die wiche tigsten unsichtbar find, und nur wenig erforscht und verstanden werden. Es gibt geiftige, unferen Augen unbemertbare Krafte, nicht nur in uns, fonbern auch in ben Elementen, in bem Simmel über und ber Erbe unter uns, welche beständig Wirfungen hervorbringen, beren Urfachen wir nicht ju begreifen vermögen. Thatsachen verburgen, daß Geift und Körper burch eine dritte Rraft regieren, oder regiert werden fonnen, die entweder in Gott felbst ift, oder von ihm ausgeht; doch wer versteht den erhabenen Zweck des Allmächtigen, warum er ben Menschen biesen Ginfluß gewährt, wer kann beffen mahren Ruten für fein Dafein faffen? Gewiß feine Bestimmung war nicht den Menschen zu entwürdigen, oder ihn zur Zielscheibe bes Spottes für ben gemeinen Saufen zu machen. Offenbarungen und Beobachtungen stellen über allen Zweifel fest, daß es auf der Erde eine Ungahl Geifter gibt bie unaufhörlich zum Bofen antreiben, und auf die ganze Ginrichtung ber Natur einen allgemeinen Einfluß ausüben; boch bie Menschen haben nur eine fehr beschränfte Kenntniß von der Zeit, der Art, der Ausdehnung und den Folgen ihres Thuns.

Es gibt Millionen von Menschen, welche mehr ober weniger an Zauberei, Hererei und den Einfluß der Gestirne glauben. Die Anhänger dieser Künste haben der Welt wenige oder keine Gründe zum Belege ihres Glaubens gesgeben, und doch sind keine oder nur geringfügige Beweise gegen die Mögslichkeit ihrer Eristenz als Wissenschaften, gegründet auf richtige Grundsätze, obgleich vielleicht zu üblen Zwecken angewendet, vorgebracht worden. Sei dem wie ihm wolle, sie üben einen mächtigen Einfluß auf die Gemüther eines großen Theiles der Menschen aus.

Wir fönnten fortfahren bie Wirkungen mächtiger Kräfte herzuzählen, welche ernsthaft ben gegenwärtigen Zustand bes Menschen und seine fünf-

tige Bestimmung berühren, welche also thatsächlich von größter Wichtigseit sind, und boch nur gering geachtet und wenig verstanden werden. Wir wollen indeß doch vorübergehend einer Urkraft Erwähnung thun, weil es die wichstigste von allen ist, wir meinen den heiligen Geist; er ist des Menschen sicherer Führer auf der Bahn des Heiles, und sein Einfluß regiert die Schöpfung der Gottheit. Trop der Wichtigseit dieser Kraft, wie wenig von ihrer Natur und ihrem Ursprunge ist bekannt, wie wenig von ihren Einflüsterungen, ihren mächtigen Auregungen, oder der Natur und dem Umfange ihrer Wirkungen!

Es ift mahr bag in vielen Rudfichten unfer Zeitalter ein Zeitalter ber Biffenschaften ift, in welchem bas Auge bes Sternfundigen bie weiten Simmeleraume burchforicht, und Bewegungen und Größe ber himmlifden Körper mit einer Genauigfeit und einer Umftandlichkeit berechnet, Die fruher unbekannt waren. Die mannigfaltigen Wirfungen bes Dampfes, ber Glek, trigität, des Mesmerismus, der aftronomischen Berechnungen erwecken bie Menschen aus ben Träumereien ber Vergangenheit, und rufen fie auf fruchtbarere Felber ber Thätigfeit. Während fo in ber wiffenschaftlichen Welt neue, oft überraschende Erfindungen und Entdedungen gemacht werden, braucht man auf religiöfem Gebiete feine Fulle neuer Lehren und wunders barer, geiftiger Rundgebungen, um die Menschen aus ihrem alten Schlenbrian herauszureißen, und auf bem Meere bes 3weifels flott zu machen Saben die Menschen, inmitten ihrer neuen Renntniffe, ihres gerühmten Wiffens, einen neuen flaren Begriff von ber Natur, ber Macht und ben Eigenschaften Gottes befommen, wiffen sie mehr von dem Zustande ihres frühern Dafeins, bem Zwede bes gegenwärtigen, und ber Ratur bes funftigen? Haben fie etwas hinzugefügt zu ihrer Kenntniß von himmel und Bolle, von bem Wefen eines himmlifden Lebens, oder find fie vertrauter mit ben Merkmalen ber Belohnung und Beftrafung, welche ein Wefen von unendlicher Gerechtigkeit austheilt? Wahrlich nein. Trop aller handwerks mäßigen Frömmigfeit und theologischen Weisheit, find die Menschen boch' feit fie die Macht und Offenbarung Gottes verläugnet haben, immer tiefer in ben Schlamm bes Mufticismus und bes Zweifels verfunten.

Obgleich die Menschen durch die Vereinbarung und Benutung der Elemente ihre Bewegungsmittel und ihren gegenseitigen Versehr bedeutend vermehrt haben, so haben sie doch nicht den geringsten Begriff von der Art und Weise, wie die himmlischen Wesen von einem Orte des unendlichen Wettalls zum andern gelangen, wie Gott allenthalben gegenwärtig sein, und seine Schöpfung überwachen kann, wie das Wissen eines Theiles der Menschen auf den andern übergeht, und in welcher Weise Er mit seinen Gestchöpfen verkehrt. Die Menschen haben keine bestimmte Idee, wie man sich

bem Allerhöchsten nahern muß, um eine besondere Gunft oder Segnung zu erlangen. Sie wissen vielleicht in hösischer Würde und Anmuth vor einen irdischen Monarchen zu treten, oder der Gunst eines Erdenkönigs in frieschender Haltung niedriger Schmeichler zu erschleichen; aber wenn es sich darum handelt, dem Gotte des Himmels und der Erde zu nahen, scheinen sie das Wie, Wann und Wo als einen Gegenstand größter Gleichgültigkeit zu betrachten.

Der Schleier dieser Unkenntniß liegt auf der Vergangenheit. Die Mensichen kennen nur wenig von den wahren Verhältnissen ihres gegenwärtigen Zustandes, und die Zukunft ist ein Gegenstand des Grauens, weil sie ein Gegenstand der Ungewißheit ist. Sie sind in Wirklichkeit völlig unwissend über die zwei wichtigsten, auf sie Bezug habenden Dinge: über sich selbst und über den Gott, der sie geschaffen hat. Diese Dinge sind die einzige Grundlage des wahren Wissens, alle anderen Kenntnisse sind Trug und gleichen den Wasserblasen auf dem Meere, in dessen Tiese, dem Auge verdorgen, die eigentlichen Schähe ruhen. Sobald die Menschen beginnen die Eigenschaften Gottes und ihrer eigenen Natur zu begreifen, werden sie anfangen die unsüchtbaren Kräfte zu verstehen, mit deren Hüstbesitze eines richtigen Verständnisses dieser Dinge besteht das Wissen oder Richtbesitze eines richtigen Verständnisses dieser Dinge besteht das Wissen oder die Unwissen, heit des Menschen.

Eine sichere Richtschnur, durch welche wir diese entgegengesetten Kräfte beurtheilen können, und der Beistand einer höhern Macht, um und in diesem Urtheile zu leiten, sind zum Verständniß nöthige Erfordernisse. Ohne diese gleicht der Mensch einem Schiffe auf dem Ozean ohne Steuer und Kompaß; er ist beständig der Gesahr ausgeset, an den Klippen des Irrthums Schiffsbruch zu leiden oder in den Strudel der Verwirrung zu versinken.

Diese Richtschnur oder dieser Wegweiser für unser Urtheil ist die Wahreit. Aber unglücklicherweise sind die Begriffe der Menschen von derselben sast eben so verschieden als ihre Gesichtszüge, und eben so wandelbar als ihre Verhältnisse. Der Grund davon ist: daß während gute und üble Einsstüffe auf sie einwirken, sie auf ihren schwachen Verstand bauen, anstatt auf eine höhere Macht zu vertrauen, und sich von derselben leiten zu lassen. Diese Wahrheit ist die Verkörperung ewiger, unwandelbarer Elemente. Diese bestehen unabhängig von einander, und regieren den ewigen Gott, und alles was bereits zur Vollkommenheitsgelangt ist, oder doch dieselbe anstrebt. In ihrem Vereiche ist nichts, es sei noch so hoch oder noch so niedrig, vor dem Gesetz des Gehorsams gegen diese Elemente ausgenommen. Vollkommenheit oder Unvollkommenheit ist der Gehorsam oder die Entgegenhandslung gegen dieselben. Der Unterschied zwischen Unterwerfung und Widers

fetung gegen diese Urgesetze bes Weltalls fann von bem Menschen in feinem gefunkenen Buftande bloß dann gefehen und richtig geschätt werden, wenn ihm ber erhellende Ginfluß jener reinen Erfenntniß zu Theil wird bie von Bott, ber Quelle alles Lichtes ausgeht, und unter ben verschiedenen Benennungen "Geift ber Wahrheit", "Geiftspes Lebens" und "Seiliger Beift" befannt ift. Diefes Wefen geht von Gott aus. Es ift bas Werfzeug feiner Macht, und ber Geift feiner Gegenwart. Es ift von bem Propheten Brigham in schöner Ginfachheit also geschildert: "Der Beilige Beift ift ber Beift bes Berrn, ber von Ihm felbst lausgeht, und geeignet ber Diener Gottes und Bollstrecker feines Willens in ganger Ausbehnung genannt werden fann. Er ift berufen burch Seinen Ginfluß und Seine Macht zu regieren; boch Er ift nicht ein Wefen mit einer Sulle wie wir find, oter wie unfer Bater im Simmel und Jefus Chriftus, fein Sohn. Es ift ber Beift ber Erleuchtung, und alle Menschen besitzen ihn in dem Mage als sie tavon Gebrauch machen wollen, benn fagt Siob: "Der Beift ift in ben Leuten, und ber Dbem bes Allmächtigen macht fie verftandig." Es gibt bloß einen Weg ihn in einem folden Grade zu erlangen, um einen fichern Führer in ihm zu haben, und bas ift ber Weg ber in ber Seiligen Schrift beschrieben wird: Glauben Buße, Taufe im Ramen Jefu Chrifti jur Bergebung ber Gunden, Auflegen ber Sande einer Perfon, die icon diefen Geift befigt, und von Gott berechtigt ift ihn andern mitzutheilen.

Was zunächst in Bezug auf ben heitigen Geist in Betracht zu ziehen ist, sind seine Wirkungen. Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Aber der Tröster, der heitige Geist, welcher mein Vater senden wird in meinem Namen, ders selbige wird auch alles lehren, und euch erinnern alles das, was ich euch gesagt habe." "Er wird euch in alle Wahrheit leiten." "Bas zufünftig ist, das wird er euch verfünden" u. s. w. Wenn er die Menschen in alle Wahrsheit leitet, so wird er sie auch befähigen, alle Ginflüsse zu verstehen und zu begränzen die derselben entgegengeset sind. Er ist deßhalb ein unsehlbarer Kührer, und wer seinen Eingebungen folgt, wird im Stande sein, alle Dinge mittelst des Lichts der ewigen Wahrheit zu verstehen, und nie wird sein Fuß irren.

Wir wollen diesen Gegenstand mit Anführung einer andern schönen Stelle, aus einer der Reden des Präsidenten B. Young schließen: Wenn der Allmächtige Seinen Geist auf ein Individuum oder auf ein Volk ausgießt, so wird ihr geistiges Auge geöffnet, sie vermögen die Dinge, welche in seinen Bereich gehören, von denen zu unterscheiden, welche aus einer ans dern Sphäre stammen; alle Dinge werden neu für sie, denn alle Dinge im Himmel und auf Erden sind in der Gewalt des Allmächtigen, und können den Sterblichen nur in dem geeigneten Lichte, durch die Macht des heiligen Geistes, offenbar werden.

### Menigfeiten.

Das Schiff Enoch Train, an beffen Bord die schweizer Auswanderer waren, ift am Iften d. M. gludlich in Boston angekommen, mahrend andere Schiffe, die mit ihm zugleich absegelten, noch nicht angelangt find.

Es ist großes Geschrei erhoben worden von denen die so zuversichtlich hofften, die Mormonen in Utah würden vor Hunger umkommen. Sie schämsten sich nicht ihre Freude laut werden zu lassen, als ein solcher Fall immer wahrscheinlicher schien; aber seit die Nachricht kam, daß die Einwohner dieses Gebietes genug geerntet hätten, um sich und die große Einwanderung zu erhalten, und sogar noch einen Theil zu erübrigen, um denen etwas entgegenzusenden die Muth genug haben werden, dieses Früsahr die Steppen mit Handkarren zu durchwandern, rusen sie aus: keine Nachrichten von Wichtigsteit von Utah. Darüber freuen thun sie sich nicht.

2ten Januar 1856. Keiner von den Bewohnern Utah's ist Hungers gesterben, und die Lebensmittel sind auf den Märkten zu gewöhnlichen Preisen zu haben. Wir entnehmen aus sicherer Quelle, daß Brigham Young seine Bestätigung und Wiedereinsehung als Statthalter von Utah erhalten hat (T. Stern).

Das "Handelsblatt" von Neu-York meldet die Ankunft einer Schifflastung Mormonen und fügt hinzu: "Es ist befriedigend zu wissen, daß sie alle ihre Überfahrt hieher bezahlen können, und noch gewöhnlich etwas Geld mit in's Land bringen (T. Stern).

Die danischen und italienischen Heiligen famen bei guter Gesundheit und gutem Muthe am Isten Marz in St. Louis, Missouri, an.

Die Altesten Daniel Spencer, erster Rath der Präsidentschaft der europäischen Mission, John Ban Cott, gewesener Präsident der scandinavischen, und Daniel Tyler von der schweizerischen und italienischen Mission, kamen am 3ten April gesund und frisch in Neu-York an. (Mor.).

Aus Briefen von Liverpool entnehmen wir, daß das Schiff "S. Curling" am 19ten v. M. den Hafen verließ, um nach Reus Yorf zu segeln. An Bord befanden sich sieben hundert Heilige unter der Leitung der Altesten Danies Johnes, John Dafley und David Grant, welche lange in jenem Lande gewirft haben, und nun, begleitet von den Gebeten der Gläubigen, zu ihren Familien und Freunden zurücksehren.

Eine neue Ausgabe bes Buches der englischen Lobgefänge ift soeben vom Praf. Richards herausgegeben worden, welche nun der Zahl der für den Gebrauch ber Heiligen in England bestimmten auf 75,000 bringt. (Tauf. Stern).

Abressen Ser Herausgeber bes "Tausendjährigen Sterns" hat und ersucht, unsere Leser zu benachrichtigen, daß sie ihre Abresse geändert haben, sie ist gegenwärtig: 42 Islington, Liverpool. Unfer Correspondent von Kopenhagen meldet uns am 24ten v. M., daß dieses Frühjahr 160 Personen auswandern werden, von denen 69 die Absicht haben, die Steppen nach dem Großen Salzsee-Thale mit Handsarren zu durchwandern. Möge Wohlergehen ihr Reisegefährte sein. (E. D.)

#### Worte des Eroftes.

Wenn mein Herz mit Inbrunst fleht Bu bem himmelsvater broben, Und mein Geist am Throne steht, Um mit Engeln dich zu loben; Dann umstrahlt mein Angesicht Welch ein selig himmelslicht.

Weiß ich boch burch beinen Sohn, Den du haft aus Licht geboren, Daß du von der Wahrheit Thron Auch mich Sterblichen erfohren, Daß, ich bin demselben gleich, Du mich aufnimmst in dein Reich.

Ja, lag beines Sohnes Geist In uns wirfen bis an's Enbe. Wenn bein Ruf uns fommen heißt, Reichst bu uns die Baterhanbe Und führst uns durch Nacht zum Licht — Wo uns strahlt bein Angesicht.

Laß uns nur fein eigen fein, An ihn fest undeinnig glauben; Senke feine Lieb' uns ein! Richts kann feiner Hand uns rauben. Schent' uns beiner Gnade Schein! Bater! laß' uns felig fein!

G. Eduard.

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer: 20 Gent. R. B. — Briefe die auf biese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an ben Res batteur zu abreffiren.

Der Redacteur: John L. Smith.

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Beiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchbringen.

Nº 1.

Juni 1856.

2. Band.

#### Prolog zum zweiten Bande des Darftellers.

Blud ju! Dem Berf bas einft mit Gott begonnen, Dit ihm geführt ward bis zum heut'gen Tag! Und ift ber Anfang und zu balb verronnen, Die Zeit bes Fortgangs holet Alles nach! Blud zu bem Berf, bas Gottes Segen fronte, Das mit bes Senfforns wunderbarer Rraft Bum ftarfen Baum in Rurgem fich verschönte, Der unfern Brudern Schutz und Freude ichafft. In ferne ganbe ftredt mit ihren 3weigen Sinuber icon bie junge Pflanze fic, Und wird mit Gott noch manches Berg erreichen, Da fie bisher noch feinem Sturme wich. Treib' frohlich Burgeln, blube und gebeibe, Rimm zu an Schönheit, innrer Rraft und Start'. Daß lange noch mein Berg fich beiner freue! Gott ift mit bir! Fahr' fort! Glud zu bem Bert!

Rari.

### Die kommende Krifis - wie ihr zuvorzukommen ift.

Eine große, feierliche Krisis steht bevor — eine Krisis wie sie seit dem Beginne der Welt nie da gewesen. Alle Bölker spähen durch die dunkle Zustunft, um wo möglich zu entdecken was kommen wird. Manche Predigten, manche Reden sind gehalten worden, manche Gelegenheitsschrift ist erschiesnen, in der eitlen Hoffnung den Schleier der Zukunft zu lüsten. Aber nur

vie Diener Gottes allein, in benen tas Zeugniß Jesu lebt, welches ber Geist der Weissagung ist, können die Geheimnisse ber Zukunft enthüllen. Sie können gewisse Andeutungen geben, und ihre Rathschläge werden nicht bloße Vermuthungen sein. Gott wird nichts thun ohne seinen Willen seinen Dienern, den Propheten, zu offenbaren. Gott, der Herr Israels, wird die Leitung der hereinbrechenden Ereignisse übernehmen. Kein Sperling wird vom Dache fallen gegen seinen Willen. Aber seine Diener werden volle Kenntniß sedes wichtigen Ereignisses erhalten das bevorsteht. Sie werden die Herolde des Segens und der Rache sein. Denn der Herr hat Abrechung zu halten mit allen Völkern und die Stunde der Belohnung ist nahe.

Aber, werden die Leser sagen, wir möchten gerne wissen in was diese Krissis bestehen wird? wer die streitenden Partien sein werden? Wohl, liebe Leser, wenn ihr geduldig, und aufrichtigen Herzens seid, und dabei mit unabläßlichem Eiser und von Dank erfüllt zu Gott beten wollt, so sollt ihr in den Besitz der Schlüssel zu solcher Kenntniß gelangen, wie kein Priester, welcher christlichen Sekte immer, sie zu geben vermag, weil Gott sie allein seinen Dienern, der Propheten, offenbart.

Ihr werdet vielleicht enttäuscht sein, wenn ich euch sage, daß die Zeit herannaht, ja schon da ist, wo nicht nur Gott der Allerhöchste sich im Geiste und in mächtigen Worten offenbaren wird, sondern wo auch der Teusel oder Satan mit Zeichen, Wundern und gewaltigen Thaten hervortreten wird. Dieses liebe Leser, ist der Schlussel zu all den wunderbaren Ereignissen die nächstens aus Erden vor sich gehen werden.

Gerade hier lagt und fteben bleiben, und biefen Schluffel fest im Auge behalten. Dann wollen wir und vereinigt an die Enthullung des Weheimniffes machen, und zur Schlacht ruften; benn Neutrale wird es in ben naher rudenden Kampfe nicht geben. Ich fage von neuem, daß Gott der Allerhöchste feinen Arm entblößen wird, daß felbst ber Simmel sich spalten und seine Blibe herabsenden wird, die von allen Bolfern werden empfunden werden. Aber bieß ist nicht alles. Auch Satan wird fich offenbaren. Er hat feine Macht zu verschiedenen Zeitabschnitten ber Welt fund gegeben, aber nie zuvor hat eine folde Streitfraft auf feiner Seite gestanden, nie zuvor hat eine folde Vereinigung von Armeen und herrschern stattgefunden, nie zuvor ift eine fo furchtbare und überwältigende Darftellung von Bundern vorgetommen, wie Satan fie in furzem zeigen wird. Glaubt feinen Augenblid baß ich blos unheilschwangere Worte rede, oder mich unberathen in Vermuthungen und menschlichem Dafürhalten ergehen will. Sprecht mir nicht von bem Babfte und ben Pralaten bie als Götter in den Tempeln Gottes figen. Gin weit Größerer als irgend ein Pabft ober Pralat wird fich bald offenbaren und er wird Anspruch machen als Gott verehrt zu werden. Bedenkt daß es fein schwacher Mann unserer Zeit ist, der auf göttliche Ehrenbezeugungen Anspruch machen wird. Nein, es ist die alte Schlange, der Teufel. Er ist es der sich an die Spise der Widersacher Gottes und Christistellen wird. Und ihm, dem Sohne des Verderbens, wird dießmal eine weit längere Machtausübung eingeräumt werden, als je zuvor. Und so groß wird die Ausdehnung seiner Macht sein, daß viele glauben werden er sei gänzlich ohne Bande. Er wird so sehr entsesselt und kettenlos sein, daß alle Nationen, ja die ganze Welt seine Täuschungen empfinden werden. Sogar die Auser-wählten werden kaum seinen Zaubereien, Verwünschungen und Wundern entrimmen. Und selbst Gott, Er, der wahre Gott, wird dazu beitragen ihm Mittel und Werkzeuge in die Hand zu liesern, auf daß er seine Kraft und und Lust und seinen Trug an denen erproben kann die dem Verderben gesweiht sind.

Es ift nicht zu erwarten daß Satan seinen Krieg gegen Chriftum und bie Beiligen ausschließlich mit Gulfe irgend einer Religion führen werde. Richt das Pabstthum noch den Protestantismus allein habt ihr zu fürchten; bie große, verabscheuungswürdige Kirche gegen die ihr zu fampfen haben werdet, ift der Anti-Chrift. Was immer fich felbst erhebt und Gott widersett, ift ber Anti-Chrift, fei es eine weltliche ober geiftliche Gewalt. Aber die furchtbarfte Macht die gegen Chriftum und seine Seiligen in den letten Tagen in die Schranken treten wird, wird in ben Offenbarungen bes Satans beftehen. Diese Kundgebungen bes Teufels werben auf jede Art und Weise jum Borfchein kommen, die feine Lift und Gewalt benüten fann ben Seis ligen und ihrem herrn zu ichaben. Es ift ein großer Irrihum ben Satan für eine religiöse Persönlichkeit zu halten. Dh! weit entfernt bavon. Er ift ein Politifer, ein Philosoph, ein Staatsmann, ein Gelehrter, ein Sprachen fenner, ein Metaphysiter, ein militärischer Befehlshaber, ein Fürst, ein Gott, ein Zauberer, ein Wahrsager, ein Schwarzfunftler, ein Prophet, und (wenn es feine Verhöhnung ware) ein Geiftlicher und Lugner vom Anbeginne an. Trop aller diesen universalen Eigenschaften hat er sich bis jest boch nicht in feiner vollen Machtentwicklung gezeigt, wie dieß bevorsteht. Aber ber Berr, der ihm die Gelegenheit gab seine Lift an dem ehrlichen alten Job zu erproben, ift fest entschlossen ihn mit hinreichenden Mitteln zu versehen alle Bolfer der Erde zu hintergehen, welche die Liebe zur Wahrheit verloren haben, und ber Ungerechtigkeit hulbigen. Seine Zeichen und Merkmale sind so alt wie ber Fall Rains, und ihre Verschiedenheit entspricht ben geheimen Zwecken aller Beiten. Durch ihn lernen bie Menschen Beobachter ber Zeiten werben, mit großer Geschicklichkeit und erstaunungewerther Genauigkeit. Er ift ber Patron aller schwarzen Kunfte, als: ber Aftrologie, ber Hellichtigkeit, bes Mesmerismus, aller Zeichendeuterei und Wahrfagerei. Da er ber Fürst ber Luft ift,

so versteht er der Luft und Dampfschifffahrt und weiß, mit Fülfe derer die an ihn glauben, mit mehr als menschlicher Geschicklickseit die Elemente zu benützen. Zweifelt ja nicht an dem was ich sage, sondern leset vielmehr die Geschichte seiner listigen Thaten und seine Machtentsaltung, wie sie und im alten und neuen Testamente berichtet werden. Nehmt eine Bibel (wenn euch noch etwas Glauben an die Bibel geblieben ist, in einem Zeitalter wo die Bibel mehr als jedes andere Buch verdreht ist) und leset ausmerksam in dersselben, und ihr werdet erfahren, daß ich euch die Wahrheit sage.

Die Bernichtung, welche über die entarteten Bolfer der Erde hereinbricht, wird weit größer sein als jene welche dem Pharaoh im rothen Meere ereilte. Aber ehe biefe Bernichtung eintritt, werden die Bergen ber Menfchen fich verharten, und Ruchlosigkeit wird zu so einer riefenhaften Ausbehnung ans wachsen, wie die vergangenen Gefchlechter nie gesehen haben. Gott wird burch seine Propheten seine Stimme außerhalb Zion erschallen laffen. Diese Stimme wird trop aller Berwirrung, trop aller Beigerung von Seite vieler Nationen gehört werden. Nachdem seine Diener vor allen Bölfern der Erde Beugniß abgelegt haben werben, wird bas Ende, die Schluffcene, fommen. Und groß und schauervoll wird diese Scene sein. Der Teufel, auf der höchsten Stufe ber Berzweiflung, wird einen fo vorwiegenden Ginfluß in die Literatur, Bolitik, Philosophie und Religion ausüben; er wird einen so thätigen Untheil an Kriegen, Sungerenoth, Beft, Erdbeben, Blit und Donner, und Keuersbrünften 2c., nehmen, daß gewaltige Könige und mächtige Nationen hingeriffen fein werden vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten. Und fie werden feine große Macht anstaunen, und von Bewunderung über feine Thas ten erfüllt fein. Denn feine Zeichen und Wunder werden bei allen Bölfern ju feben fein. Menfchen werden ersteben lediglich zu bem 3wede die Absichten und Wunderwirfungen bes Teufels zu fördern. Alle fremden, geheimen Runfte, welche die Schranken bes menfchlichen Scharffinns und ber menfche ichen Beisheit überschreiten, werden auf eine Beise ftudirt und geubt werben, bie ben Sterblichen bisher unbefannt war. Die großen Eigenschaften der Elemente, bes Feuers, bes Waffers und ber Erbe, werden von liftigen Menschen unter Leitung des über alles listigen Fürsten der Welt in Wirksamfeit gefest werden. Und die Menschen, von diesen wunderbaren Runften und Rräften aufgeblafen, werden prahlfüchtig, ftolz, hochmuthig, und Berächter alles beffen werden was wahrhaft gut und edel ift. Aber ber Gott ber über allem und allen steht, und die heerscharen des himmels, sowie die Bewohner ber Erbe regiert, wird fein ftiller Beobachter ber geiftigen Berberbtheit ber Berricher und ber Finsterniß ber Welt bleiben. Denn die Sauptgeifter ber Entartung aller Zeiten und aller Welten, ber fichtbaren sowohl als ber unfictbaren, werden in Die Reihen ber Emporer treten, ehe Die Schluffiene

stattsinden wird. Gerade zu dieser Zeit wird Gott aus seiner Berborgenheit heraustreten, und den Bölkern sein starkes Misvergnügen fühlbar machen. Durch den Mund seines Propheten wird er die Bölker weit von sich weisen, troß ihrer mächtigen Geere, ihrer großen Wunder und listigen Künste. Sein Diener, der Prophet in Zion, wird mit wunderbarer Kühnheit auftreten, um sie zu rügen und ihnen das Geset des Herrn mit unerschütterlicher Festigkeit und Klarheit vorzulegen. Sowie Moses dem Pharaoh das Geset vorlegte, und Plagen und Verdammniß so lange vermehrte bis er schließlich mit Phazaoh und den Egyptern ein Ende machte; so wird auch der lebenoige Gott den großen und mächtigen Völkern der Erde Verhaltungsregeln distiren, und die Strase für deren Nichtbeobachtung sesssehen, die sich dieselben um der Zeichen scharen, die auf den Vergen aufgepslanzt sind, und in das Haus des Gottes Jasobs treten um seine Wege kennen zu lernen, oder gänzlich überzwältigt in Angst und Grausen erliegen.

Die Wege bes Gottes Jakobs find in diesen Tagen allgemeiner Entartung leicht zu erkennen. Es ift mahr baß biefelben flar in ben Schriften ber Wahrheit, und von einer erleuchteten Priesterschaft geoffenbart find; aber die Berordnungen und Meinungen einer bezahlten Geiftlichkeit haben felbe fo lange und so bedeutend verdreht, daß Zweifel und Streit in jedem Lande aufgetaucht find, und daß die flarften, einfachften Wahrheiten als veraltet erklart, abge= schafft und verläugnet werden. Es ist dem allmächtigen Gotte nicht mehr erlaubt, wie in früheren Tagen, burch ben Mund seiner Bropheten vom Simmel herab zu fprechen. Ungeachtet viel gepredigt und gebetet wird, so wird bod bei allen Bölfern die Meinung festgehalten: baß Gott in ber Wefenbeit wie Ihn die alten Batriarden und Bropheten fannten, die Erde verlaffen habe. Die Menschen muffen bemnach ihren Weg zum Simmel felber fuchen, entweder burch bas Licht ber Natur ober ben nebelichten Schimmer eines gemietheten Priefterthumes. Und unläugbare Thatfache ift es, daß die Ungläus bigen in der Schule der Natur mehr Berehrung für den lebendigen Gott empfinden als das Priefterthum, welches die Bolfer leitet. Die Priefter thun oft unbewußt fo viel, um die Augen der Nationen zu blenden, daß sie den wahren Charafter der herannahendn Krisis nicht eher einsehen werden, bis bas Ereigniß vollendet fein wird, bis bas große Babylon mit feinen ftolzen Städten, feinen großen Reichthumern, fürftlichen Raufleuten, feinen Feldherren und mächtigen Herrschern zu Grunde gegangen sein wird. Dh, ihr großen und mächtigen Nationen ber Erbe! Ihr Philosophen und Gottesge= lehrten! Ihr geistigen Mittelspersonen, die ihr auf den Thronen sigt und großen Nationen befehligt! Wie fonnt ihr die Weiffagungen erfüllen die in Betreff tee Unterganges in ben letten Tagen fo flar geoffenbart find! 3hr wundert euch vielleicht wie die großen Männer und Statthalter über bun-

bert und sieben und zwanzig Provinzen bes alten Babylons, mit einem tapfern Monarchen an ihrer Spite, in ihren Tagen fo fest an Sterndeuterei, Zauberer und Traumausleger glauben konnten! Aber wundert euch nicht, benn wenn Die größere Macht einer gleichen Rlaffe von Leuten, unter ber Leitung bes Satans, in unseren Tagen zum Vorschein kommt, wird die Täuschung noch weit größer fein, fo zwar daß Fürften, Brafidenten, Statthalter und Befehlshaber fortgeriffen fein werden fich zu unterwerfen. Diejenigen welche diefe geheimen und übernatürlichen Künfte treiben, werden sowohl natürliche als übernatürliche Grunde zu Sulfe nehmen um zum Streite herauszufordern, Der Sinn und bas Urtheil ber Menschen können solchen schlagenden Thatfachen wie ihre Aufmerksemkeit bann fesseln werden, nicht wiederstehen Denn es fann nicht abgeläugnet werden, daß Thatsachen und Wahrheiten fich in einem folden Grade in diefe geheimen und wundervollen Runfte mis ichen werden, daß fie für jene welche nicht von dem Geifte Gottes erleuchtet find, eine unwiderstehliche Überzeugungsfraft haben werden. Und es muß wohl bemerkt werden daß, soweit die Verschmelzung von Thatsachen und Wahrheit geht, der allmächtige Gott, der wahre und lebendige Serricher des Himmels und ber Erde, dazu beitragen wird ben Irrthum hervorzubringen. Der welcher fagte: "Gott wird ihnen fenden fraftige Irrthumer, daß fie glauben ber Lüge." — gibt auch seine Grunde für eine fo fonderbare Sandlungsweise indem er hinzufügt: auf daß gerichtet werden alle die der Wahrheit nicht glauben, fondern haben Luft an der Ungerechtigkeit. Und obgleich fie Gott fennen, find fie boch nicht geneigt ihn als Gott zu verherrlichen. Defhalb werden ihre thörichten Bergen von Finsterniß umnachtet, und Gott erlaubt bem Teufel Wahrheit und Irrthum in einem folden Berhältniffe zu mengen und zusammenzuseten daß es fesselnd und im höchsten Grade täuschend wird. Diefes Gebrau wird so talentvoll gemischt, den Rationen von fo gescheidten und geübten Sanden beigebracht werden, baß es ein höchst lockender Röder fein wird.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

### Das Reich Gottes.

(Aus bem "taufendjährigen Stern.")

Daß Gott in den letten Tagen ein Reichstifter wurde, das alle anderen Reiche in Größe und Stärke weit überragt, ist von den Propheten, von den frühesten Zeiten an bis auf unsere Tage vorhergesagt worden. Die Ausdehmung dieses Neiches soll, so steht geschrieben, nicht weniger als den ganzen Raum unter dem weiten himmelszelt umfassen, und die Heiligen sollen das

von für immer Besitz nehmen. Diese Erklärung weist auf ein Ente aller Bosheit hin, und nichts geringeres als das ist mit dem Charafter des Gottes vereindar der dieses Neich gründen wird, noch kann man weniger wichtige Ersolge erwarten, wenn man das Wesen des Königs ins Auge fast der Urstheil sprechen wird, und vor dem sich alle Knie beugen werden. Viele sind der Ansicht das die Zeit der Gründung dieses mächtigen und universalen Reisches nache bevorsteht; die Wesenheit desselben ist von den Heiligen der letzten Tage bereits geoffenbart, diese entwickeln nur seine Gesetze, Vorschriften und Einrichtungen, deren Einsluß von dem einen Ende der Erde bis zum andern empfunden werden, und nie mehr verschwinden wird.

Der fleine Stein von bem ber Prophet Daniel fpricht, welcher bestimmt ift alle Rönigreiche ber Erde zu vernichten und zu zermalmen, ift bereits in Bewegung gefest worden, und feine Gewalt die fich bawider erhebt, fann mit Erfolge wie berftehen. Die mehr als zwanzigjägrige Geschichte und Erfahrung ber Beili gen der letten Tage zeigen diefe Thatsaden, und die Überzeugung davon ift fast eingeprägt in die Bergen berer die das Fortschreiten der Beiligen der lete ten Tage überwacht, und die Sindernisse gefannt haben, die sich ihnen in den Weg stellten. Man weiß daß sie in ben verschiedenen Wechselfällen, an benen ihre Laufbahn fo reich ift, einen Gifer und einen Muth, eine Gebuld und Schonung gezeigt haben, die ihnen zu unvergleichlichen Wohlergehen und zu fast unbegränzten Erfolge verholfen haben. Ihr Glaube hat fich burch die Erfüllung ihrer theuersten Hoffnungen gestärft, und ihr Vertrauen in Gott, ber fie regiert, ift fo unerschütterlich und fo unvereinbar mit ber Welt, daß ber Berr fich beffelben bedienen wird, um theofratische Grundfage, Ginrichtungen und Gefete einzuführen, die auf jeden Fall die Welt beherrichen werden, auf daß ber Wille Gottes geschehe, wie im Simmel fo auf Erden. Wir begrüßen Die nahe Ankunft diefes Tages mit "Jubel und Freude," benn ber Berr hat erflart, daß er furz verfahren wolle, so furz daß jene die es sehen es wunderbar und erstaunlich finden werden.

Ein großes, erhabenes Werf ist schon vollbracht worden, indem wie das Evangelium dieses Königreiches zu der heidnischen Nation gebracht, und sie versammelt haben um dieses Reich aufzubauen und zu vertheidigen; aber die größten Propheten die je gesprochen, lehren uns daß die heidnischen Nationen nicht die bereitwilligsten Empfänger, nicht die besten Vertheidiger dieses Evangeliums und Königreiches in den letzten Tagen sein werden. Diese hohe Ehre scheint den Nachsommen Israels ausbewahrt zu sein, welche, obgleich gegenwärtig zerstreut, doch bald zusammengeschart werden müssen. Das Erscheinen des Buches Mormon kann mit Recht unter die wichtigsten Ereignisse gereiht werden die je auf Erden statsanden, da es den Verkehr Gottes mit einem großen Theil der Erdbewohner, sowie seine Absichten und Zwecke für die Zu-

funft, sowohl in Bezug auf die Beiden als auch in Bezug auf bas gefammte haus Ifrael enthält. Das Erscheinen biefes Buches ift ein beutliches Beiden, ein sicheres Merkmal, daß Gott fich in Wirklichkeit feines Bolfes aus bem Sause Ifrael erinnert hat. Diese Urfunde bes hervorragenoften Stams mes aus jenem Sause verfündet uns die Größe eines mächtigen Volkes, bas ben Sohn Gottes in feiner Mitte weilen fah, fo wie viele ber Berheiffungen die er ihnen betreffs ihrer Kinder machte. Diefe Kinder find noch fehr gablreich in dem Lande ihrer Bater, aber fie wiffen nichts von dem Evangelium bas ihre Voreltern fo wohl fannten. Aber, Dank bem Gotte beffen Berheißungen nie unerfüllt bleiben, die Tage ihrer Unwissenheit find nur bald vorüber. Die letten Schritte bie gemacht worden find um die Lamaniten ober Ureinwohnern Amerikas zum Verständniß jener Urkunde, und badurch zu einer Renntniß ihrer Bater zu bringen, muffen jede, an bas Werk ber letten Tage gläubige Seele mit Freude erfüllen. Diefe ereignifvolle Zeit fonnte nicht eher erwartet werden bis ber herr sein Evangelium den heiben entziehen wurde, und dieses Zeichen der Gunft, bas Gott dem Sause Ifrael hiemit zu Theil werden läßt, muß sicherlich als ein Zeichen bes Migvergnügens angesehen werden, das Gott den Seiden zu erkennen gibt, weil fie die Fulle des Evangeliums zurüdweifen.

Der Prophrt Nephi unterrichtet uns: daß als Jesus vor Jahrhunderten mit den Bewohnern des Festlandes Amerika verkehrte, er ihnen ein Zeichen gab, an welchem sie den Beginn von dem Werke des Vaters, und die Erfültung seines mit dem Bolke aus dem Hause Jerael gemachten Bundes erkennen sollten, und dieses Zeichen war das Anslichttreten des Verkehrs Jesu mit diessem Volke, wodurch auch die Heiden dieses Volk kennen lernen sollten, welches ein Überrest des Hauses Ifrael war. Dieses Zeichen hat sich nun gezeigt in dem Erscheinen des Buches Mormon, und es ist ein unsehlbares Zeichen. Das Versprechen lautet: daß wenn die Heiden die Fülle des Evangeliums annehmen, sie mit dem Hause Israel vereinigt werden sollen, daß aber, wenn sie die Fülle des Evangeliums, so in diesen Urkunden enthalten ist, verwersen, dieses Evangelium ihnen entzogen und den Nachkommen des Hauses Ifrael zugewendet werden soll.

Es steht auch geschrieben, daß das Werk des Baters unter allen Sprößlingenseines Bolkes beginnen soll, und daß felbst die verlornen Stämme darantheilnehmen werden. Das Evangelium ist nun den Lamaniten gebracht worden,
und dieses scheint das Signal zu sein daß das Werk Gottes unter allen Nachkommen Ifraels um sich greisen wird; vielen unter ihnen wird es von Engeln
gebracht werden, welche den Kindern des Bundes eine Kenntniß der ihren
Bäter gemachten Verheißungen geben, und sie in den Besit ihrer Lande seine
werden.

Von dem Tage an als der Prophet Joseph von Gott die Macht erhielt das Buch Mormon and Licht zu fördern und zu übersetzen, von diesem Tage an blickte er der Erfüllung der den Lamaniten gemachten Verheißungen entgegen, wenn das Volk Gottes unter den Heiden die Fülle des Evangeliums empfanzgen haben, und von diesen fortwandernd, mit jenen sich vereinigen würde. Er wußte wohl daß dann ein größeres Werk beginnen würde als unter den Heiden je möglich gewesen wäre, welche gleich ansangs die Heiligen verfolgten und verjagten, und zulet ihren Propheten ermordeten. Die Missionen die in letzter Zeit zu den Lamaniten gesendet worden, zeigen daß für Gott die Zeit gekommen ist den Saamen Abrahams mit einer Kenntniß seiner Gesetze und Institutionen zu beglücken, und wir sind versichert daß sie dieselben bereitwillig aufnehmen, und demzusolge ein weises, Gott wohlgefälliges Volk werden werden. An jenem Tage wird Gott nicht nach einem Volke zu suchen brauchen das die Gesetze seines Königreiches ehrt, denn es wird ihre Lust sein Ihm zu dienen, und seine Gesetze werden in ihre Herzen eingegraben sein.

Der Tag ber die Heiligen nach den Bergen Ephraims aufbrechen sah, war ein Tag an dem Zion beglückt wurde — beglückt in der Befreiung von den Zorns und Streitelementen politischer und religiöser Einflüsse welche die Welt beunruhigen, beglückt mit der Freiheit der Erlösung Israels, und der Wiederersstattung aller Dinge nachzustreben, beglückt sich der Fülle des Evangeliums das ihre Bäter frei gemacht, erfreuen zu können.

Die Ginführung bes Evangeliums und beffen Institutionen bei ben Nachfommen Abrahams, wie felbe einst bei ihren Batern, den Patriarden existirten, wird ber Welt ein Zeitalter ber Wunder und Größe öffnen wie folches auf Erden nie zuvor gesehen worden ift. Der Gegenstand vermag in der That ber Seele beffen ber die Weisheit Gottes faßt, die größte Begeisterung einzuflösen, benn Er wird bas was niedrig war erhöhen, Er wird eine fleine Nation zu einer mächtigen, die Schwachen zum Schrecken aller Bolfer machen. In bem Mage als bas Reich Gottes an Herrschaft zunimmt, muß bas Reich der Welt zusammenfinken. Das erftere wird dem letteren alles entziehen was tugendhaft und gut ist, und die Grundfage ewiger Vervollkommung und Dauer werden ihm auch eine ewige Dauer fichern, mahrent alles was ben Befeten beffelben, wie fie von Gott ausgehen, entgegengefett ift, verfallen und endlich absterben muß. Das Königreich Gottes, wie es uns bie Zufunft bringen muß, bietet ein Bild ber Größe bas mit ber Erhabenheit bes Rönigs, der einst über die ganze Erde herrschen, und vor dem jedes Knie sich beugen wird, im volltommenen Ginflange fteht. Moge ber Berr feine Diener mächtig machen bie Untunft biefes glorreichen Tages zu beschleunigen.

## Rede des Präsidenten Brigham Young.

Tabernakel, G. Galgfee: St. 27ien Januar 1856.

(Berichtet von Geo. D. Watt.)
(Aus ben "Deseret News.")

Mein Herz ist von Dank erfüllt daß es mir vergönnt ist von neuem vor den Brüdern und Schwestern zu erscheinen. Einige von und sind auf kurze Zeit abwesend gewesen, und ich hoffe zuversichtlich daß des Herrn Heiliger Geist euch in unserer Abwesenheit mit Segen überschüttet hat. Ich bete daß das Licht dieses Geistes sortwährend auf den Heiligen weilen möge, ich siehe darum unaufhörlich für mich selbst, und für jene die Heilige des Allerhöchsten zu sein bekennen.

Was ich schon so oft gedacht und gesagt habe, wiederhole ich auch heute: ich bin glücklich wegzugehen wenn die Pflicht mich ruft, ich bin glücklich wieder heimzukehren; denn meine größte Freude, mein süßester Trost ist, zu thun was der Herr von mir erheischt und was ich als Pflicht erkenne, gleichviel was es ist, wenn es nur der Herr von mir fordert. Ein solches Thun giebt Frohstnu und Frieden. Wenn dieser Grundsatz der leitende Grundsatz aller Heiligen sein wird, werden wir sinden daß Zion hier ist, wir werden in dessen Mitte sein, und uns darüber freuen.

Als einzelne Wesen erfreuen wir und jest Zions, aber nicht als Gesammtheit; gibt es doch so viel Sunde, Finsterniß und Unwissenheit unter und, und der verhüllende Schleier, welcher die anderen Bölfer der Erde besteckt, lagert sichtbar auch auf den Heiligen der letten Tage. Dieselben ungerrechten Grundsätze, welche im allgemeinen den Geist des Menschen umnebeln, verdunkeln auch den Geist der Heiligen der letten Tage. Obgleich dieser Schleier theilweise zerrissen ist für die Heiligen, obgleich er immer durchsichstiger wird, und die Dämmerung gleich dem jungen Tage hereinbricht, so werden wir doch noch manches Jahr durchlausen müssen ehe uns der warme Sonnenschein beglückt. Bis jeht scheint das Licht der Sonne diesem Bolke noch nicht, was sie sehen, ist blose Dämmerung.

Wir sehen unbestimmt burch ein Glas — wie jemand in alten Zeiten sagte — durch ein dunkles, trübes Glas, das unserem natürlichen Auge die Gegenstände nicht flar unterscheiden läßt.

Wir haben nicht Glauben genug um Offenbarungen zu haben, unser Auge fann nicht durch die Ewigfeit dringen und die Dinge in ihrem wirklichen Zu-

stande erkennen, wir mussen also nach dem Glauben und niche nach der Anschauung leben. Wir mußen nach den Grundsähen des Evangeliums leben, welche sint: Glaube im Herzen und Gehorsam gegen seine Vorschriften. Unsee Freude und unser Heil ist es dieses Vorrecht zu besitzen.

Wenn wir die Natur des Priesterthums verstehen und völlig begreifen könnten, so würde dieses Bolf als Gesammtheit, die Altesten als Ältesten Israels, die Quorums als die Quorums, wenn sie vor den Herrn treten, Schlüssel besitzen die Schätze des Himmels zu erschließen, und wir würden erhalten, wie ein Mensch von den andern erhält. Uns als einem Volke sind die Schlüssel zu dem reichen Vorrathshause des Herrn anvertraut, aber wir wissen nicht recht sie zu gebrauchen und wie zu empfangen. Wir empfangen hie und da ein wenig, und die Herzen des Volkes werden getröstet gerade von dem Priesterthum das es besitzt, und welches diesem Volk ausdrücklich in der Absicht gegeben worden ist daß es die Gaben Gottes erhalte, obwohl noch nicht als ganz unabhängigen Besitz, sondern als Prüfungsmittel.

Dieses Priesterthum ist diesem Bolke gegeben worden und die Schlüssel davon auch, und wenn wir die richtige Anschauung davon hätten, so könnten wir sogleich die Schäße des Herrn erschließen, und nach Herzenslust schöpfen, aber wegen unser eigenen Schwäche, wegen der Mangelhaftigkeit der mensche lichen Natur, vermögen wir noch nicht es zu thun.

Wir muffen uns demuthigen und in unseren Gefühlen den kleinen Kindern gleich werden, wir muffen kindergleich im Geiste sein, um die ersten Strahlen des Geistes des Evangeliums zu empfangen, denn uns ist es vergönnt zuzusnehmen an Alter, Weisheit und Verstand. Das ist ein großes Vorrecht, während die Welt, ausgenommen die Menschen welche diese Thäler bewohnen und jene die, auf der ganzen Erde zerstreut, doch mit uns verbunden sind, dieses Grundsates und dieses Vorrechtes baar ist. Viele von uns, ja, ich möchte sagen verhälnißmäßig alle, stehen auf demselben Voden, sind in ganz gleicher Lage mit den Bekennern anderer Religionen; drum laßt uns ringen, kämpsen und streben bis der Herr den Schleier zerreißt, und uns seine Glorie ganz oder zum Theil sehen läßt.

Wenn wir die Grundsätze des Evangeliums, die Schlüssel der Priestersichaft vollkommen begriffen, so würden wir vertraut damit sein und ohne Schwierigkeit darnach handeln, wir würden eben so wenig ein Bunder darin sehen wie wir die Dinge von Gott durch Offenbarung empfangen, als wie wir den Samen in die bearbeitete Erde legen, und die Frucht dann ernten.

Jemand der Theil an dem Priesterthum hat, und seinem Beruf treu bleibt, der seine Lust daran sindet immer zu thun was Gott von ihm erheischt, und sein gauzes Leben lang der Erfüllung seiner Pflichten lebt, der wird sich das Vorrecht erwerben nicht nur Dinge von Gott zu empfangen, sondern auch zu

wissen wie sie zu erlangen sind; er wird ben Willen Gottes jeder Zeit kennen, er wird im stande sein Recht von Unrecht, die Dinge die von Gott kommen, von den Dingen welche nicht von Gott kommen zu unterscheiden. Und das Priesterthum, der Geist der in ihm wohnt, wird zu wachsen fortsahren bis er für ihn zur lebendigen Quelle, zum Baume der Erkenntniß, zum Born der Weisheit und Belehrung wird.

Dieß ist eine ber glorreichsten und schönsten Lehren die einem Bolke, oder einem einzelnen Menschen, treu ihrem Gotte und ihrer Religion vorgelegt werden kann. Wem immer durch einen gläubigen Wandel die Schlüssel des ewigen Priesterthums verliehen werden, der wird dadurch die Gabe erhalten, die Dinge Gottes zu sehen, der wird dieselben eben so klar erkennen als irgend etwas das er mit seinen natürlichen Augen sieht, und eben so gut unterscheiden als er durch sein Gefühl einen Gegenstand vom andern unterscheidet.

Es ist das Privilegium jeder Person die tren an dem Priesterthum hängt, die den Feind zu überwinden vermag, oder dessen der die Macht davon besit, bis zu ihrer sestgesetzen Zeit auf Erden zu leben, durch Offenbarung die Dinge Gottes zu sehen, zu wissen und verstehen, gerade wie wir die uns umsgebenden Dinge sehen und verstehen.

Wir fragen nun: ist dieß der Charafter des Bolfes, die Heiligen der letten Tage genannt? Wir können sagen, co ist der Charafter vieler davon, aber kurzes Nachdenken zeigt uns daß es nicht von allen gilt. Es giebt viele die nie müde werden an ihrer Vervollkommnung zu arbeiten, die jede Gabe der Huld, jeden Schimmer Lichtes benühen, der auf sie fällt. Sie erfüllen jede Pflicht von der sie Kenntniß haben, sie hören aus Vöses zu thun, wenn sich die Gelegenheit dazu darbietet, sie enthalten sich, so weit es in ihrer Macht ist, von jeder Handlung, jedem Gedanken, jeder Begierde welche dem heiligen Evangelium zuwider ist.

Ja, wenn wir um uns blicken, so sehen wir viele, sehr viele, Männer sowohl als Weiber, welche erklären die Dinge Gottes zu kennen, zu seiner Famitic, zur Kirche des Erstgeborenen, der Kirche Jesu Christi zu gehören,
welche oft der Eingebungen des heiligen Geistes des Evangeliums theilhaftig
werden, welche dem Schöpfer heiße Danksagungen zollen, und sich mit unsäglichem Vergnügen ihres Glückes erfreuen. Ihr würdet glauben daß sie dem Himmelreiche nahe seien, und sich auf der Schwelle des Thores besinden das zur Gegenwart des Vaters und Sohnes führt; aber laßt ihnen irgend etwas in den Weg treten, und ihr werdet sehen wie sie ihren üblen Neigungen freien Lauf lassen, laßt ihnen irgend etwas vorlegen das sie nicht verstehen, und ihr werdet beobachten können wie sie es sogleich verdammen, und wie bereit sie sind über eine Sache abzuurtheilen die sie nicht begreifen. Wenn sie von ihren Freunden oder Familien einen Widerstand erfahren, fo find fie fo= gleich geneigt bem Geifte bes Bofen Gehor zu geben, und durch ben Geift bes Widerspruches zu antworten. Sie thun alles dieß, sie kehren um und bereuen, es that ihnen leid, und sie sprechen von Versuchen sich zu beffern, sie wollen fich bemühen ihre Leidenschaften zu überwinden, und den Anfechtungen bes Bofen zu widerstehen. Ihr feht fie wieder; find fie rein geblieben? Rein, fie find es nicht, fie hatten bofen Ginflufterungen nachgegeben, fich eine fleine Unredlichkeit zu schulden kommen laffen, die Worte, Reden und Thaten ihrer Nachbarn gefchmälert oder entstellt. Gie haben sich vom Born fortreißen laffen, und werden beghalb fagen: "Es ift mahr ich bin zornig geworben, ich war nicht herr meiner felbft, ich habe gleich einem Narren gehandelt, aber ich will in Zufunft an mir halten. " - Und fo leben fie auch einige Zeit, aber wie lange wird es dauern fallen sie wieder in den alten Fehler zurud? Denn wenn ein Geift bes Truges, ber für einen Geift bes Rechtes gehalten wird, sich in eine Gemeinde eingenistet hat, so wird es nicht lange dauern bis bas Bolf getäuscht und irre geleitet ift.

Heute seht ihr sie so begeistert für das was sie die wahren Grundsätze nennen, als Sterbliche nur immer sein können; ihr hört sie sagen: "ich habe nun mehr Licht als ich zuvor in meinem Leben hatte, ich bin jest besser als ich je war, ich bin vom heiligen Geiste erfüllt."

So finden wir sie oft; überselig, auf den Högen Pisga's, und entstammt von dem Glück, Heilige der letten Tage zu sein — und ehe der nächste Tag, die nächste Woche vergangen ist, hat Jorn, Grimm und Bosheit von ihnen Besit genommen. Einige Zeit darauf werden sie sagen: "das war ein Geist des Truges, ich fühlte mich zwar glücklich und froh, und ich meinte den besten Geist, das reinste Licht zu besitzen, dessen ich mich je in meinem Leben erfreute; aber jett sehe ich ein daß ich getäuscht war, jett sinde ich daß, wäre ich in diesem Geiste sortgesahren, ich in eine Schlinge gefallen sein würde, die mir gelegt war um mich irr zu leiten, und meinen Glauben an das heilige Evangelium zu vernichten." Ist solches der Fall mit den Heiligen der letzten Tage? Ja, mit vielen von ihnen.

Unsere Religion ift eine ins Leben greifende und fortschreitende Religion. Sie wird den Dieb, den Lügner, Hurer, Chebrecher, den Mörder oder den Meineidigen nicht in einem Tage zum Eintritt in das himmlische Neich Gottes vorbereiten. Wir sollten begreifen daß, wenn unser Leben mit aller Art Unge. rechtigkeit besteckt gewesen ist, es nicht genügt unsere Sünden zu bereuen, und zur Vergebung derselben taufen zu lassen, und unsere Namen in die Gedächtsnißtaseln der Kirche einzutragen, um für die Gegenwart unseres Vaters und unseres älteren Bruders vorbereitet zu sein. Was bedarf es also? Besharrlichseit in der Erfüllung der Lehren Christi; alles andere ist ungenügend

Die Heiligen der letten Tage sollten dieses verstehen. Berstehen sie es wirflich? Ja. Leben sie darnach? Biele von ihnen nicht. Jedweder sollte jeden
Tag seiner Religion nachleben, und viele thun dieß auch; aber es giebt leider
eine große Jahl welche dieß nicht thun, welche von bösen Einstüssen fortgerissen werden, die von dem wahren Pfade der Gerechtigkeit abweichen, und
Schlechtigkeiten begehen. Sie zanken und streiten mit einander, leben in
Iwietracht und Unfrieden mit ihren Familien und der Nachbarschaft, führen
unter sich Prozesse über Eigenthum, weil jeder dasselbe behauptet und keiner
dem andern nachgeben will. Der eine sagt: "Du haft mir unrecht gethan,"
der andere sagt: "das ist nicht wahr." Und so giebt es tausende von Planen
welche der Feind alles Rechtes benützt um die Herzen des Bolkes von der
Gerechtigkeit abzuziehen.

Wenn dieses Volk seiner Religion nachsommen wollte, und sich bestrebte Jahr für Jahr seiner Religion zu leben, so würden nicht viele Jahre versstreichen ehe wir alle mit denselben Augen sehen würden; jede Berschiedenheit der Meinungen, jede Verschiedenheit der Gefühle würde aufhören, und der Schleier der jetzt unseren Geist verdunkelt, würde so dünn werden daß wir alle Dinge in ihrer wahren Gestalt sehen und unterscheiden könnten.

Unser Wirken in Bezug auf den Fortschritt im driftlichen Wandel ist freilich von Hindernissen umgeben, doch ist es recht daß wir uns da befinden wo wir sind. Wir wünschen die Menschheit zu retten, und man legt uns unablässig Hindernisse und Schwierigkeiten in den Weg. Wenn diese Gemeinde 20 Jahr ohne allen Verkehr mit andern Völkern lebte, wenn wir aufhörten der Welt das Evangelium zu bringen, und die auswärtigen Heiligen mit uns zu verseinigen, so würden wir vielleicht dahin gelangen mit gleichen Augen zu sehen, und das noch dazu ehe so viele Jahre verstrichen wären, als seit der Entsteshung der Kirche verstossen sind.

Alber nun, wenn wir auch jest belehrt find, und alles verstehen was zu verstehen und vergönnt ist, so wird im kommenden Jahre wieder ein Klumpen Lehm auf die Mühle geworfen, wie Bruder Kimball sich ausdrückt, und diese neue Juthat verdirbt mehr oder weniger den bereis brauchdaren Lehm. Obsgleich dieß ein sehr guter Vergleich ist, das Versertigen von Gesäßen aus Lehm und das Vermahlen desselben, ist er deshalb in jeder Hinsicht richtig? Wir könnten vielleicht mit ja antworten, doch ich schließe und glaube mit ganzer Seele: daß wenn 10,000 jährlich nach dieser Gegend wanderten von England oder sonst einem Lande der Welt, und wenn sich unter diesen auch 1000 Gottslose besänden, dieß nicht im mindesten beweisen würde, daß ein Heitiger deß halb berechtigt wäre zu sündigen, nicht im mindesten beweisen würde, daß die vor mir versammelte Gemeinde verpslichtet wäre unrecht zu thun.

Obgleich wir hier gemischt sein mögen, und in innigem Verfehr zusammen

leben, so würde es doch ein ungerechtes Urtheil, eine falsche Entscheidung sein, wenn ein Fremder, der und als eine, seit vielen Jahren hier lebende Gemeinde betrachtete, und einige von den neuen Ankömmlingen unrecht thun sähe, über und aburtheilen und sagen wollte, wir seien alle schlecht, keiner von und sei rechtlich, und gute Früchte seien von und nicht zu erwarten.

(Schluß in ber nachften Rummer.)

### Deferet.

Bolkoversammlung. — Gine große Versammlung wurde am Zten Februar in dem Tabernakel der Gr. Salzseeschadt abgehalten, um den Bortheil der Gründungeiner täglichen Briefs und Packetposte Geschlschaft vom Missoury Flusse bis nach Californien in Betracht zu ziehen, deren Mittelpunkt die Gr. S. Stadt sein soll. Der Nugen einer solchen Gesellschaft wurde dem Bolke außeinandergesetzt, und mehrere Neden bei dieser Gelegenheit gehalten. Die Versammlung stimmte für Gründung und Unterstützung einer derartigen Gessellschaft. Darauf wurden für tausend Meilen Aktien unterzeichnet, und wir dürsen hoffen bald wenigstens einmal wöchentlich von der Heimath der Heistigen Nachrichten zu erhalten.

Universität. — Der Kanzler und die Direktoren der Universität traten am 2ten, 11ten und 25ten Februar zusammen, um über die Zweckmäßigkeit, Schulbücher in den Schriftzügen des Deseret-Alphabetes zu drucken, zu bezrathen. Ein Comite wurde eingesetzt passende Stoffe für diese Bücher auszuswählen, und selbe sobald wie möglich den Direktionen zur Ginsicht vorzulegen.

Missionnäre. — Bei einer in Tabernakel gehaltenen Versammlung wurden 151 Alteste mit Missionen nach verschiedenen Gegenden der Erde betraut. Ihre beziehungsweise Bestimmung ist wie folgt: 46 nach dem Grünen Flusse (Green River), 43 nach dem Norden, 29 nach dem Süden, 18 nach Europa, 8 nach Ostindien, und 7 nach Australien.

Die Missionäre welche vergangenen Herbst nach den verschiedenen Gemeinden der Kirche auf diesem Territorium entsendet wurden, verfolgten ihr Werf mit Eiser, und hielten Konferenzen in jeder Ansiedlung. Die Heiligen zeigten allenthalben den festen Entschluß ihren Glaube zu beurfunden, und den Lehren der Diener des Herrn bereitwillig zu lauschen.

Abreisen. — Aus einem Briefe, Liverpool den 26ten Mai datirt, entenehmen wir: daß das Schiff "Horizon" am 25ten mit 854 Heiligen am Bord, nach New-York abgesegelt; in wenigen Tagen werden noch 150 nache solgen, mit welchen die Auswanderung für diese Jahredzeit geschlossen sein wird.

Englische Sprache. - Die Seiligen ber fcandinavifden Miffion ma-

chen bebeutende Fortschritte in der englischen Sprache, und haben bereits nach Liverpool um den "Star" und anderer Werke in dieser Sprache gesandt. (Wir lenken die Ausmerksamkeit der deutschen Heiligen auf diesen Gegenstand und rusen ihnen zu nicht zu vergessen was wir bereits darüber gesagt haben.

#### Deferet = Lied.

Ertone Lied mit macht'gem Reierflange! Bum Simmel fleige frober Jubelton! Und rede laut von unfres Bergensbrange Als Serold bort an Gottes heil'gem Thron! Die Belt vernehm's ber Simmel ton' es wieder! Bum ew'gen Bater fteig' es als Gebet! Ce rufen's nach ja alle Schwestern, Bruder; Rach Deferet! Bur Beimath Deferet! Bie Jafobs Bolf, von Mofen einst gelehret, Bierhundertjähr'gem Schlafes fich entrafft, Rach Canaan zu gieben freudig ichworet. Dem Beren vertrauend, feiner Lieb' und Rraft: So feh'n auch wir nach Westen hingewendet. Wo unfere Bione heil'ger Tempel fteht, Bum Canaan, nach bem ber Berr und fendet, Rach Deferet! Der Beimath Deferet! Und fonnt' ich nicht einft beine Thaler ichauen. Ich unter ben Beglückten niemals fein. Auf beine Liebe, will ich bennoch trauen. 3ch bin auch hier im fremben gande bein! Wenn bann ber Tob mich wird ber Welt entruden. 3ch gebe bann, von himmelsluft umweht. Und boch erfüllt von feligem Entzücken

(Rarl.)

|             | Inhalt      | der  | Lien  | Nummer |  | e de | \$ 2 | 2 ten | Bandes. |  |   | ~ '.   |
|-------------|-------------|------|-------|--------|--|------|------|-------|---------|--|---|--------|
| Prolog (G   | edicht.)    |      |       |        |  |      |      |       |         |  | , | Seite. |
| Die fomm    | ende Krift  | ₫,   |       |        |  |      |      |       |         |  | , | . 1    |
| Das Reich   | Gottes      |      |       |        |  |      |      |       |         |  |   | 6      |
| Rede des A  | Bräfidenten | Brig | ham=2 | Joung  |  |      |      |       |         |  |   | 10     |
| Deferet     |             | ,    |       |        |  |      |      |       |         |  |   | 15     |
| Deferet=Lie |             |      |       |        |  |      |      |       |         |  |   |        |

Rach Deferet, gur Beimath Deferet!

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Breis einer Nummer; 20 Cent. N. B. — Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redakteur zu adressiren.

Der Redacteur: John L. Smith.

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letzten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchdringen.

Nº 2.

Juli 1856.

2. Band.

## Die kommende Krisis - wie ihr zuvorzukommen ift.

(Fotfetung fiehe Dr. 1.)

Und wer wird zu widerstehen vermögen? Glaubt ihr daß euer großer Scharffinn, Die tiefe, philosophische Entwicklung eueres Geiftes euch befähigen werten den Trug und die Täuschung dieser Künfte zu erkennen? Oh Menfchen! bas ift eitles Soffen. Guer Geift wird nicht im Stande fein ben Irrthum zu entschleiern. Run, fagt ihr, so will ich mich entfernt halten von jeder Untersuchung, will jede nabere Befanntschaft mit diesen geheimen Runften vermeiden, damit ich durch ihren trügerischen Ginfluß nicht irre geleitet werde. Bergebliche Soffnung. Ihr könnt nicht neutral bleiben; ihr mußt Partei ergreifen und euch ruften. Diejenigen welche fich nicht erheben am Tage ber Schlacht bem Berrn zu helfen, werden feinen Fluch auf fich laben. Der gefangene Jude Daniel erhob fich fuhn gegen die Landpfleger bes gefammten Reiches Babylon, mit bem Berricher an ihrer Spige. Aber Daniel gestand gern, daß die Weisheit mit ber er bie Sterndeuter und Zauberer übertroffen, nicht von ihm felbst herrühre. Der Berkehr mit Gott allein begabte ihn mit übernatürlicher Ginficht und wappnete ihn gegen übernatürliche Täuschungen. Daburd entschlüpfte er ben Schlingen, welche bie großen Staatsmänner und Landpfleger bes ungeheuren Reiches Babylon umftricten Dadurch werden auch diejenigen welche fich in die Arme bes Herrn flüchten und unmittelbare Offenbarungen vom himmel empfangen, gerettet werben,

und außer ihnen niemand. Wer nicht für Gott ift und ben Glauben an uns mittelbare Offenbarungen, wird unfehlbar umftrickt, überwältigt und vernichtet werden; benn wer nicht fur Ihn ift, muß gegen Ihn fein. Nie, zu feiner Zeit, konnte ein Menfch fich rühmen für Gott, oder auch nur ein Freund Gottes zu fein, wenn er nicht im perfonlichen Berfehr mit Gott ftand, und für fich felbst die Offenbarung seines Willens empfieng. Die Offenbarung, mittelft ber Betrud Jefum Chriftum erfannte, ift ber einzige fichere Boden auf bem wir ben ftarfen Täufdungen entrinnen fonnen, die ber Berr allen Bolfern durch Satan, beffen helfer und helfershelfer fenden wird. Wem von meinen Lefern ein langes Leben vergonnt ift, ber wird fich entscheiden muffen für Gott ober für Satan. Satan vermochte einen fo rechtlichen Mann als Siob mit fcmeren Brufungen heimzusuchen. Wirbelmind und Donnerwetter gab ber herr in die Sande Satans, damit er ben Sivb verlode den Pfad der Tugend zu verlaffen. Satte nicht Siob ben Schluffel ber Offenbarung von Gott befeffen, fo wurde er mit Satan Friede gemacht und bem Herrn ben Gehorsam aufgesagt haben. Gein Weib rieth ihm so zu thun fie fagte: Fluche Gott und ftirb; ober in anderen Worten: ftelle dich auf die Seite Satans gegen Gott. Lefer, wenn ihr Schiffe auf bem Meere habt, mit kostbaren Waaren beladen, wisset daß die Zeit mit raschen Schritten heranrudt wo Satan diefe Schiffe zerftoren wird, es fei benn ihr wollet euch vor feiner Macht beugen und mit ihm gemeinschaftliche Sache machen. Und wenn ihr euch vor ihm beugt, und ihm in feinem ruchlosen Wirken beifteht, und benfet, fein Auge fieht und: fo wird Gott biefe Schiffe und euch felbst vernichten, und vielleicht wird er auch euere Familien vertilgen und euere Namen auslöschen aus bem Buche ber Welt. Auch euere fconen Saufer, euere blug benden Familien mußt ihr, je nach euerer Wahl, Gott ober dem Satan opfern. Der Kampf hat begonnen, und wird nicht eher endigen bis ber Sieg vollständig ift. Die Zeit ift gekommen wo Gott sein Geset in das Herz jedes Menschen schreiben wird, ber zu beffen Empfange bereit ift - nicht mit Dinte, fondern mit dem Geifte des lebendigen Gottes feibft. Und bem der vieses Gesetz hat, werden die Pforten der Hölle nicht zu überwältigen vermogen. Simmel und Erde werden eher vergehen, ehe ein Jota an diefem Gefete von ben Teufeln ober gottlofen Menschen geandert werden darf. Der Simmel hat einft gebebet als die Engel fid, emport, und es ift befchloffen daß er ein zweites Mal beben wird, und die Erde mit ihm. Ihr fagt, ihr beburft keiner Offenbarungen mehr von Gott — wohlan, fo wird es dem Teufel gestattet werben euch welche zu geben, die ihr nicht braucht. Und wenn ber Teufel fich euch geoffenbart haben wird, wenn ihr feine Streiche empfunden haben, und unter feine harte Bucht gerathen fein werder, um in diefer furcht baren Erifis gegen ben Simmel zu fechten; bann werbet ihr ench vlelleicht nicht fo reich und fortgeschritten im Guten befinden, um nicht eine kleine Beifung von Seite bes herrn nothig zu haben, um nicht euere außerfte Armuth und Berlaffenheit zu fühlen. Ihr vermögt Gott nicht zu erkennen ohne gegenwartige Offenbarungen. Sabt ihr je zuvor an diese erhabene unerläßliche Bahrheit gedacht? Ihr mögt gewohnt gewesen sein all euer Leben lang zu beten, und boch - fennt ihr Gott nicht. Es ift im Rathichluffe bes Simmels befchloffen, bag niemand ben Bater fennt als ber Sohn, und ber bem ber Sohn ihr geoffenbart hat. Wohlan, siebe Lefer, hat Jesus Chriftus je Gott ben Bater euch geoffenbart? Seid aufrichtig gegen euch felbst und irret nicht in der Beantwortung dieser höchst wichtigen Frage. In welcher Fülle aud ber Sohn den Bater den Bropheten, Erzvätern und Aposteln geoffenbart haben mag, die Frage verliert beghalb nichts von ihrer Bedeutung - hat er ihn euch geoffenbaret? Die Offenbarung die einem anderen Menschen gegeben wurde, ift feineswegs eine Offenbarung fur euch. Go offenbarte fich Gott, jum Beifpiel, dem Samuel, und berief ihn jum Propheten. Aber biefer Ruf an Samuel ift feineswegs ein Ruf an euch Propheten zu fein. Gott befahl bem Abraham ben Isaak zu töbten; ift bamit gesagt bag auch ihr euere Söhne tödten follt? Gott verordnete Johann bem Täufer die Taufe ber Bufe zu predigen, vor bem Tobe Chrifti, aber bas ift feine Berordnung für euch. Er befahl dem Apostel Paulus die Seiden zu befehren, doch was Paulus anbefohlen wurde, gilt nicht für euch. — Ja, ihr bedürft der Gerechtigkeit Gottes um dahin zu fommen wo Gott ift, und um gludlich zu fein - und wie wollt ihr in beren Besit gelangen, wenn sie euch selbst nicht geoffenbaret wird! Der Avostel Baulus fpricht von "ber geoffenbarten Gerechtigfeit, Die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben." Sagt nicht etwa, wie manche thun, daß Offenbarungen in allen Zeiten gegeben worden find um ber Wahrheit Unerfennung zu verschaffen, bag aber, nachdem dieselbe einmal anerkannt war, fernere Offenbarungen fur nachfolgende Geschlechter nicht mehr nothwendig waren, noch find. Dh! hütet euch fo zu sprechen, benn Offenbarungen find heute noch eben fo nöthig ber Wahrheit Geltung zu verichaffen als einft. Ihr bedurft bes Dienstes der Engel noch ebenso wie bas bamalige Bolf. Sie vermochten in jenen Zeiten nicht Gott zu erfennen, noch mit Sicherheit, aus eigener Ueberzeugung zu fagen baß Jefus Chriftus ber Beiland war, ber beilige Geift allein fette fie imftand bieß zu thun - und ihr feid eben so schwach, eben so unfähig als sie waren. Gewiß, nur durch ben beiligen Geift allein konnt ihr Jesum und ben Berrn erkennen. Nur wenn ber heilige Geift euch verliehen ift durch Auflegung der Sande eines aus bem mahren Priesteramte, nur bann vermögt ihr für ench selbst Gott zu erfennen. Ihr fragt warum? Beil ber heilige Geift alle Dinge lehrt, felbft bie verborgenen Dinge Gottes. Das jetige Gefchlecht braucht gegenwärtige

Offenbarungen eben fo nöthig ale je ein Gefdlecht zuvor, benn bie Menfchen find heutigen Tages eben so gottlos als Sodom einft war. Sie fröhnen einer eben fo abicheulichen Sinnlichfeit und Unfittlichfeit, begehen eben fo häufig Raub und Mord, Lüge und Berrath, find ebenfo blutdürftig und friegeliftig, als die alten Cananiter je waren. Und unter den vielen Religionen, die ents standen sind die Gemuther der Menschen irre zu leiten, herrscht solche Spaltung, so viel Streit, Hader und Verfolgungssucht, als je auf der Welt zum Borfchein gekommen ift. Liebe Lefer, ihr mußt gegenwärtige Offenbarungen haben für euch felbst, um euch aus biesen schmutigen, verwickelten Irrgängen herauszusinden, und eueren Fuß auf den unerschütterlichen Felsen der Offens barung zu fegen. Blofes Fleisch und Blut kann euch nicht helfen; ein alls mächtiger Arm ist erforderlich euch zu befreien. Setzt daher fein Vertrauen mehr in menschliche Weisheit, denn ein Fluch liegt auf benen bie fich von ihr leiten laffen. Ich verlange nicht daß ihr euch leiten laffet von dem was ich euch sage, bis der Herr vom Himmel euch geoffenbart hat daß ich die Wahrheit sage, wie Jesus Chriftus sie gesagt hat. Obgleich ich weiß daß ich die reine, lautere Wahrheit des himmels lehre, fo foll euch das doch nicht genügen. Ihr mußt es aus euch felbst wissen, und nicht von andern. Ihr habt einen gerechten Anspruch darauf, denn Gott hat euch biese Verheißung gemacht, und nicht blos euch, meine Lefer, sondern allen welche er zur Buße auffordert. So geht benn und erlangt Offenbarungen für euch felbst. Wenn ihr mit buffertigem, aufrichtigem Bergen wünscht, Offenbarungen von Gott, euch selbst betreffend, zu empfangen, geht zu jemanden ben Gott berufen und eingefest hat die Gabe bes heiligen Geiftes auf die Menschen zu übertragen - gemäß seiner Berheißung in der Apostelgeschichte — und ich verspreche euch im Namen Jesu Chrifti, bem ich mit Leib und Seele angehöre, daß ber Wunsch eueres Berzens in Erfüllung geben wird. Amen.

(Schluß in ber nächsten Rummer.)

### Rede des Präsidenten Brigham Young. Tabernakel, G. Salzsee: St. 27ten Januar 1856.

(Berichtet von Geo. D. Watt.)
(Schluß. Siehe Nr. 1.)

Es ist uns vergönnt, Euch sowohl als mir, von diesem Tage an so zu leben daß unser Gewissen rein sei von Schuld gegen Gott und Menschen; wir haben das Vermögen es zu ihun — warum ihun wir es also nicht? Was für eine

Bewandtniß hat es damit? Ich will euch die Schwierigkeiten und Hindernisse nennen, indem ich Euch den Traum des Bruders John Young erzähle. Er träumte er fähe einen Teufel mit einem Spiegel in der Hand, diesen Spiegel hielt er den Leuten vor die Augen, und sie sahen darin die Fehler ihres Nächsten, aber die eigenen sahen sie nicht.

Das hinderniß liegt in der Vernachlässigung uns selbst zu überwachen. In dem Augenblicke als wir unsere Augen von und selbst abwenden, und nicht mehr Acht geben ob wir recht thun, gerade in dem Augenblicke werden wir die Fehler unseres Nächsten gewahr. Dieß ist ein großes Übel, dem unser Geist wird immer mehr und mehr unmachtet, bis er endlich gänzlich in Kinsterniß eingehüllt ist. So lange ich thue was der Herr von mir fordert, ohne mich mit Forschungen aufzuhalten was wohl die Pflichten meines Nächsten sein mögen, so lange ich die strengste Ausmerksamseit auf mich verwende, auf daß sedes meiner Worte, sie meiner Handlungen gerecht sei vor Gott, und meine Gedanken und Begierden im Einklange stehen mit dem heiligen Evangelium: so lange werde ich nicht die müßige Zeit erübrigen die Fehler meines Nächsten zu erspähen. Ist das nicht wahr?

Dieß ist unsere praktische Religion; es ist unsere Psticht einzuhalten, und mit Erforschung unsers eigenen Ichs zu beginnen. Wir werden vielleicht schwere Prüfungen durchzumachen haben. Wenn also die Leute kommen, und mir erzählen: wie wunderbar sie geprüft werden, und wie zahlreiche Hindernisse ihnen aufstoßen, wie sie Ansechtungen von rechts und links erduken und nicht wissen was sie thun sollen; so sage ich daß ich mich darüber sreue, daß ich froh bin sie, gleich andern Menschen, Prüfungen unterworfen zu sehen. Und wenn sie mir sagen: es ist als ob der Teusel mich überwältigen wollte; so sehe ich darin einen ziemlich guten Beweis daß ein solcher Mensch auf seiner Hut ist.

Wenn meine Glaubensgenoffen immer ben Kundgebungen des Geiftes in Bezug auf sich selbst begreifen könnten, so würden sie lernen daß auch sie wie andere Menschen, auf die Probe gestellt werden können, und sie würden dann wachsam gegen solche Prüfungen sein und siegreich aus deuselben hervorzgehen. Ich freue mich deshalb sur sie, um so mehr da ich weiß daß seder der in das Himmelreich eingehen will diese Prüfungen durchmachen muß.

Ich bin glücklich, liebe Brüder, daß ich mit Prüfungen heimgesucht bin. Biele unter Euch haben geglaubt daß ich in meinem ganzen Leben nie versucht worden bin wie andere Meuschen. Diesen erwiedere ich; daß es sie nichts angeht, daß es lediglich meine Sache ist. Manche sagen: "Bruder Brigham, Ihr geht Guern Weg und der Teusel läßt Cuch ungeschoren." Wenn ich mit dem bösen Feind in Kampf gerathe, so kann ich in eigener Person rasch mit ihm fertig werden, und brauche deshalb nicht die Nachbarn zu Hülse zu rusen.

Wenn ich versucht bin ein übles Wort zu sprechen, so halte ich meine Lippen geschlossen. Da höre ich einen sagen: "Das geht über meine Kräfte, das heißt böse Gefühle niederdämpsen; ich bin wunderbar versucht meinem Nach-bar etwas anzuhaben, er hat mich hintergangen und ich bin aufgebracht gegen ihn. Thäte ich nicht besser meinem Arger freien Lauf zu lassen als ihn bei mir zu behalten? " Nein. Man muß die bösen Gefühle bei sich behalten, und sie allmählig niederdämpsen, dann sind sie verbannt. Sobald man ihnen einen Weg öffnet, werden sie einem selbst Betrübniß verursachen. Wenn ich sie in mir unterdrücke, ihre Stärke bekämpse, und ihren Lebenskeim zerstöre, so werden sie verschwinden und mich wenigstens in dieser Hinsicht rein von Schuld lassen; und kein Mensch auf Erden wird wissen daß ich versucht worden bin gottlosen Gefühlen nachzugeben. Berschließt sie in Euch selbst.

Wenn sich schlechte Regungen in Euch fühlbar machen, verschließt sie bis ihr berselben Meister geworden seid. Das ist es was ich dem Teusch widerstehen nenne, und er klicht von mir. Ich bestrebe mich nicht unrecht zu sprechen, nicht unrecht zu fühlen, und wenn ein übler Gedanke mich überkömmt, so behalte ich ihn bei mir, und laß ihn meine Lippen nicht überschreiten.

The mußt bahin gelangen Guere Junge so zu beherrschen daß kein unrechtes Wort Guerem Munde entschlüpft, so daß sie in allen Stücken Guerem Urtheile und dem Willen des heiligen Geistes gehorcht. Wie lange mussen wir leben um dahin zu gelangen? Ich weiß es nicht; aber ich glaube fest daß es einem Menschen möglich ist seine Reigungen zum Bösen in dem Grade zu überwinden, daß es nichts Böses in seinem Herzen gibt das die Junge überschreiten könnte; und wenn nicht Arges im Herzen ist, so ist weniger Gesahr vorhanden daß die Junge zum eigenen Nachtheil oder zum Nachtheil anderer gebraucht werden kann. Wenn nichts im Herzen ist das uns beherrscht und zum Bösen antreibt, die Junge allein wird nie Böses hervorbringen.

Eine ziemliche Anzahl von uns sind von den Missionen aus dem Süden zurückgefehrt, und wie ich Such manche von meinen Ansichten über einige besondere Punkte unserer Religion entwickelt habe, so füge ich in meinem Namen, und im Namen der Brüder welche mit mir fern waren, hinzu, daß wir glücklich sind Euch wiederzusehen. Ich, und ohne Zweisel auch meine Brüder sind hoch erfreut wieder vor Euch in diesem Hause zu erscheinen. Ich habe nichts besonderes auf meinem Herzen, nur ermahne ich die Heiligen der letzten Tage ihrer Religion nachzukommen.

Noch ein Wort wegen ben harten Zeiten. Ihr wißt daß ich gesagt habe, daß wer immer befürchte Hungers zu sterben, der möge und verlassen und sich dorthin wenden wo Übersluß ist. Ich habe nicht die geringste Angst daß wir einer solchen Gefahr entgegengehen, denn so lange wir nicht unser letztes Maulthier von der Ohrenspiße bis zum Schwanz aufgezehrt haben, ist mir

vor bem hungertobe nicht bange. Es gibt viele Personen welche feine Beichäftigung finden können; sie sollen ben Muth nicht finken laffen, benn ber Frühling ift nahe — wir können ja boch nicht mehr erdulden als mas zu unferm Beften ift. Ich fuffe die Sand bes Berrn, welche in diefer Zeit fo fichte bar ift, ich danke ihm für diese Schickung wie für jede andere. Ich habe Euch vor Jahren meine Gefühle erklart, meine Dankbarkeit, mein Erkennen der Sand des Herrn und der Fügungen seiner Vorsehung. Mein Berg hat geblutet bei dem Anblide ber Uppigfeit, und der verschwenderischen Gefühle Diefes Bolfes im Gebrauche feiner freigebigen Segnungen. Biele haben fte mit Außen getreten, und find bereit gewefen ben herrn, ber fie auf fie ausgoß, zu verfluchen. Sie wollten Silber und Gold haben anftatt bes Waizens und Maifes; feines Mehl, und das beste Gemuse das die Erde zu erzeugen vermag. Sie traten fie mit Füßen und machten fo die beften Segnungen bes Berrn, ihres Gottes zu nichte. Wenn ich bergleichen Individuen in die Nothwendigkeit verset fahe, die Erde mit ihren Bahnen aufzuwühlen, um Diftelwurzeln zu suchen; so wurde mich ein solcher Anblid nicht betrüben, bis fie Denjenigen erkennen gelernt haben ber fie fpeist.

Wir sollten stets für drei die fünf Jahre mit Vorräthen versehen sein. Aber wenn ihr Menschen in die Hölle laufen sehet, um einen Scheffel Waizen um einige Franken zu verkaufen, anstatt ihn in ihren Speichern für die Tage der Noth auszubewahren; so seid ihr zu dem Schluße genöthigt, daß sie mit dem Teufel selbst handeln, und dessen Wams und Schuhe gegen ihren Waizen anstauschen würden. Ich hoffe daß sie in Zukunft weiser sein, und ihren Waizen für die ans der Ferne kommenden Brüder ausbewahren werden. Wenn sie von jest an Weisheit lernen wollen, so verspreche ich ihnen im Namen des Gottes Israels, daß der Boden in Zukunft eben so reichlichen Ertrag geben wird wie bisher. Es gibt Leute unter uns die in diesen Thälern ein Iahr nach dem andern geerndtet haben was der Boden freiwillig hervorsbrachte, ohne einen Spaten oder Pflug in die Hand zu nehmen, und doch sind sie geneigt Gott für seine Segnungen zu versluchen. Was sind Euerer Anssicht nach die Gefühle des Herrn? Wenn er nicht gütiger wäre als ich, würde er uns noch weit härter gestraft haben als es geschehen ist.

#### Chen und Sitten in Utah.

Eine Adresse verfaßt vom Ältesten Parlen P. Pratt und vorgelesen in der vereinigten Sigung der gesetzgebenden Versammlung von Utah vom Hr. Thomas Bullock, erstem Sekretär des Hauses, Repräsentantenhalle, Fillmore, 31ten Dez. 1855. Die Versammlung sprach dem Verfasser ihren Dank durch einstimmigen Beschluß aus, und verordnete gleicherweise die Veröffentlichung der Adresse in den "Deseret-News."

(Aus ben "Deferet news.")

Herr Präsident, meine Herren! — Bei ber Eröffnung ber gegenwärtigen Sigung unserer jährlichen Gesetz. Versammlung hatte ich die Ehreei nstimmig zum Kaplan ber Bersammlung gewählt zu werden.

Es wurde mir damals und an diesem Orte ein feierlicher Sid auferlegt, treu die Pflichten dieses hohen und heiligen Amtes nach meinem besten Wissen und Gewissen zu erfüllen, auch wurde ich seierlich von unserem ehrenwerthen Präsidenten Kimball beauftragt, nicht allein während der Sigung eisrig im Gebet zu sein, sondern auch zur Gestaltung der sttlichen und geselligen Ginzichtungen unseres gemeinsamen Vaterlandes mein Schärslein beizutragen.

Gemäß dieser mir auferlegten heiligen Pflicht habe ich nicht ohne Mühe diese Adresse vorbereitet, welche ich so glücklich bin Ihnen vorlegen zu dürsen; nicht allein oder hauptsächlich um Ihretwillen, sondern um der Bevölkerung unseres Gebietes — um der Nation und der Welt willen.

Da unser junges und aufblühendes Gebiet im Begriffe steht in sein Souveränitätsrecht einzutreten, als freie unabhängige Republick, und seinen Plat in der Familie der amerikanischen Staaten einzunehmen; so geziemt es seinen Bürgern, und besonders denen die mit der Einführung von Institutionen beauftragt sind, sich selbst zu läutern, und mit reinem Herzen und undesteckten Händen zusammen zu kommen; und als erleuchtete Männer eine Verfassung zu gründen und solche Gesehe abzufassen die auf die Erhebung und Veredlung des Volkes hinzielen, Gerechtigkeit und Friede zu befestigen, und ein Volkfreier Männer in dem höchsten Grad sittlicher, geistiger und körperlicher Entwicklung heranzuziehen.

Keine Zeitdienerei, oder momentane Politik sollen in unser Werk eingreifen, oder auch nur für Augenblicke auf und Ginflluß ausüben. Wir handeln nicht bloß oder hauptsächlich für und selbst oder das lebende Geschlecht, sondern für ungezählte Millionen Nachkommen, und für noch ungeborene Geschlechter die ohne Zweifel den Einfluß unferer Institutionen empfinden, und ihre

Sitten, Gebräuche, Lehren, ja selbst ihr Gewissen mehr oder weniger nach bem Muster bilden werden das wir ihnen hinterlassen.

Gine sittlich gesunde Atmosphäre, ein geläutertes und von dem Geiste der Wahrheit erleuchtetes Gewissen sind unumgänglich nothwendig zu einem forts dauernden nationalen Wachsthum, und zu der Stärfe und Dauer der Instistutionen.

Der allweise Gott, Schöpfer ber Natur, hat in das menschliche Herz gewisse Triebe gelegt, welche unter richtiger Pflege und Leitung die Familiens bande begründen; daher die Wichtigfeit und Nothwendigseit des sittlichen und geselligen Verkehrs, und der Maßregeln welche diesen Verkehr regeln und überwachen.

Es ist ein allgemeines Naturgeset, und ein gerechtes, großes segenreiches Gebot daß jedwede Gattung sich vervielfältigen und den Zweck seiner Schöpfung erfüllen soll. Daher das Wachsthum der Familien — der Keim der Nationen, und daher, wie wir vorhin bemerkten, die Nothwendigkeit von, auf Weisheit gegründeten Gesehen, um den Quell des Lebens in ursprüngslicher Frische zu erhalten.

Kurz — sittliche und gesellige Triebe und Einrichtungen sind die wahre Grundlage jeder Gemeinschaft, sei es der Familie, der Kirche, oder des Staates. Sind diese verderbt oder auf Jerthum gegründet, so ist das ganze darauf ruhende Gebäude von Grund aus sehlerhaft, und trägt in sich selbst den Keim des Verfallens und der Auslösung. Diese Thatsachen sind nicht allein von selbst einleuchtend, sondern stimmen auch mit allen Ersahrungen überein: denn eben sowohl der Verfall und die Ausschung der alten Völker und Reiche, als auch das allgemeine Siechthum und die bezeichnende Versderbtheit der Menschen und Dinge in neueren Zeiten liesern hinlängliche Bestege dafür.

Der Prophet Jesaia, seinen Blick nach kommenden Jahrhunderten richtend, sah zuletzt die Gestaltung des modernen Christenthums, oder die aus der römissiden Herrschaft hervorgehende Verworsenheit. Er ruft aus, Jes. XXIV. 5. "Das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern, denn sie übergehen das Gesey und ändern die Gebote und lassen fahren den ewigen Bund."

Wir fragen hier: welche Gesetze waren übergangen, welche Gebote geändert, und welch ewiger Bund verlett? — und wodurch wurde das Land entheiligt von seinen Einwohnern? Dieß führt uns in unsern Untersuchungen zurück dis auf die frühesten Einrichtungen, Gesetze, Gebote und gesetzlichen Bestimmungen, welche die Ehre und den sittlichen und geselligen Verkehr betreffen. Wenn wir Gesetze, Verordnungen und Vorschriften sinden, die von Gott selbst herrühren, von ihm selbst beschworen um ewig zu dauern als eine Segnung für alle Völker — wenn wir sinden daß dieselben eine außerorbentliche Vermehrung bes Menschengeschlechtes betreffen, auf Familie, nationale Einrichtungen und Vermehrung Bezug haben — wenn solche Einrichtungen älter sind als Moses, und bekanntlich von diesem, so wie von den Propheten, von Jesus und den Aposteln unverändert beibehalten worden: so ist es offenbar daß sie zu einer ewigen Dauer bestimmt waren, und daß keine einseitig menschliche Autorität, noch irgend ein Verfahren von Kaisern, Königen oder Bössern ein Recht hat dieselben zu verändern, zu verdrehen oder zu verderben.

Es bleibt dann übrig zu zeigen von wem diese Institutionen verändert oder verderbt worden, wie schrecklich diese Beränderung auf die Nationen wirkte, und welches der einzig übrig gebliebene Beg für die ist welche den Untergang der Bölker und den Einsturz der Belten überleben wollen.

Unsere Aufgabe, meine Herren ift, die Staatsmänner und das Volk von wenigstenseinem Lande unserer Erde zu veranlassen, die Klippen zu vermeiden an welchen schon so viele Schiffbruch gelitten — die Gesche, Verordnungen und den ewigen Bund mit Gott wieder herzustellen, auf daß die Bürger deselben durch ihn geläutert und bewahrt, und die auf Wahrheit gegründeten Institutionen für ewige Zeiten erhalten bleiben.

Ich ersuche daher, ehrenwerthe Herren, mich mit Geduld anzuhören. Abraham der Freund Gottes lebte in Asien, mehr denn vier hundert Jahr bevor das Gesch Moses geschrieben ward auf die steinernen Taseln oder herabs gedonnert von dem Verge Sinai. Diesem Manne gab Gott Gesetze, Gebote, Verordnungen und Rechtspruch in einem ewigen Bund. Er sagte zu ihm I. Buch Mos. XII., 2.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

#### Augenblicke aus der Generalconferens

der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letten Tage, zusammenberunfen in der Laube welche an das nördliche Ende des Tabernakels stößt, Große=Salzsee=Stadt, und eröffnet Sonntag den Gien April 1856 um 10 Uhr vormittags.

Prafitent Brigham Young Borfiper.

An feiner Seite die Prafidenten S. C. Kimball, und J. M. Grant.

Bon den zwölf Aposteln: P. P. Pratt, D. Pratt, W. Woodruff, G. A. Smith, E. T. Benson, A. Lyman, L. Snow, E. Snow.

Siebenziger: Joseph Young, Levi W. Hancod, Henry Herriman, Zera Pulfipher, A. P. Rodwood, H. S. Ettrebge.

Bom Kollegium ber Hohenpriefter: David Bettegrew.

Präfidirender Bifchof: Comard Sunter.

Patriard: Ifaat Morley.

Präsidentschaft des Stake\*): David Fullmer, Thomas Rhoads, P. H.

Conferenz-Sefretär: Thomas Bullod.

Berichterstatter: Geo. D. Watt, John V. Long.

Der Chor singt ein Loblied.

Präsident Kimball ruft die Bersammlung zur Nuhe, fordert sie auf gute Ordnung zu halten, und so still wie möglich zu verbleiben, damit alles gehört werden möge. Unsere Religion umfaßt alle Dinge auf Erden, laßt uns Heilige sein und auf diesem Wege zur Himmelspforte eingehen.

Der Sefretar liest einen Lobgefang, welchen ber Chor barauf auftimmt.

Gebet von bem Prafidenten Grant.

Chorgefang.

Präsident B. Young ermahnt die Heiligen tiefe Stille zu beobachten, und fagt den Thürstehern die Kinder nicht mehr fortzujagen welche zeitig kommen um einen guten Plat zum zuhören und andächtig sein zu bekommen.

Altester George A. Smith richtet sich an die Versammlung und bemerkt daß es genugewäre die Lungen eines Riesen auf die Probe zu stellen, wenn man sich dieser ungeheueren Gemeinde verständlich machen will. Er erwähnt der Kirche vom 6ten April 1830, welche nur aus 6 Mitgliedern bestand, die nun zu einem großen, mächtigen Volke herangewachsen seien. Dann erinnert er an die erste Ursache welche den Vernichtungsbesehl des Statthalters Voggs in Missouri herbeisührte; ermahnt das Volk taugliche Einzäunungen zu machen, Kutter aufzubewahren, dem Vieh ein gutes Obdach für den Winter vorzubereiten u. s. w., und vergleicht endlich den Segen der Gesundheit, derer wir uns erfreuen, mit dem allgemeinen Krankheitszustande der in Illinois und Missouri herrscht.

Die Namen von 177 Personen, welche für Missionen bestimmt find, werden verlesen.

Prästdent Kimball fündigt ben Borgelesenen an, denselben Abend um 5 Uhr in das Tabernakel zu kommen, um den Segen zu empfangen, und Ansstalten zur Abreise zu treffen.

Der Chor fingt: "D mein Bater ber du wohnest."

Altester W. Woodruff gibt ben Segen.

<sup>\*)</sup> Siehe bie Bebeutung biefes Bortes Band 1. Seite 66,

6. April, 2 Uhr nachmittags.

Prafident Kimball gebietet Ruhe.

Bernard Snow liest ein Loblied, darauf wird es vom Chor gefungen.

Präsident Joseph Young spricht bas Gebet.

Der Chor stimmt ein Loblied an.

Altester Orson Pratt verlangt die heiligen Saframente, und predigt ben versammelten Tausenden.

Die Namen von 70, zu Mifftonen bestimmten Berfonen werden verlefen.

Chorgesang.

Lorenzo Snow spendet ben Segen.

5 Uhr nachmittags.

115 Misstonäre empfangen den Segen von den Händen der Altesten P. P. Pratt, G. A. Smith, W. Woodruff, L. Snow und E. Snow.

7. April, 9 11hr vorm.

Regenwetter. Zusammenkunft im Tabernakel.

Präfident Kimball gebietet Ruhe.

Chorgefang.

Das Gebet wird vom Alteften 28. Woodruff gesprochen.

Der Chor fingt: "Kommt ihr Heiligen alle die ihr auf Erden wohnet."

Altester Parley P. Pratt richtet bas Wort an die Versammlung, spricht von dem Geiste der Weissagung, der sich gestern kund gab, erwähnt der Zeit in welcher er zuerst das Buch Mormon sah, und das Priesteramt empsieng, und stellt diese Periode in Gegensah zur gegenwärtigen Zeit, der elsten Stunde der letten Offenbarung.

Alltester Lorenzo Snow spricht von den harten Zeiten in denen wir leben, und ermahnt die Heiligen im Glauben zu beharren und Weisheit zu üben.

Altester Thomas Bullock liest die "Akten über die Verschmelzung der Ackerbaus und Manufaktur-Gesellschaft" so wie die Zusatzkatuten dieser Gesellschaft.

Die Altesten John Hyde und John B. Brown wurden zu Missionen nach den Sandwichs-Inseln ernannt, und James F. Cleary nach Neu-Jersey.

Henry Moon wird zum Bischof bes 1ten Biertels ber Gr. Salzsee-Stadt erwählt.

Jafob Wellar zum Bifchof bes 3ten Viertels.

Leonard W. Hardy " " 12ten

Friedrich Rester " " 16ten

Allongo H. Raleigh " " 19ten "

Personen, welche willens sind den St. A. Fond mit ihrem Eigenthum zu helfen, werden aufgefordert fich zu melden.

Der Chor fingt: "D Herr, fegne bein Bolf" u. f. w

Segen von J. M. Grant.

2 Uhr nachmittags.

Die Musikbande spielt "Heil Columbia," und einen Marsch von Strauß. Die Bersammlung wird von Prafident Grant zur Ordnung gerufen.

Das Gebet wird vom Altesten W. Woodruff gesprochen.

Der Chor fingt: "Breifet ben Berrn ihr Bölfer alle."

Altester Woodruff handelt in einer Nede von der Desercter Ackerbaus und Manufakturgesellschaft.

Einem Beschlusse ber gesetg. Bersammlung gemäß wird die Constitution des Staates Deseret von Thomas Bullock vorgelesen, und von dem Präsidenten Grant dem Bolfe zur Annahme oder Berwerfung vorgelegt. Die zahlreichen versammelten Bähler erklären sich einstimmig für die Annahme.

Das Gesuch für Ausnahme Utah's in die Union wird von dem Altesten Bullock verlesen, und auf Antrag des Präsidenten Grant einstimmig anges nommen.

Präsibent Grant schlägt bem Volke die zwei, von der gesetzg. Versammlung gewählten Abgeordneten, Geo. A. Smith und John Taylor, zur Bestätigung vor, was mit Stimmeneinheit geschieht.

Derauf präsentirt Präsident Grant die firchlichen Behörden wie folgt: — Brigham Young, Präsident der Kirche der Heiligen der letten Tage, Prophet, Seher und Offenbarer; Heber E. Kimball, erster Rath, Prophet, Seher und Offenbarer; Jedediah M. Grant, zweiter Rath, Prophet, und Seher und Offenbarer.

Orson Hyte, Präsident tes Kollegiums der zwölf Apostel, und Parley B. Bratt, Orson Pratt, Wilsord Woodruff, John Taylor, George A. Smith, Amasa Lymann, Ezra T. Benson, Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Erastus Snow, und Franklin D. Richards, Mitglieder des genannten Kollegiums.

John Smith (ältester Sohn Hyrums) präsidirender Patriarch.

John Young, Präsident bes Kollegiums ber Hohenpriester.

Joseph Young, Levi W. Hancock, Henry Herrimann, Zera Pulsipher, Albert P. Nochwood, Benjamin L. Clapp, und H. S. Cloredge, Präfidenten über alle Siebenziger.

John Nebecker, Präsident des Kollegiums der Altesten; James H. Smith und Naron Sceva seine Räthe.

Coward Sunter, prafit. Bifchof über die gange Rirche.

Lewis Wight, Prafident des Kollegiums der Priefter, George Dochtader und William Whiting seine Rathe.

McGee Harris, Präfident des Lehrer-Kollegiums; Adam Spiers und David Bowman seine Rathe.

Alexander Herron, Präfident des Diakonen-Rollegiums, John S. Carspenter und Friedrich A. Mitchell seine Rathe.

Brigham Young, Schatzmeister und Verwalter ber Gelber ber Kirche Jesu Chrifti ber heiligen ber letten Tage.

Daniel S. Wells, Oberaufseher der öffentlichen Arbeiten.

Truman D. Angel, Architeft für die Kirchenbauten.

Brigham Young, Prästdent des Ständigen Auswanderung-Fondes um die Reisekosten der Dürftigen zu bestreiten, H. E. Kimball, W. Woodruff, D. Hyde, G. A. Smith, E. T. Benson, J. M. Grant, D. H. Wells, Edward Hunter, Daniel Spencer, Thomas Bullock, John Brown, William Crosby A. Lyman, E. C. Rich, Lorenzo D. Young, P. P. Pratt, D. Pratt, F. D. Richards und Daniel McIntosh, seine Gehülfen und Agenten für besagten Kond.

David Fullmer, Präsident dieses Stafe's Zion, Thomas Rhoads und P. H. Doung, seine Räthe.

Heman Hyde, Eleazer Miller, Phinehas Richards, Levi Jackman, Ira Eldredge, John Bance, Edwin D. Woolley, John Parry, Winslow Farr, William Snow, Daniel Carn und Ira Ames, Mitglieder des hohen Rathes.

George A. Smith, Geschichtsschreiber und Urfundenverwahrer der Kirche. Reine Gegenstimme erhebt fich gegen die Vorgeschlagenen.

Acht Personen werden als Missionare ernannt.

Präsident Grant berichtet dann was man zu thun gedenkt, um dieses Jahr 10,000 Personen aus England herüberzuschaffen; er fordert das Volk auf der St. A. F. Compagnie aus allen Kräften zu helfen, auf daß dieselbe ihr nühliches Wirken steigern könne.

Präsident Kimball spricht einige Worte die von dieser Conferenz entsendeten Missionare betreffend; ermahnt dann die Leute ihr Getreide aufzuspeichern, da die Zeit nahe ist wo Bölfer und Staaten zu uns um Korn senden werden. Niemand, sagt er, kann die Drangsale schildern die über die Welt kommen werden, davon ist er überzeugt.

Chorgefang.

Altester 28. Willes fingt: "Deferet bie Beimath ber Freien."

Der Chor fingt: "D mein Bater der du wohneft."

Segen von bem Altesten Willes.

5 Uhr nachmittage.

Präfident Kimball spricht von einigen unter den Missionären die noch nicht ihren Segen erhalten haben, aber bald erhalten werden.

Die Apostel kamen im Tabernafel zusammen, segneten und sandten 83 Personen ab zu ihren Missionen.

6 Uhr nadmittags.

Die Hohenpriefter versammelten fich im Rathhause.

Die Siebenziger hielten ihre viertelfährige Conferenz in ihrer Nathohalle. Dienstag den Iten, 9 Uhr vorm.

Bur Ordnung gerufen von Präfident Kimball.

Chorgefang.

Gebet vom Patriarchen Ifaaf Morley.

Abermaliger Chor.

Altefter Ezra T. Benfon richtet einige Worte an die Versammlung.

Chorgefang.

Altester Orson Pratt spricht furze Zeit über die Achtheit des Buches Mormon.

Ultester Patrid Lynch liefert einen intereffanten Bericht über seine Erfahrungen mahrend er in Irland predigte.

Chorgefang.

Die Conferenz wird vertagt bis zum 6ten Oftober, 10 Uhr vormittags im Tabernafel.

Der Patriarch John Smith spendet ben Segen.

Thomas Bullock

Confereng=Sefretar,

#### Abschiedslied

eines beutschen Mormonen vom Baterlande.

Mein Baterland! Noch nennt mit diesem Namen Mein treues Herz Dich, theures, theures Land! Danf sansten Lüstchen, die mir grüßend kamen, Bon Dir als Boten zu mir hergesandt. Dich liebt' ich schon, als noch im Knabenkleibe Umher ich sprang an guter Mutterhand. Mein Glück und Traum warst Du und meine Freude! Gott segne Dich mein deutsches Baterland:

Den ersten Grund zu meinem Wissen legte Durch Dich der Herr in meinen jungen Geist, Als er noch nicht des Scheidens Borsatz hegte, Der zwischen uns die Bande jest zerreißt. In Dir lernt' ich mein Glauben und mein Lieben, Das bied're Wort, den deutschen Druck der Hand; Drum fühl' ich mich zum heißen Dank getrieben: Gott scane Dich mein deutsches Vaterland? Für beine Größe füllte einst die Seele
Des Jünglings heiliger Begeist'rung Glut;
Doch daß ich Dir's beim Scheiden nicht verhehle,
Sie ist verraucht und ruhig ist mein Blut.
Doch blieb zurück nicht todte Aschentrümmer;
Geläutert durch den heißen Gerzensbrand
Der Liebe Gold mit seinem reinen Schimmer:
Gott fegure Dich mein deutsches Vaterland!

Ich muß Dich lieben, muß Dich ewig preisen! In Dir ward mir der Seele Glück und Beil, Die Seligfeit, ein Kind des Herrn zu heißen Nach Gottesgnad' durch Priesterhand zu Theil. Ich bin in Dir auf ewig neugeboren In jener Nacht dort an der Elbe Strand. Drum Dank und Liebe sei Dir zugeschworen!

#### Gott fegne Dich meindentsches Vaterland!

Mög' mein Gebet zu Gottes Throne dringen —
Daß auch zu Dir einst seines Sohnes Lehr
Das mitbe Licht der Wahrheit könnte bringen
Und Dich beglüssen immermehr und mehr!
Das ist die Einheit! Darnach mußt Du streben!
Das ist das Ziel! Nach dem sei hingewandt!
In dem will ich für Dich auch ferner leben!
Gott segne Dich mein deutsches Vaterland!

Rarl.

|            | Inl    | alt    | der    | 2ten     | Ru   | mme | er | des | 2ten | Ban | des. |   |        |
|------------|--------|--------|--------|----------|------|-----|----|-----|------|-----|------|---|--------|
|            |        |        |        |          |      |     |    |     |      |     |      |   | Geite. |
| Die fomn   | iende  | Rrifi  | is (Fo | rtsetzur | ıg.) |     |    |     |      | ,   |      | , | 17     |
| Rede des ! | Brăsid | enten  | Brigt  | jam=Y    | oung |     |    |     |      | ,   |      |   | 20     |
| Chen und   | Sitter | n in   | lltah  |          |      |     |    |     |      |     |      |   | 24     |
| Augenblick |        |        |        |          |      |     |    |     |      |     |      |   |        |
| Abschiedel | ieb (G | bebick | (t.)   |          | ,    |     |    |     | į    |     | ,    | • | 31     |
| ' '        | ,      |        | , ,    |          |      |     |    |     |      | •   | *    |   | O.     |

Diese Beitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Mongts. — Breis einer Nummer; 20 Cent. N. B. — Briefe die auf biese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redakteur zu abreffiren.

Der Redacteur: John L. Smith.

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

der

## Beiligen der letzten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchbringen.

nº 3.

August 1856.

2. Band.

Die kommende Krifis - wie ihr zuvorzukommen ift.

(Schluß, fiehe Dr. 2.)

Enticheibet Lefer; es ift ein fritischer und prufungevoller Augenblid fur euch. Und Gott ruft euch. Weigert euch nicht, wenn er euch ruft. Und evenn ihr einfältiglich und ohne Vorurtheil über das nachdenkt was ihr lefet, fo wird Gottes Beift euch unvermerkt zu bem Glauben an bas was ich fage führen. Ein schwaches Dammerlicht bes Geistes ruht nun auf euch. Jest Leser, wählt dieses schwache Dämmerlicht, bis das helle Tageslicht größerer Wahrheit flarer in euerem Beift scheint. Betet machtig um ben Beift ber Offenbarung, bag er in euch verbleibe, auf bag ihr erfennen moget bie Dinge, die euch freiwillig von Gott gegeben find. Und folget dem Geift der Offenbarung, sobald ihr fein Geflüfter vernehmt, hinab in bas Waffer, wobin Jesus gieng zur Erlösung enerer Sunden, und ihr werdet bald Zeugen für die Wahrheit werden, und dieselbe bestegeln, wie ich es gethan habe. Und ihr werdet nicht blos glauben, hoffen und fürchten, sondern ihr werdet wiffen, aus gegenwärtiger und perfonlicher Offenbarung, daß ber Berr ein euch naher Gott ift, ber fich felbst in so reichem Mage offenbart wie er bieß in patriarchalischen Zeiten gethan hat. Wirft bu nicht ein glücklicher Mann fein, o Lefer! und du eine gludliche Frau, o Leferin! gegenwärtig dieselbe Gabe ber Offenbarung vom Simmel zu besitzen welcher heilige Manner und

Frauen in alten Zeiten fich erfreuten? Ja, ich weiß, ihr werbet es fein; ibr werdet ein tiefes Mitleid und Bedauern gegen jeden empfinden ber fagt, er bedürfe keiner gegenwärtigen Offenbarung. Ihr werdet bann ben Sochmuth in eines solden Mannes Berg entbeden, und trauern über ihn, als über einen der verblendet worden von dem Gott dieser Welt. Aber euer Friede wird groß fein, und euere Freude unaussprechlich. Obgleich ihr mir jest faum glauben fonnet, fo wird boch durch euer Bertrauen ber Geift der Prophezeiung auf euch ruhen, ihr Manner, und auch auf euch, ihr Weiber! Der Geift ber Prophes zeiung hat sich auf viele Sohne und Tochter niedergesenft, die in eben so bescheibenen Berhältniffen lebten wie ihr, und fie haben ber "Berheißung" gemäß gewahrsagt und Träume gehabt. Wenn jest biese Berheißung in euerer Erfahrung erfüllt ift, bann wertet ihr euch fehr froh und glücklich fühlen. Und ihr werdet Dankgefühle begen diesen Artifel jemals mit einem demuthigen, anbächtigen Bergen gelefen zu haben. Und wenn ihr feht daß die versprochenen Beiden euerem Glauben folgen, wie es in diefer Zeit taufendmal geschen ift bann werdet ihr ausrufen: Wahrlich, bas ift nicht blos bie Form, fondern bas Wesen ber Göttlichkeit! — Diese Art Evangelium ist in Wahrheit die Kraft Gottes gur Erlöfung fur jeden ber glaubt! Und bann, wenn ihr Gelb habt was fo viele anbeten, jo werdet ihr euch nicht fürchten einen Zehnten zu geben einen Tempel zu erbauen, wie ben Salomon's, in bem Gott feine Bundeslade stellen, und seinen Willen offenbaren wird burch seine Diener, die Propheten, jum Seile aller Gegenden der Erde. Wenn ihr felbst die versprochene Gabe habt zwifden Beiftern zu unterscheiben, bann werbet ihr nicht euerer Nachbar zu fragen haben, wer ein Betrüger fei, und wer nicht — ihr werbet darüber aus der Hauptquelle eben so guten Aufschluß haben als euer Nächster-Der vom Geift Erfüllte beurtheilt alle Dinge. Biele Dinge find schwer zu verstehen und zu vereinigen, an welchen ber Unbeständige nach wie vor straudelt - wer aber vom Beift erfüllt ift, fann leicht alle Dinge beurtheilen, wer es aber nicht ift, fann nichts richtig erkennen, benn er ift blind und fann nicht weit vor fich feben.

Und ferner, wenn ihr noch die rohen, thierischen Geschlechtsausschweisungen betrachtet, die unter allen Bölfern ohne Scham und Furcht sich zeigen und immer mehr zunehmen; so werdet ihr euch nicht wundern daß Gott entschlossen ist einen rechtschaffenen Saamen und glorreichen Stamm aufzuziehen durch Wiederherstellung der patriarchalischen Justände, wie in den Tagen Abraham's, Jakob's, Davids, Salomon's und Elkana's. Noch werdet ihr euch wundern, so der Geist Gottes mit euch ist, wenn Männer und selbst Frauen spotten über das heilige Institut der Sche, als ein Institut des ganz unter der Aufsicht Gottes steht wie es war in den Tagen Abrahams. Warum sollt ihr euch darob nicht verwundern? Weil wir mit Bestimmtheit und Nachdruck

voraus belehrt worden find daß in den letten Tagen Spötter aufstehen wereden, die nach ihren eigenen Herzenslüften wandeln, und übel sprechen werden von Amtern und Dingen die sie nicht verstehen, da sie ihres Bortheils willen die Menschen mehr fürchten als Gott. Ihr würdet mehr Ursache haben euch zu wundern über die Schriften der Wahrheit und sie zu bezweifeln, wenn sinnsliche Männer und Frauen nicht übel redeten von der patriarchalischen Anordnung der She, und von den Männern die den Geschen und straffälligen Einschränkungen dieser heiligen Anordnung nachsommen.

Es gibt mehrere Wege burch die ber Reine und Wehorsame Offenbarungen empfangen fann. Es wird euch balb vergönnt fein biefe verfchiebenen Bege fennen zu lernen. Das eine Mittel ift: burch bie Erleuchtung bes Beiftes. Der Geift ift jedermann gegeben zu deffen Rug und Frommen. Alle Menichen besitzen so viel von bem heiligen Beifte um imstande zu fein von bem ihnen inwohnenden Licht und Fähigkeiten Gebrauch zu machen, und ben Wefegen ju gehorden unter bie fie geftellt find. All bie verschiedenen Arten Offenbarungen zu empfangen, find mahricheinlich jest nicht allen Menichen augetheilt. Gott verleiht seine Baben je nach seinem Ermeffen. Die Erleuchs tung vom Allmächtigen gibt Erfenntniß. Go verschieden indeg bie Art ber unmittelbaren Offenbarung ift, fie ift bod ftete im Ginflange mit ber Erleuchs tung vom Beifte. Wenn ein heiliger Engel zu einem Menschen spricht, fo ift Die Rebe biefes Engels im Ginflange mit ber Erleuchtung vom heiligen Weifte. Wenn ber Urim und Thumin zu Rathe gezogen wird, fo ftimmen bie erhaltenen Unterweifungen mit den Belehrungen des heiligen Beiftes überein. Ein Besicht im wachen Bustande, ein Traum, alles ift in Übereinstimmung mit ben Gingebungen bes Geiftes. Run, ein Kennzeichen eines Traumes von Gott ift, bag ber Eindend, ben er auf ras Gemuth bes Traumenden macht, nich durch Klarheit und Ginfachheit auszeichnet. Da ein Traum vom Herrn in seiner ganzen Bedeutung wahr ift, so wird er so frei von Irrthum und Ungewißheit fein, daß ber welcher ben Beift ber Wahrheit in lebendiger lebung besitt, ihn ohne alle Schwierigkeit von Trug und Täuschung des Gemuthes wird unterfcheiben fonnen.

Nehmet euere Bibel zur Hand, liebe Leser, und schlagt die darin enthaltenen Stellen von Träumen nach. Da werdet ihr finden daß alle Träume von dem Herrn, zu irgend einem wichtigen Zwecke, scharf verschieden sind von allen trügerischen Ginslüssen. Alls Jakob nach Haran zog, und mit seinem Kopse auf einen Stein liegend schlief, träumte er von einer Leiter die bis an dem Himmel reichte u. s. w., und beim Erwachen war er über alle Zweisel gewiß daß der Traum von Gott komme; denn er sagte: "Wie heilig ist diese Stette, w. Alls Laban den Jakob um seinen gerechten Lohn betrügen wollte, erschien der Herr demselben im Traum, und sagte ihm wie er seine Herben verwehren

fonnte, um fo ben Bortheil über den betrügerischen Dienstherrn davon gu tragen. Jafob verftand ben Traum fehr wohl, und ftellte die Sache fo an, baß der beste Theil des Zuwachses ihm zusiel. Als Joseph seinen Brüdern den idmudlosen Traum von ben Garben ergählte, verstanden biese gang gut was barunter gemeint war. Und als er ben Traum ergahlte von ber Sonne, bem Monde und ben elf Sternen, welche fich vor ihm gebeugt hatten, verftand fein Bater die gange Bedeutung dieses Traumes, obgleich er ben Joseph beftrafte. Wenn Gott bem Ruchlofen einen Traum beschert, fo gibt er ihm bas Berftandniß beffelben, es fei benn er wolle ihm absichtlich bie Bedeutung verbergen. Abimeled verftand febr gut die Meinung der zwei Traume von bem Beren, Sarah, Abrahams Beib, betreffend. Der Berr gab Salomo in einem Traume Weisheit, Reichthumer und Herrschaft, und boch erkannte Calomo die Wichtigfeit des Traumes, und wußte daß der herr ihm in diesem Traume erschienen sei. Der Berr erlaubt gottlosen Seelen nicht einen Traum gu verdreben, zu befudeln oder zu verftummeln, wenn er durch diefen Traum feinen Willen offenbaren will. Unreine Geifter durfen nicht langer ein Bemuth bewohnen, in welches Gott feine Wahrheit eingraben will. Die Engel Gottes bewachen ben Trämenden bis ber Eindruck flar und deutlich ift. Und Dieser Eindruck kann eben so wenig migverstanden werden als das Licht ber Sonne mit ber Finfterniß ber Nacht verwechselt werden fann - Gin Besicht im wachen Zustande ist eine andere Art von Offenbarung. David fah einen Engel bes herrn mit gezogenem Schwerte, felbst die Bestileng, gwischen Simmel und Erde ichwebend. Da ber Prophet ben Berrn gebeten hatte die Augen feines Dieners zu öffnen, zeigte er ihm bag bie Beerscharen bes Simmels zahlreicher waren, als die Scharen feiner Feinde. Gine andere Art von Difenbarung ift die durch den Dienst von Engeln. Ein Engel warnte Lot, Soboma zu verlaffen. Engel gaben Mofes bie Gefete auf bem Berg Sinai. Ein Engel öffnete ein großes eifernes Thor, durch welches Betrus entweichen konnte. Ferner offenbart Gott Dinge durch den Urim und Thaumin, durch Brandopfer, und verschiedenen Zungen u. f. w.

Ich bitte ench bringend, liebe Leser, nach den Mitteln zu suchen gegenwärtige Offenbarungen von Gott zu erhalten. Ihr bedürft derer eben so nothwendig als irgend ein Geschöpf das je auf Erden gelebt hat. Dhne dies selben fönnt ihr niemals Gott und das unendliche Weltall erkennen. Schmeischelt euch nicht daß, weil andere Gott kennen, oder ihn vorher gekannt haben, ihr besser daran seid in dieser Beziehung, wenn ihr ihn nicht selbst erkennt.

Seid ihr arm und gedrückt, dann habt ihr das größte Bedürfniß Offenbazungen von Gott zu empfangen. Es gibt fehr viel Arme heutigen Tages und in diesen Ländern. Die Reichen bedrücken euch, und viele betrügen und bestehlen euch sogar, und halten euern wohlverdienten Lohn zurück — und ihr

die ihr ben größten Theil der Arbeit thut, die im Lande gemacht wird, ihr fonnt faum euer färgliches leben friften, mahrent euere Brodherren in Bracht leben, und täglich ihren Reichthum zur Schau tragen. Ich habe euch gefehen und euere fleinen Göbne und garten Töchter, wie fie am frühen Morgen ichon anfangen für jene zu arbeiten, und erst spät in der Racht heimkehren, färglich genährt und oft armlich gefleivet. Und wahrend ihr fo andere reich macht, balten fie euch fortwährend in Armuth und Unwiffenheit. Und euere Töchter werden oft durch unauständige Worte verlett und fogar verführt von ihren Brodherren, und ihr werdet mit dem Zuchthause bedroht, wenn ihr euch gegen Diese Unterdrücker auflehnt; ihr habt nur wenig Zeit mit eueren Familien ju leben, und fie mit Bequemlichkeiten zu versehen, fie zu bilden und zu ihrem Beile und ihrem Fortfommen zu erziehen. Wenn ihr jest verftandet vom Gott bes himmels Rath anzunehmen, wie Jafob that, fo wurdet ihr nicht einem folden Betruge und folder Unterdrückung ausgesett fein; fondern Gott wurde euch aus eueren vielen Drangfalen retten, mahrend euere Feinde fich nicht helfen fonnten. Gott hat euere Leiden gesehen und hat seine Diener ausgefandt zu allen Bolfern um Befreiung zu predigen, benn bie Beit bes Berrn ift nun gefommen.

Und ihr Reiche! diese Ermahnung gilt euch: nehmt auf die Armen und segnet sie, und euere Reichthümer werden nicht zu Grunde gehen, sondern sich vermehren vierfältiglich und groß wird sein euere Belohnung im Himmel. Aber selig sind die Armen welche die Gabe der Offenbarung für sich empfanzen, denn sie werden selig sein in dem einigen Gott Ifraels. Denn nicht viele Reiche, noch Vornehme werden demüthig genug sein die Offenbarung von Gott zu suchen. Aber nehmt euch in Acht vor dem Rath von Priestern und Pfassen die bezahlt oder gemiethet sind zu predigen. Gott miethete niemals einem zu predigen, noch bevollmächtigte er se irgent jemand sich zu verdingen, und für Lohn zu predigen. Deßhalb bewahrt euch vor allen solchen um nicht getäuscht zu werden. Geht ihnen nicht nach und hört ihnen auch feinen Ausgenblick zu, denn sie sind im Bunde mit den Reichen und Bedrückern, und verschmähen die gegenwärtige Offenbarung, und folglich sennen sie Gott weder selbst, noch wollen sie daß andere ihn kennen. Aber die Rache wird bald alle die ereilen die Gott nicht kennen und seinem Evangelium nicht gehorchen.

#### Ghen und Gitten in Utah.

Gine Abresse verfaßt vom Altesten Parlen P. Pratt und vorgelesen in der vereinigten Sitzung der gesetzgebenden Versammlung von Utah vom Hr. Thomas Bullock, erstem Sekretär des Hauses, Repräsentantenhalle, Fillmore, Iten Dez. 1855. Die Versammlung sprach dem Verfasser ihren Dank durch einstimmigen Beschluß aus, und verordnete gleicherweise die Veröffentlichung der Adresse in den "Deseret-News."

(Aus ben "Deferet Rems.")

(Fortfetung fiehe Dr. 2.)

"Und ich will bich zum großen Bolfe machen und will bich segnen, und bie einen großen Namen machen, und follst ein Segen sein: ich will segnen bie bich segnen und verfluchen bie bich verfluchen, und in bir sollen gefegnet werben alle Geschlechter auf ber Erbe."

Und weiter I. Buch Mos. XVII. 1—8. "Als nun Abraham neun und neunzig Jahr alt war erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der alle mächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm und ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen, und will dich fast sehr mehren. Da siel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe ich bins, und habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Bater vieler Bölker werden. Drum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht vieler Bölker Later. Und will dich sast sehr seiher machen, und sollen auch Könige vor dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir, und deinen Saamen nach dir, bei ihren Nachkommen, daß es ein ewiger Bund sei, also daß ich dein Gott sei, und beines Saamens nach dir. Und will dir und deinen Saamen nach dir geben daß Land da du ein Fremdling innen bist, nämlich daß Land Cannaan, zu ewiger Bestigung, und will ihr Gott sein."

Aus den vorhergehenden Versprechungen folgt deutlich, daß es einen ewisgen Bund gibt, welcher die Vermehrung unserer Art, die Staatsformen, oder das Aufblühen von Familen, Bölfern, und ihre außerordentliche Fruchtbarkeit und Vermehrung betrifft — einen ewigen unveränderlichen Bund, in welchem alle Völfer gesegnet sein sollten, wenn sie überhaupt gesegnet werden.

Im Hinblick auf biesen Bund haben wir Grund zu glauben: daß Gott gesschliche Bestimmungen und Institutionen offenbaren wollte, welche die größt mögliche Bermehrung einer weisen, gesunden, und tugendhaften Nachsommensichaft hervorbringen sollten.

Aus bem von Abraham und seiner Nachkommenschaft Gefagten geben beutlich zwei Prinzipien hervor, als zur Erreichung bes genannten Zweckes bienend, nämlich:

Erftens. Die Bielweiberei.

Zweitens. Ein völliges Verbot alles geschlechtlichen Umgangs, mit Ausnahme des auf die Ehe gegründeten — ein Verbot bessen Übertretung als eine
mit dem Tode zu bestrasende Hauptsünde betrachtet wurde. Gott versah
Abraham mit Sarah, Hagar, Ketura und mehreren andern, nicht genannten
Weibern. Dadurch wurde er der Vater vieler Völker, und sein Saamen vers
mehrte sich außerordentlich.

Gott gab auch dem Jakob, Abrahams Enkel, vier Weiber, nämlich: Lea, Rahel, Bilha, und Zilpha; wodurch er der Bater von 12 Stämmen murbe. Die Geschichte dieser Thatsachen ist so klar in dem Iten Buche Moses beschrieben daß wir nicht Kapitel und Verse anzuführen brauchen.

Nachdem nun Abraham alle diese Weiber erhalten, und von ihnen Kinder aufgebracht hatte, gibt der Herr Zeugniß, I. Buch Mos. XXVI. 5, indem er sagt: "Darum daß Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist, und hat gehalten meine Nechte, meine Gebote, meine Weise, meine Gesche." Hier haben wir denn den Beweis daß ein Mann, der vierhundert Jahre vor der Gesetzebung Moses lebte, Nechte, Gebote und Gesetze von Gott besaß, und dieselben hielt.

Diese Gesetze begriffen offenbar die Polygamie ober Vielweiberei in sich, wegen der Thatsache, daß er dieselben erhielt als ein Mittel das Versprechen der außerordentlichen Vermehrung zu erfüllen. Hier ist denn für immer festzgesett daß die Vielweiberei in dem Gebote der Ehe und in dem ewigen Bunde und in den Gesetzen Gottes inbegriffen ist, und daß sie unter geeigneten Bestimmungen eine heilige, gerechte, tugendhafte reine Institution ist, nach dem Ermessen Gottes überschwenglich darauf berechnet zu segnen, zu erhalten und zu vermehren.

Nachdem wir so die Thatsache eines ewigen Bundes mit Abraham und seinen Saamen festgestellt haben, worin eine mehrsache She und gewisse Gesesten enthalten sind, welche darauf ausgehen viele Bölfer zu mehren, und ein Segen zu sein für alle Familien der Erde, so wollen wir jest die peinlichen Gesese untersuchen welche die Sittlichkeit, oder den Umgang der Geschlechter betreffen.

Die erste Andeutung welche wir anführen wollen, sindet sich in dem I. Buche Mos. wie folgt; "Abraham aber zog von dannen, ins Land gegen Mittag und wohnte zwischen Kades und Sur, und ward ein Fremdling zu Gerar, und sprach von seinem Weibe Sarah: es ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar nach ihr, und ließ sie holen. Aber Gott kam

zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm: Siehe ba, du bist des Todes um des Weibes willen das du genommen, denn sie ist eines Mannes Cheweib. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach: Herr wilst du denn auch ein gerechtes Bolf erwürgen, hat er nicht zu mir gesagt, es ist seine Schwester, und sie hat auch gesagt, es ist mein Bruder. Habe ich doch das gesthan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen.

"Und Gott sprach zu ihm im Traum: Ich weiß auch daß du mit einfaltigem Herzen das gethan haft, darum habe ich dich auch behütet daß du wider mich sündigtest, und habe dir's nicht zugegeben daß du sie berühretest. So gib denn dem Manne sein Weib wieder, denn er ist ein Prophet, und laß ihn für dich bitten, so wirst du lebendig bleiben. Wo du sie aber nicht wieder gibst, so wisse daß du des Todes sterben mußt und alles was tein ist." Hier haben wir das Geses Gottes durch seinen eigenen Mund, mehr als vierhundert Jahre vor der Gesegebung Mosis offenbart, welches die Todesstrafe für den Chebruch festseht.

Dieses peinliche Gesetz gehörte also zu dem Bunde und den Geboten unter welchen Abraham und seine Nachbaren lebten, und es scheint ein altes und von den Bätern allgemein gehandhabtes Gesetz gewesen zu sein, das dem Abimelech nicht fremd war, denn er schützte nicht seine Unwissenheit des Gesetzes vor, sondern die Schuldlosigkeit seiner Absichten und seine Unkenntniß der wahren Umstände.

Das Ite Buch Mosis erwähnt ferner eines Falles von Hurerei, die Sichem, Hemors Sohn des Heviters, Fürst des Landes, mit Dina, der Tochter Jastobs, des Enfels Abrahams, beging; so wie die Bestrafung derselben. Zwei von Jasobs Söhnen, nämlich Simeon und Levi erschlugen den Schänder und alles was männlich war, und entweder direkt bei der Berführung ihrer Schwester behülstlich gewesen war, oder doch in dieselbe eingewilligt hatte; und sie nahmen alle ihre Habe als Beute. Sie mögen in diesem Falle die Grenzen des Gesetzs überschritten haben, aber dennoch geht daraus hervor, welchen Abschen diese Söhne einer keuschen und mehrsachen She gegen das Berbrechen der Hurerei hatten.

Wir wollen nun untersuchen ob das Geset Mosis, oder das Evangelium den Bund Abrahams veränderten, oder das Geset über Che, und die Todesstrafe, welche auf Chebruch und Hurerei gesetzt war, aufhoben.

Bu diesem Zwecke werden wir den Gegenstand burch die verschiedenen Jahrhunderte verfolgen, und unter den zahlreichen Beispielen einige zur Besteuchtung hervorheben. Von allem aber wollen wir das direkte Zeuguiß des Apostels Paulus anführen, welches sich in der Epistel an die Galater im Iten Kap. 14ten—18ten Vers vorfindet, nud also lautet: "Auf daß der Segen

Abrahams unter die Heiden fäme in Jesu Christo, und wir also den versheißenen Geist empfingen durch den Glauben.

"Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden: verachtet man boch eines Menschen Testament nicht, wenn es bestätigt ist, und thut auch nichts dazn. Nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Saamen zugesagt. Er spricht nicht durch den Saamen als durch viele, sondern durch Einen, durch deinen Saamen, welcher ist Christus. Ich sage aber davon: das Testament das zuvor bestätigt ist auf Christum, wird nicht ausgehoben, daß die Verheißung sollte durch das Geses aushören, welches gegeben ist über vierhundert und dreißig Jahre nachher. Denn so das Erbe durch das Geses erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenst."

Ferner, Bers 29, sagt Paulus zu den Heiden — "Seid ihr aber Chrifti, so seid ihr ja Abrahams Saamen und nach der Berheißung Erben." Hier haben wir im neuen Testament den klarsten, schlagenosten Beweis, daß der Bund und die Berheißung Abrahams für alle Zeiten Geltung, und auf die gläusbigen Heiden und auf die wahren Christen Bezug haben sollten, daß sie von dem Gesehe Mosis wohl unterschieden waren, und weder von Moses noch Christus je abzeschafft oder verändert worden sind. Demgemäß behaupten wir daß das Geseh der mehrsachen Ehe, so wie die Todesstrase auf Chebruch und Hurerei durch alle Zeiten und Offenbarungen in Kraft geblieben sind, von Abraham bis auf unsere Tage, daß sie demzusolge unter allen wahrhaft dristlichen Bölkern noch heute gelten sollten, daß eine vernünstige Durchsührung dieser Gesehe zur Vermehrung und zum Segen einer Nation viel beitragen würden, und daß der Bruch oder die Verfälschung derselben die Welt verdersben und die Erde mit Ruchlosigkeit erfüllen würde.

Aber wenden wir uns jest zu geschichtlichen Belegen. In dem 4ten Buche Mosis, Kap. 25, lesen wir einen Bericht von Simri, einem Prinzen in Ifrael, der mit Casbi, einer Tochter Zurs der ein Fürst war der Medianiter, Hurerei getrieben hatte; wir lesen wie Pinchas, der Enkel Aarons, des Priesters, einen Spieß nahm, und sie beide durch den Bauch bohrte, und wie der Herry demzufolge die Plage wegnahm, und mit Pinchas für seinen Gifer in Bestrasung des Verbrechens der Hurerei einen ewigen Bund des Friedens ichloß.

Bir muffen gleicherweise erwähnen daß Moses, welcher felbst in Rede und That ein Polygamist war, der Prophet und Gesetzeber des Bolfes war, unter bessen Regierung dieses Berbrechen so hart bestraft wurde.

In dem ersten Buche Samuel, ersten Kapitel, finden wir die Erzählung von El-Cana und seinen zwei Weibern, Hanna und Beninna, und von Samuel, dem Sohne dieses in Vielweiberei lebenden Mannes, der schon als Kind bem

Herrn geweiht war, und in dem heiligen Tempel erzogen wurde. Und dieses Kind vernahm das Wort des Herrn, wider tas Haus Cii's, des Priesters, welches also lautete (1. Buch Sam. 3. Kap. 11—14 Bers): "Siehe ich thue ein Ding in Israel, daß wer das hören wird dem werden seine beiden Ohren gellen. An dem Tage will ich erwecken über Eli was ich wider sein Haus geredet habe; ich will es ansangen und vollenden. Denn ich habe es ihm gessagt daß ich Richter sein will über sein Haus ewiglich um der Missethat willen, daß er wußte wie seine Kinder sich schad ewiglich um der Missethat willen, daß er wußte wie seine Kinder sich schad biese Eli geschworen, daß diese Missethat des Hauses Eli soll nicht versöhnt werden, weder mit Opfersnoch mit Speiseopfer ewiglich."

Hier schinen gewisse Sunden vorgefallen zu sein welche durch die Losssprechungs-Borschriften nicht gesühnt werden konnten. Gott schwor, daß weder Opfer noch Speiseopser eine Sühne dafür sein könnten. Was für Sünden waren denn von den Söhnen Eli's begangen? Die Antwort darauf sindet sich in dem zweiten Kapitel des ersten Buches Samuels. Sie, die Priester, stahlen von den geopferten Sachen, und trieben Hurerei mit den Weibern die da dienten an der Thüre der Hütte des Stiftes. In dem Aten Kapitel des besagten Buches sindet sich die Erfüllung der Worte des jungen Kindes Samuel. Israel ward geschlagen in der Schlacht mit den Phillistern, die zwei Priester, die Söhne Eli's, Hophin und Pineas, wurden getödtet, die Lade Gottes, welche sie trugen, ward von dem Feinde genommen. Ihr Vater Eli siel, als er solches hörte, in seinen Stuhl zurück und brach den Hals, und Pineas Weib starb bei Anhörung dieser Nachricht. Hier haben wir ein schlagendes Beispiel, einen trefslichen Beleg, wie Gott die Vielweiberei segnete, und Ehebruch und Hurerei versluchte und bestrafte.

Samuel, ber Sohn El-Kana's, bes Polygamisten, wurde als ein heiliger Prophet gesegnet, um ben Tob ben Chebrechern zu verfünden.

Wir wollen zunächst einen Fall von Shebruch anführen, dessen sich David, der König in Ifrael, schuldig machte, und wie derselbe bestraft wurde. 2tes Buch Samuel 12. Kap., 7—14 Bers. — "Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum Könige gesalbet über Ifrael, und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Und habe dir deines Herrn Haus, gegeben, dazu seine Weiber in deinen Schooß, und habe dir das Haus Ifrael und Juda gegeben, und ist das zu wenig, will ich noch dieß und das dazuthun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, daß du solches Übel vor seinen Augen thätest? Uriam, den Hithiter hast du erschlagen mit dem Schwert; sein Weib hast du bir zum Weibe genommen, ihn aber hast du erwürget mit dem Schwert

ber Kinder Ammon. Nun foll von beinem Hause das Schwert nicht laffen ewiglich, barum bag du mich verachtet und bas Weib Uria, bes Hithiters, genommen haft, bag sie bein Weib sei.

"So spricht ber Herr: Siehe ich will Unglück über dich erwecken aus beinem eigenen Hause, und will deine Weiber nehmen vor beinen Augen und will sie beinem Nächsten geben, daß er bei beinen Weibern schlasen soll an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich gethan, ich aber will dieß, thun vor dem ganzen Ifrael, und an der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt wider den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Geschichte hast lästern gesmacht, wird dar Sohn der dir geboren ist, des Todes sterben."

Hier finden wir wieder den Tod als Strafe für Chebruch; nur schonte in diesem Fall Gottes Barmherzigkeit sein Leben, weil es ein erstes Bersgehen war und weil er es aufrichtig bereute. Aber Er strafte ihn streng mit dem Tode seines Kindes und indem er ihm seine Weiber nahm und Streit und Zwietracht in seinem eigenen Hause erweckte.

In diesem Falle, wie in allen frühern, erklärt sich berselbe Gott, der die Ehebrecher mit solcher Strenge straft, zu Gunsten der Vielweiberei und offenbart ausdrücklich die Thatsache, daß Er selbst in Davids Schooß die Frauen seines Herrn Saul legte.

Diese weniger, vom Alten Testamente aufgezeichneten Beispiele reichen hin, um zu beweisen daß Moses und die Propheten weber das Chegeset noch die gesetlichen Strafen für den Chebruch, als in dem Ewigen Bund mit Abraham inbegriffen, änderten.

Wir fragen zunächst, ob Jesus Christus over seine Apostel riese Gesete anderten oder abschafften. Joh. VIII., 3—7 lesen wir: "Aber die Schriftzgelehrten und Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Chebruch begriffen und stellten sie ins Mittel dar und sprachen zu ihm: Meister, dies Weib ist begriffen auf frischer That im Chebruche; Moses aber hat und im Gesetzgeboten, solche zu steinigen; was sagst Du? Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf daß sie eine Sache zu ihm hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Alls sie nun anhielten ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werse den ersten Stein auf sie." Hätte Jesus gewünscht, diese gesetliche Bestimmung zu ändern oder abzuschaffen, so war ihm eine passende Gelegenheit geboten; aber weit entsernt davon, befahl er das Weib sosont zu steinigen, vorauszesetzt, daß ein einziger Tugendhafter unter all ihren Anklägern sich besände, der selbst rein genug gewesen, um zur Ausschrung des Gesetzes

würdig zu sein; da aber kein folder in dieser Zeit der Entartung gefunden ward, so ging sie strassos aus, wurde jedoch eindringlich ermahnt, nicht mehr zu fündigen.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

#### Dejeret.

(Kanglei bes Rirchen-Geschichtoschreibers. - Große-Salzsee-Stadt - Iten Marg 1856.)

#### Bruber Franklin!

Mein letter Brief an Sie war von Parowan datirt; seit diesem bin ich selbst, Dank der Fürsorge von Jesse N. Smith, bei der hiesigen Kanzlei ansgelangt, über tiesen Schnee wandernd, der auf dem Beaver, Pine Creek, Brimstone und dem Sevier-Gebirge hoch aufgeschichtet lag, während wir in den Ebenen Morast fanden. Es war eine ziemlich anstrengende Reise von 13 Tagen, die man gewöhnlich in sechs oder acht macht. Wir waren von Tills more aus von Kanosh, tem Pahvanten-Häuptling begleitet.

Ein unglücklicher Streit brach im Cebardiftrifte zwischen den Weißen und Indianern aus. Einige Brüder, ich glaube sechs, meistens Hirten wurden getöret. Die Bewegung wird geleitet von Tintic, dem Häuptling der Simponogos. General P. W. Conover hat Besehl erhalten, den Ausbruch der Feindseligkeiten mit Truppen aus dem Bezirke Utah zu unterdrücken. Squash sitzt zu Sprinville in Eisen, in Erwartung seines Prozesses.

Der Berluft an Vieh ift in den nördlichen Gegenden außerordentlich groß gewesen. Die Tiefe des Schnees ist seit unserer Niederlassung im Gebirge noch nicht da gewesen. Die südlichen Gegenden sind besser weggesommen, obgleich der Winter streng war. Sehr wenig Vieh ist im Süden des GroßensSalzses-Distriftes umgekommen.

Die meisten Arbeiter an den öffentlichen Bauten sind entlassen, und die Leute machen im allgemeinen ihre Vorbereitungen das Feld zu bestellen, sobald der erste Frost aus dem Boden kommt. Die Mechaniker stellen Säemasschinen auf, um ihren Waizen zu säen und so Saat und Arbeit zu sparen. Viele werden den von Herrn John Holliday angenommenen Plan besolgen, der 1849 sechzig Büschel vom Acter zog, von einem Scheffel Saat, die mit Säemaschinen gefäet und sorgfältig gewässert war.

Ich bin beschäftigt die Geschichte von Josephs Gefangenschaft im Kerker von Carthago zusammenzustellen, und verdanke viele Einzelnheiten den Briefen John von Taylor, Capitan Dan Jones, John S. Fullmer, Cyrus H. Wheelock, und den Berichten des Obersten Stephen Markhan und anderen, die mit diesen eine ziemliche Zeit im Gefängnisse waren.

Wie sie ohne Zweifel annehmen werden, sind die Vorräthe sehr spärlich. Die Kirchenbehörden wenden allen erdenklichen Ginstuß an, daß selbe unter das Volk vertheilt werden. Auf diese Weise ist zu erwarten daß jede ernstliche Noth abgewendet werden wird.

2. März. Die Post ist von Californien gefommen und brachte Mors monen vom 15ten Dezember.

Die gesetz. Bersammlung tritt am 17ten zusammen. Die Abgeordneten sind in allen Distrikten, von denen wir Nachricht haben, einstimmig gewählt worden. Die Aufnahme der Bolkszählung schreitet so rasch fort als erwartet werden konnte, in Betracht der Schwierigkeiten welche die Strenge des Winters und die große Ausdehnung der Niederlassungen in den Weg legen. Alle Indianer von denen wir hören sind freundschaftlich, außer den Timpanagos. Arrowpenne hat sein möglichstes gethan um sie für einige Zeit ruhig zu halten, sagte aber, vor nicht langer Zeit, daß Squash und Tintic nicht hören wollten.

George Al. Smith.

#### Deferet.

Prafibentichafte-Ranglei - Große-Salzfee-Stadt 3ten Marg 1856.

Un ben Altesten Franklin D. Richards.

Theurer Bruder!

Obwohl wir ohne alle Nachrichten von Ihnen find, fühlen wir uns doch veranlaßt, noch einmal einen Bersuch zu einer Mittheilung an Sie zu machen. Wir segen voraus, daß Sie wie wir, regelmäßig geschrieben haben. Wir haben nichts von Ihnen erhalten seit dem 26ten November, welches lettere Schreiben wir unter dem 29ten desselben Monats beantworteten, und haben Ihnen mit jeder Post geschrieben, mit Ausnahme des letten Monats.

Von Often her haben wir nichts bekommen von der Wahsatch-Ansiedelung seit dem 24ten Rovember und da auch nur ein Paar Neu-Yorker Zeitungen über Calisornien.

Da wir so wenig Nachrichten über unsere Angelegenheiten im Often bestigen, so können wir nur den Bunsch ausbrücken, unfre Schuld getilgt zu sehen und nicht in neue Verbindlichkeiten treten zu muffen.

Wir haben über biesen Gegenstand bisher an Sie geschrieben und Bruder Hart in St.-Louis bevollmächtigt auf Sie Wechsel zu ziehen, um die nöthigen Kapitalien zur Tilgung unserer Schuld am dortigen Plate zu haben. Wir sind sehr gedrängt worden durch die an hiesiger Kanzlei zahlbar gemachten Schuldscheine und haben noch bedeutende Beträge zu gewärtigen. Der Verlust unsere Ernten, vergangenen Sommer, macht unsere Lage schwieriger als sie sonst gewesen wäre.

Wir find genöthigt aus Mangel an Vorräthen die öffentlichen Bauten eins gustellen und viele Leute haben bereits keine Nahrung mehr. Indessen hegen wir die Hoffnung, daß wenn wir das Vorhandene weise verwenden und vertheilen können, kein so großer Mangel sich sublbar machen wird.

Die gesetzebende Versammlung fommt am dritten Montag des laufenden Monats zusammen, wenn die Deputirten gewählt werden, um die Denksschrift über die Aufnahme als Staat in die Union zu überreichen. Wir rechnen darauf, daß dieselbe günstig aufgenommen und darauf hin und die Julassungswurfunde garantirt werde, wenigstens wünschen wir aufrichtig unsern Anstrenzungen einen solchen Erfolg. Der Schahmeister hat seine Berichte noch nicht gemacht, doch erfahren wir daß die Eingänge günstig einlaufen. Die Utah Indianer sind etwas unruhig, doch sinden wir nicht daß ihre seindliche Gesinmung in großem Maßstade sich geltend macht, indessen sind hinlängliche Käusbereien begangen worden und werden noch begangen um die Aufstellung der bewassneten Macht zu ihrer Unterdrückung nothwendig zu machen. Sie haben lehten Monat sehr viel Vieh weggetrieben und sechs oder sieben unserer Leute getöbet.

Der Binter ist fehr ftreng gewesen, und bleibt es noch, namentlich in ben nördlichen Diftriften, in Folge wovon fehr viel Bieh umgekommen ist.

Der Gefundheiszustand ber Gemeinde ift im allgemeinen gut.

Es find für die Missionen in Europa etwa acht bis zehn Männer bestellt worden, deren Namen in den Deseret-News erscheinen werden.

Wir erwarten daß, gemäß früheren Anordnungen, es allen Altesten, die im Frühjahr 1854 oder vor dieser Zeit für die Missionen in Europa bestimmt wurden, befannt ist, daß es ihnen frei steht im kommenden Frühjahr zurückzukehren, sofern dieß ihr Bunsch ist. Die Brüder Orson Pratt, Ezra I. Benson und andre gedenken, sobald als thunlich, im Frühjahr abzureisen.

Empfehlen Sie mich Herrn A. und allen andren Mannern, die jest Altefte im Weinberge und, wie ich fest glaube, Manner Gottes in Ifrael sind. Unfere Gebete freigen fortwährend für fie empor, daß sie rein und unbestedt bewahrt werben von dem Berberbniß biefes Geschlechts, daß fie ihren Glauben durch ihre Werfe bethätigen, und tüchtige Werfzeuge sein mögen, ein gutes Werf zum Heile Ifraels zu thun.

Sie mögen fortfahren bemuthig vor bem Herrn zu leben, und eingebenk fein baß fie kein anderes Ziel vor Augen haben, als bas Reich Gottes auf Erben aufzubauen.

Ich benke, daß Bruder James A. Little beffer thut noch ein Jahr in ber Kanzlei zu bleiben, um den Bruder Orfon Pratt zu unterstüßen.

Indem ich ben Herrn bitte, Sie mit feiner allmächtigen Hand zu feguen, ju schüßen und zu bewahren, bleibe ich

Ihr aufrichtiger Freund und Bruder im Evangelium Brigham Young.

#### Worte des Troftes.

Ī

Wenn mein Herz mit Inbrunft fleht Bu bir Himmelsvater broben, Und mein Geist am Throne steht, Um mit Engeln bich zu loben; Dann umstrahlt mein Angesicht Welch ein selig himmelslicht.

Weiß ich boch burch beinen Sohn, Den du hast aus Licht geboren, Daß du von der Wahrheit Thron Auch mich Sterblichen erkoren, Daß, bin ich bemselben gleich, Du mich aufnimmit in bein Reich.

Ja, lag beines Sohnes Beist In uns wirfen bis ans Ende.
Benn bein Ruf uns fommen heißt, Reichst du uns bie Laterhande
Und führst uns durch Nacht zum Licht —
Wo uns strahlt bein Angesicht.

Laß uns nur fein eigen fein, An ihn fest und innig glauben; Senfe seine Lieb' uns ein! Nichts fann feiner Hand uns rauben. Schenf' uns beiner Gnabe Schein! Bater! Laß uns felig fein!

#### II.

Ihr Lieben alle! Unferer Bruder Scheiben Grinnert und an unfre Menichlichfeit. -Huch wir, wir reifen unter Rampf und Leiden Bu einer Frucht bort für die Emigfeit. Es ift ben Beiligen ber letten Tage eigen, Sich zu veredeln durch bes Beiftes Trieb. Bier fonnen wir bas Biel nicht gang erreichen ; Dort fieht man flar, was und hier übrig blieb. Wer ftirbt, ift burch die Erbennacht gebrungen Und ftrahlet bort im Licht ber Geligkeit, Wo fel'ge Geifter halten ihn umichlungen Und Jefus fronet ihn mit Berrlichfeit. Drum, ift es euch vergonnt, von Simmelshöhen Berab auf eure Lieben bier zu ichaun. So lagt auch euern Simmelsfrieden weben In unfer Berg zum Troft und Gottvertraun. Bott ift ja Liebe! Lagt und ihm vertrauen! Der Tob und Leben bringet und Gewinn. Dort fonnen wir erft Jesum Christum ichauen. Denn Gottes Liebe führt und zu ihm bin.

G. Chuard.

# Inhalt der 3ten Nummer des 2ten Bandes. Die fommende Krifis (Schluß.) 33 Chen und Sitten in Utah (Fortfehung) 38 Descret j 44 Descret 45 Worte des Trostes (Gedicht.) 47

Diese Zeitschrift erscheint den 15ten eines jeden Monats. — Breis einer Nummer; 20 Cent. N. B. — Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redakteur zu adressiren.

Der Redacteur: John L. Smith. Benf, rue du Cendrier, 108,

# Der Darsteller

ber

## Beiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftets burchbringen.

Nº 4.

Ceptember 1856.

2. Band.

#### Chen und Sitten in Utah.

Eine Adresse verfaßt vom Altesten Parlen P. Pratt und vorgelesen in der vereinigten Sitzung der gesetzgebenden Versammlung von Utah vom Hr. Thomas Bullock, erstem Sekretär des Hauses, Repräsentantenhalle, Fillmore, Iten Dez. 1855. Die Versammlung sprach dem Verfasser ihren Dank durch einstimmigen Beschluß aus, und verordnete gleicherweise die Veröffentlichung der Adresse in den "Deseret-News."

(Aus ben "Deferet Rems.")

(Schluß, fiehe Dir. 3.)

Ferner, l. Ep. Corinther V, 5. ermahnt der Apostel Paulus die Heiligen in betreff eines Kirchenmitgliedes, welches Hurerei getrieben: "einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, auf daß der Geist selig werde am Tage des Herrn Jesu." Dieses Verderben des Fleisches muß sich auf den Tod des Körpers bezogen haben, da der Mann grade sein Leben verwirft hatte, nach dem Gesetze Gottes. Und die Seligwerdung des Geistes an dem Tag des Herrn Jesu muß eine Anspielung sein auf den großen Tag seiner zweiten Erscheinung, so daß gezeigt wird, wie der Schuldige unter dem Licht des Evangeliums sein Leben verwirft habe in dieser Welt, wie er aber selig werde in der kommenden, in wenigstens achtzehnhundert Jahren.

So erscheint unter allen gesetzlichen Bestimmungen, sowohl ben patriarchalischen und mosaischen als den christlichen, die auf ungesetzlichen geschlechttichen Umgang gesetzte Strase immer als dieselbe, indem sie hervorgeht aus einem sesten, unveränderlichen Gesetze Gottes — einer weisen Vorsehung dem steuchtenden Cherub mit dem flammenden Schwert, bestimmt, den Quell und Ursprung des Lebens rein und keusch zu erhalten.

Es ist zwar wahr daß Jesus Christus und seine Apostel, in so weit wir von ihren Schriften Kunde haben, in ihrem Zeitalter nicht bei der Ausübung der Bielweiberei verweilten; doch dafür hatten sie ganz triftige Gründe: Judea war dazumal eine römische Provinz und die römischen Gesetze untersagten die Bielweiberei. Aus dieser Ursache waren die Juden sehr von der Weise ihrer Bäter abgewichen, sie hatten die Bräuche ihrer tugendhaften Boreltern verwahrlost. Johannes der Täuser] und Jesus Christus tadelten sie deshalb hart, und nannten sie ein Otterngezüchte — ein verderbtes, ehebrecherisches Geschlecht, welches vor dem Gesetze ihrer Bäter abgesommen sei. Aber ein Ding ist sicher: Jesus Christus und seine Apostel billigten die Lebensweise Abrahams, Isaass und Jasobs, so wie die der frühern heiligen Propheten, rühmten deren Tuzend und Glauben, und stellten sie stets als würrige Bäter der Gläubigen, als Mitglieder und Vorbilder im Reiche Gottes hin.

Jesus sagte bei einer Gelegenheit zu den Juden: Wenn ihr Abrahams Saamen wäret, so würdet, ihr die Werfe Abrahams thun. Bei einer andern Gelegenheit sagte er: "Und es werden kommen vom Morgen und vom Abend, von Mitternacht und von Mittag, die zu Tische sitzen werden im Reiche Gottes"; aber ihr werdet ausgeschlossen sein. Siehe Luk. 13. Kap. 29. Vers.

Paulus und die anderen Apostel ermahnten die Heiligen: zu sein gleich Abraham, dem Bater der Gläubigen, dessen Kinder sie durch das Evangeslium geworden seien, und als Kinder auch Erben desselben Bundes und bersen Verheißung.

Dir haben aber bereits gezeigt daß die dem Abraham gemachte Bersheißung, zu deren Erben die neutestamentlichen Heiligen berusen waren, eine außerordentliche Bermehrung von Kindern in sich einschloß, und demzusolge, als Mittel zum Zwecke, eine Mehrheit von Weibern. Damit aber kein Mißsverständniß über diesen Punkt der Berheißungen und des Bundes obwalten könne, hat ihn Jesus Christus selbst für immer festgestellt. Er sagt Lusas 18. Kap. Bers 29. 30. "Wahrlich ich sage euch, es ist niemand der ein Haus verläßt oder Eltern oder Brüder oder Weib oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfang in dieser Zeit, und in der zufünstigen Welt das ewige Leben."

Manner, Brüber und Bater! — In Diefer Darlegung haben wir ge-

Erstend: Den Abichtuß eines ewigen Bundes mit Abraham, deffen Segen fich auf alle Bölfer ausbehnen sollte.

Zweitens: Daß ein Bauptzug dieses Bundes in der außerordentlichen Bermehrung des Menschengeschlechtes bestand, und die Organisation, den Fortbestand und das Wachsthum von Familien, Bölkern und Reichen in sich begriff.

Drittens: Daß Gott, der beste Richter der Mittel zu diesem Zwecke, die Bielweiberei für gute und heilige Männer einsetze, als das geeigneste Mittel ihren Saamen zu vermehren, und daß er unter Todesstrafe allen geschlechtelichen Umgang verbot, mit Ausnahme des durch das heilige Ghegesetz gesheiligten.

Biertens: Daß ber Bund, und die auf Ehe und Tugend Bezug habenden Gesete, oder mit andern Worten der sittliche und gesellschaftliche Umgang der Geschlechter, wie selber von Abraham, Isaaf und Jakob geübt ward, weder durch Moses und die Propheten, noch durch Jesus und die Apostel je verändert noch abgeschafft wurde; daß demgemäß dieser Bund, und die dahin gehörenden Gesete, Strafen und Verheißungen noch in Kraft sind, oder von rechtswegen in Kraft sein sollten.

Fünftens: Daß alle Bölker durch diesen Bund und diese Einrichtungen beglückt werden sollten, und daß die Heiden durch dasselbe Erangelung das fie dem Saamen Abrahams einverleibte, Miterben dieser Segnungen werden sollten.

Und sechstens: Daß die Übertretung biefer heiligen Gesetze, die Beranderung ber Gebote und ber Bruch bes ewigen Bundes, nach dem Ausspruche bes Propheten Jesaia "das Land von seinen Einwohnern entheiligen wurde." Wir fragen nun zunächst: welche Macht hat sich solche Neuerungen zuschulben kommen lassen? "Wer hat die Gesetze übergangen, die Gebote geändert, den ewigen Bund gebrochen?"

Mit dieser Sould beladen wir Nom. Es ist das "vierte Thier" von Dasniel's Gesichte "mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen." "Es stritt wider die Heiligen und behielt den Sieg wider sie." Es veränderte die Gesete der Juden sowohl als der Christen, und täuschte alle Nationen. "Geheimmiß, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden," sagt Johannes, und diese Worte scheinen sich auf dasselbe zu beziehen. Es begünstigte den geschlechtlichen Umgang, und beschränkte die Ehe, seinen Bürgern nur ein Weib, und vielen, den Geistlichen, seins gestattend.

Alle driftlichen Nationen haben wenigstens biefen einen Bug von Aber?

glauben und Greuel beibehalten. Gie haben ben unerlaubten gefchlechtlichen Umgang entweder erlaubt oder gar begunftigt, und die Bielweiberei ftreng verboten. Sie haben entweber nur leicht, ober gar nicht beftraft mas nach bem Gesetze Gottes eine Hauptverletzung — ein todeswürdiges Berbrechen marund haben zum Verbrechen geftempelt und mit harten Strafen belegt was nach der Bibel nie als solches betrachtet wurde, weber von Gott noch von Jesum Chriftum, noch bem heiligen Geifte, weder von Engeln noch von den Propheten und Aposteln. Ja, Mitburger, Die Gesetze von einigen unserer Staaten, ich schäme mich es zu fagen, wurden bie Rinder Abrahams und Jatobs als ungesetlich erklären, sie wurden ihnen ihre Weiber entreißen, und fo trennen was Gott jufammen gefügt hat; fie wurden die heiligen Erzväter felbst zu harter Arbeit und jahrelangen einfamen Gefängniß verurtheilen, und aledann ungeftraft beren Beiber und Rinder fchanden feben, - und, um dem ganzen die Erone aufzuseten, wurde man diese Ordnung ber Dinge "Tugend" nennen, und folche Institutionen mit dem Namen "Chriftenthum" beehren. Diese Inftitutionen haben in der "Chriftenheit" Surerei überhand nehmen laffen, haben bie Welt mit Rrantheit und Faulniß gefüllt, bis bie Worte Jesaia in Erfüllung gegangen sind : "Das Land ift entheiligt von feinen Einwohnern."

Werft einen Blick auf Paris, die Hauptstadt des hristlichen Frankreichs; ein Drittel der Kinder wird, selbst nach ihren eigenen Gesehen, als unehlich geboren eingetragen. Schaut nach der Hauptstadt Östreichs, einer anderen sogenannten driftlichen Macht; es heißt daß die Hälfte der dortgeborenen Kinder unehlich sind.

Nehmt eine Ginficht in ben Cenfus Europas, ja felbft ber alteren Staaten unserer Union: seht um wie viel Hunderte und Tausende das weibliche Geschlecht zahlreicher ift als bas männliche. Diese ganze Mehrheit unfterbe licher Wefen find durch das romifche Gefet, welches Bielweiberei unterfagt, verurtheilt, ledig zu bleiben, und nie jene Bande zu knüpfen welche sie befähigen würden auf ehrbare und gesetliche Weise ben "Zwed" ihres Daseins als Hausfrauen und Mutter zu entsprechen. Und bieß ift nicht einmal alles : unter ben gegenwärtigen Institutionen fühlen fich die Männer nur wenig geneigt in den Cheftand zu treten — viele ziehen vor ledig zu bleiben. Diefes vermehrt noch die Bahl der zur Chelosigfeit verdammten Mädchen. Ja bas Mißgeschick hat damit noch nicht sein Ende erreicht. Die gegenwärtigen Kriege in Europa haben vielleicht eine halbe Million Manner in ber Bluthe bes Alters verschlungen. — Randidaten für ben heiligen Chftand; badurch find eine gleich große Bahl weiblicher Wefen auf die Lifte der Chelofen gefommen. Diefe große Mehrzahl weiblicher Geschöpfe, aus ben eben erwähnten verschiedenen Ursachen entspringend, wird burch bas Gefet, welches nur ein

Weib zu nehmen erlaubt, gänzlich von der Ehe ausgeschlossen, und auf biese Weise verdammt das erste und größte Gebot Gottes "Seid fruchtbar und vermehrt euch" zu brechen.

So haben die von Rom entlehnten Gesetze die Bölker zur gröbsten Unsittslichkeit getrieben, sie mit Sunde, Jammer, Thranen, Bereinsammungen und Wittwen überhäuft.

Die Wittwen trauern, weil sie keine Gatten haben, die Mädchen, weil es ihnen an Bräutigamen fehlt, die Kinder weil sie ohne Beschützer sind, ganze Familien und Bölfer trauern, weil das gegenseitige Vertrauen aus der Welt verschwunden ist. Tugend und Vertrauen sind entslohen, das Mitleid weint blutige Thränen, und die Liebe selbst stockt, und ist geneigt den gerechten Forsberungen nach Nache Gehör zu geben.

Was benn soll ber Gerechte thun? Wir erwiedern: Stellt das Geset Gottes wieder her — den neuen und ewigen Bund. Laßt jeden Bürger und jede Bürgerin in einem zweckmäßigen Alter in den Chstand eintreten, segnet sie, und saget: — Seid fruchtbar und vermehret euch. Sett die Todesstrafe auf Hurerei und Chebruch, und zieht so eine Schranke um euere Familien, und euer häusliches Leben. Vertilgt auf ewig das Gesetz welches einem Manne nur ein Beib zuerkennt, vertilgt es mit all seinem Gesolge von Hurerei, Verführungen, elender Vereinzelung, von Haß, Neid, Cifersucht, Kindermord, unehelichen Geburten, Krankheiten und Tod. Wirket dahin daß jedermann tugendhaft, rein und heilig sei, und den Zweck seines Daseins erfülle. Laßt uns streben diese Berge, unser Vaterland, Nords und Süde Amerika, die ganze Erde, das unendliche Weltall, mit einer heiligen, tugends haften, reich begabten Race zu bevölkern, deren Herzen in der Besolgung von Gottes Geboten schwelgen.

Laßt unsere Söhne Kinder Gottes werden, durch Glauben an Jesum Christum und Gehorsam gegen das Evangelium; laßt sein Gesetz sich eingraben in ihre Herzen, und alle Grundsätze der Tugend und Ehre frühzeitig dieselben erfüllen, damit jeder ein Muster der Keuschheit sei, und auf seine Umgebung einen wohlthätigen Einsluß ausübe. Lehrt sie sich als Söhne Gottes zu achten und in dem andern Geschlechte Töchtern des Allerhöchsten zu sehen — heilige Gesäße, ewige Wesen, bestimmt als Gesährtinen und Mitarbeiterinen diese irdische Laufbahn mit ihnen durchzulausen. Lehrt sie, durch jeden Grundsatz von Ehre und Biederkeit, nach dem patriarchalischen Throne zu streben, als Familienhäupter und Menschenretter.

Seht daß auch unsere Töchter ben Geboten Gottes gehorchen, und die Gabe des heiligen Geiftes empfangen und hegen. Macht sie früh befannt mit dem wahren Berhältniß daß sie einst mit dem andern Geschlechte einzugehen haben. Lehrt sie die Männer als Brüder achten, die ihres Bertrauens und

ihrer Liebe werth find, und werth ihr Haupt und ihre Stüge zu werden, wie Chriftus das Haupt der Kirche ift. Lehrt sie sich selbst achten und verehren, als heilige Gefäße, auserkohren die unwandelbare und geheiligte Bestimmung als Weiber und Mütter zu erfüllen und zu verherrlichen.

Kurz, laßt uns unsere Söhne und Töchter heranziehen zu allem was heilig, rein, tugendhaft, angenehm und rühmlich ist; laßt uns sorgfältig und stusen-weise alle eblen Neigungen und Eigenschaften ihrer Natur entwickeln; laßt uns alle geistigen und sittlichen Kräfte in ihnen ausbilden, und sie mit sicherer Hand vorwärts leiten in der großen Wissenschaft des Lebens — auf daß wir, wenn die Zeit ausgehört haben wird zu sein, uns freuen können mit den zahlslosen Millionen unserer Nachsommenschaft in dem ewigen Leben.

#### Der Weg bes Beils.

Gin Zwiegespräch zwischen dem Altesten Brownson und grn. Whitby.

Altefter Brownson. Guten Tag, mein Herr, wollten Sie nicht eine Abhandlung lesen.

Herr Whitby. Necht gern, mein Herr, ich banke Ihnen. Ich bekomme eine Menge Abhandlungen, und lefe bie meisten bavon burch. Was für Abhandlungen theilen Sie aus?

Alt. B. Sie handeln von den Lehren welche die Kirche der Heiligen der letten Tage bekennt.

Hr. W. Der Heiligen ver letten Tage. Nun, ich kann eben nicht sagen daß ich grade weiß was es mit ihrer Religion eigentlich ift. Es ist wahr ich höre viel von ihnen sprechen, aber manches was man von Ihnen sagt, ist so widersprechend daß ich unmöglich alles glauben kann. Aber wenn auch nur ein Viertel von dem Gesagten wahr ist, so muß ich gestehen daß ich keine hohe Meinung von ihrer Religion haben kann. Ich denke indeß daß es jedem frei stehen sollte seine eigenen Ansichten zu haben, und ich halte es für ein besonders Unrecht eine Partei ungehört zu verdammen. Ich selbst bekenne mich zu keiner Religion. Meiner Frau Schwester und beren Mann sind strenggläubige Wesleyaner und erzählen mir außerordentliche Dinge von Ihren Glaubenssgenossen. Aber ich mache immer einen gewissen Abzug von dem was ein Anhänger einer Religion von einer andern Religion sagt. Deßhalb mag ich auch nicht alles glauben was meine Frau Schwester und deren Mann von

Ihrer Religion sagen; und ich halte sie auch für etwas frömmelnd, denn sie sprechen oft eben so anzüglich von den Täusern und den Angelikanern als von ihren Religionsgefährten. Ich habe seit langem gewünscht mit einem Prediger der Heiligen der letzten Tage zusammzukommen, und so deren Geschichte kennen zu lernen; ich werde mich in der That glücklich schähen, wenn Sie mir einen kurzen Umriß Ihres Glaubens geben wollen, auf daß ich Ihr Bolk recht beurtheilen kann. Ich habe grade einige Minuten freie Zeit.

Alt. B. Auch ich werde glücklich sein Ihnen jede gewünschte Auskunft über unsere Grundsätze zu ertheilen welche Ihnen heilsam sein kann. Ich weiß daß viele Mißverständnisse, die Heiligen der letten Tage betreffend, im Umlaufe sind, und es gereicht mir jedesmal zum Bergnügen, wenn ich solche Mißverständnisse beseitigen, und Personen aufklären kann welche nach Aufstärung verlangen.

Sr. W. Ich danke Ihnen. Aber wir wollen nicht vor der Thure stehen bleiben. Wollen Sie hereinkommen und sich segen ?

Alt. B. Ich nehme mit Vergnügen Ihr Anerbieten an.

Sr. B. Erlauben Sie mir Ihren Sut wegzunehmen.

Alt. B. Ich banke Ihnen.

Hr. W. (zu seiner Tochter) Mary, reiche bem Herrn einen Stuhl und hänge seinen Hut in ben Hausgang. (Zu bem Alt. B.) Nun, mein Herr, wenn Sie so gütig sein wollen meinen Berfrand in betreff Ihrer Grundsfätze aufzuklären, so werden Sie einen ausmerksamen Zuhörer in mir finden; und ob ich dieselben gut heiße oder nicht, so werde ich mich doch gewiß als Ihr Schuldner betrachten.

Alt. B. Mit Freude erfülle ich Ihren Wunsch.

Hr. W. Aber Sie werden mich für lästig halten wenn ich Sie im Laufe Ihrer Erzählung gelegenheitlich mit einer Frage oder Bemerkung unterbreche, welche ich zu meiner eigenen Befriedigung mache?

Alt. B. Sprechen Sie gar nicht bavon. Ich werde entzückt sein mit den besten von Gott verliehenen Kräften auf jede Frage zu antworten, und will willig jeder Bemerkung lauschen die Sie machen können — doch um zu besginnen. Ich will Ihnen eine kurze Uebersicht der ersten Grundsätze und Lehren Iesu Christi geben, und zu deren Unterstützung auf einige Stellen ber heilige Schrift hinweisen.

Hr. W. Ich danke Ihnen. Ich bin überzeugt daß ich Ihnen verpflichtet sein werde.

UIt. B. Zuförderst, wir glauben daß es einen Gott im himmel gibt, welcher der Schöpfer und Erhalter der Welt und der Menschen ist. Gott hat sich selbst in früherer Zeit den Menschen geoffenbart und ihnen Gesetze fund gethan, durch welche sie regiert werden sollen. Unsere ersten Eltern, Adam

und Eva, welche unfterblich - bem Tobe nicht unterworfen - erschaffen waren, übertraten bas Gefet Gottes. Der Tob mit allen feinen Borgangern und Übeln waren die Strafe welche Abam und Eva, fo wie beren gange Rachkommenschaft trafen. 1. Buch. Mof. I. II. III. Kap. — Epift, an Die Römer V. 12. - Erste Epift. Cor. XV. 21, 22. Aber Gott verließ nicht bie Menschen um hoffnungslos ju Grunde ju geben. Er fandte seinen eingeborenen Sohn Jesum Christum in die Welt, welcher menschliche Natur annahm, durch seinen Opfertod bas übertretene Geset fühnte, und fo bie Menschen von der Macht bes Todes befreite. - Joh. III. 16. - Rom. V. 8. 1 Ep. Joh. IV. 9. Da alle Menschen burch Abams Sundenfall, ohne eigenes Buthun, dem Tode unterworfen waren, fo werden alle Menfchen davon erlöst und vor den Thron Gottes gestellt werden, frei von aller Schuld wegen Abams Sunde, benn fo weit erstredt fich bas Suhnopfer Chrifti auf alle Menschen, ohne Bebingung ihrerseits — weil sie keinen Theil hatten an Abams Schuld. 1. Ep. Cor. XV. 22. Obgleich nun die Menschen, ohne Bebingung ihrerseits, von ben Folgen von Abams Gunde befreit fint, fo bebarf boch jeber einer Guhne fur feine eigenen leiblichen Gunben, wie er eines Suhnovfere fur Abame Gunde bedurfte, ba jeder Menfch doch fur feine perfönlichen Sünden verantwortlich sein muß (Mat. XVI. 27. 2 Ep. Cor. V. 10. Offenb. Joh. XX. 13.) und in Diefer oder jener Weise die Gefete Gottes verlett. Damit aber ber Menfc ber Strafe für feine perfonlichen Sünden entrinne, muß er gewiffe Berpflichtungen erfüllen. Ich fagte baß alle Menschen, ohne Bedingungen ihrerseits, von der Strafe von Adams Kalle erlöset seien. Ich habe babei auf eine oder zwei Bibelftellen hingewiesen; ich will noch eine andere wörtlich anführen. Rom. V. 18. "Wie nun burch Eines Sunde die Verdammniß über alle Menschen gekommen ift : also ift auch burch Gines Gerechtigfeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menfchen gekommen." Sie feben alfo bag ein Menfch nur fur feine eigenen Sünden verantwortlich ift.

Sr. 28. Gang recht. Das scheint mir vernünftig.

Alt. B. Nun will ich Ihnen die Bedingungen auseinandersetzen. Aber zuerst muß ich bemerken daß Gott nur einen Weg vorgezeichnet hat die Menschen zu erlösen. Der Weg des Heils ist unwandelbar derselbe, sowohl in betreff des Sühnopserd Christi als auch in betreff der dem Menschen vorschriebene Bedingungen. Jesus Christius ist der einzige Name unter dem Himmel durch den die Menschen erlöst werden können. — Apostel Gesch. IV. 12. — 1 Est. Tim. II. 5. Und obgleich viele Menschen mancherlei widersprechende Lehren gelehrt, und behauptet haben, daß selbige alle Christi Lehren seien, so steht doch sest daß Gott nie Menschen senden wird um einzander Lügen zu strafen. Sie werden in der ganzen Bibel nicht ein Beispiel

finden daß Gott seine Diener gesandt habe um den Bölkern widerstreitende Lehren zu predigen, denn das würde zu endlosem Janke, Hader und Unstrieden führen, und es steht geschrieben: "Gott ist nicht ein Gott der Unsordnung, sondern des Friedens" — 1 Epist. Cor. XIV. 33. — Und der heil. Apostel Paulus sagte, "So auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde ein Evangelium predigen, anders denn wir euch gepredigt haben, der sei versslucht." Galater I. 8. Seien Sie überzeugt, mein Herr, daß zwei Religionsprediger, oder zwei religiöse Gesellschaften, welche widersprechende Lehren aufstellen, nicht beide von Gott anerkannt werden können. Diese Widerssprüche verleiten manche die Bibel zu verwersen, und sich dem Unglauben hinzugeben.

Sr. 28. Das find grade meine Schluffolgerungen. Ich fage nichts gegen Die Bibel, ich finde sie ohne Mängel, aber das ist was mich stupig macht: wie fonnen zwei Prediger, an basselbe Buch, dieselben Offenbarungen von Gott, dasselbe Gesethuch glaubend, zwei Religionsgesellschaften grunden, welche fich stets befämpfen und von einander abweichen! Ich kann bas nicht faffen. Da ift meines Weibes Schwefter und ihr Mann, Wesleyaner, wie ich Ihnen bereits gefagt, und fein Bruder ein Wiedertäufer - alle fest in ihrem Glauben. Wir haben fie gelegenheitlich alle mit einander hier, und alsbann fommt es zu ziemlich lebhaften Auseinandersetzungen. Meines Weibes Schweftermann und beffen Bruder fonnen fich nie in religiöfen Dingen mit einander verstehen, besonders nicht inbezug auf Taufe, und ich kann bann weder den einen noch den andern beipflichten, und fage ihnen daß ich überzeugt bin, einer von ihnen oder alle beide feien im Unrechte, und bemaufolge weder diefer ober jener Sefte beitreten wolle, bis ich barüber im reinen fei. Ich versichere Sie, es geht manchmal fehr warm babei ber - wir werden gang ernsthaft.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

### Bon Seite der Redaction.

Wir sinden häufig in den Zeitungen Artifel über die Mormonen und ihre verabscheuungswürdigen Grundsähe; dieses, und die so oft gestellte Frage, warum wir nichts erwidern, veranlaßt und einige Bemersungen über diesen Gegenstand zu machen.

Im allgemeinen finden wir daß die Berfasser dieser Artifel das Biel, welches sie im Auge haben, so weit überschießen, daß wir sie unserer Beach

tung nicht einmal werth halten. In ihrer Wuth etwas zu sagen über jemanden, von dem sie nichts wissen, ergreifen sie gierig jedes laufende Gerücht, ob es einen Schein von Wahrheit für sich hat oder nicht; und ohne sich dabei aufzuhalten auch die andere Seite der Frage zu untersuchen, feuern sie auf gerathewohl ab, in der Hoffnung etwas zu sagen das die Leute bewegen wird den Lehrern der Gerechtigseit ferner zu folgen.

Wir finden auch daß solche Artikel geeignet sind in den Herzen vieler rechtschaffenen Menschen den Bunsch zu erwecken, Forschungen anzustellen und beide Seiten der Geschichte kennen zu lernen, ehe sie aburtheilen. Das ist grad was wir wünschen, wir wollen niemanden unseren Lehren beitreten sehen der nicht innig von der Wahrheit derselben überzeugt ist; und so lange die Zeitungen diese Geschichten verbreiten, und die Leute dadurch aufmuntern unseren Grundsähen nachzusorschen, so lange halten wir es nicht für nothwendig sie unserer Ausmerksamkeit zu würdigen; wir danken ihnen vielmehr für den Beistand, den sie unsern Arbeiten so unsreiwillig spenden. Es zeigt zugleich auch daß Mormonen und Mormonenthum noch am Leben sind.

Aber wir würden gerne sehen wenn unsere Gegner mit Gerechtigkeit gegen sich selbst, gegen der Menschheit und auch gegen uns verführen. Obgleich das Marmonenthum von vielen für unpopulär gehalten wird, so wollen wir darauf hinweisen, mit Thatsachen und nicht mit Ersindungen hervorzutreten.

Unsere Grundsätze sind nicht beschränft, unser Banner ist breit genug, um unseren Frieden als Zielscheibe für ihre Angriffe zu dienen; sie mögen sich einen verletzbaren Punkt aussuchen, und dann auftreten mit ihren Grünzben, ihren Bibelbeweisen, und zeigen daß das Marmonenthum auf Täuschung beruhe, daß seine Lehren nicht auf gerechte und aufrichtige Grundsätze gezgründet seine, daß sie nicht den Mustern entsprechen die unser Heiland Issus Christus aufgestellt, und die Apostel gelehrt haben. Wenn Ihr keinen verletzbaren Punkt sinden könnt, so kommt hervor gleich ehrenhaften Männern, und bekennt daß die Lehren der Heiligen der letzten Tage unangreisbar sind, und den Mustern gleichen. Handeln die Gelehrten und Weisen so? Nein, sie halten sich in der Entsernung und schreien: Täuschung!

Es ift ein altes Sprichwort daß Hunde welche bellen, nicht beißen. Wir wollen dieß nicht auf unsere Feinde beziehen; aber sie wurden an sich selbst nur gerecht handeln, wenn sie das Marmonenthum als auf Täuschung beruhrend zeigten, ehe sie solches Zettergeschrei ausstoßen. Wer ein Urtheil in einer Sache fällt, ohne sie zuvor geprüft zu haben, ist nicht weise.

Schimpfen, Beißen und Schlagen vermag die Verbreitung der Wahrheit nicht zu verhindern. Die Heiligen in frühern Tagen wurden verfolgt, und so find es auch die Heiligen in diesen Tagen. Die Kirche in früheren Zeiten hatte in ihrer Mitte Propheten, Seher, Apostel u. f. w. und so ist es auch heute. Der Erlöser lehrte Bußesund Taufe zur Vergebung derzeunden, und Auflegen der Hände zur Gabe des heiligen Geistes — so thun auch die Mormonen. Wir glauben an die Vibel und können unsere Neligion aus deren Blättern beweisen, und so alt diese göttliche Urkunde auch sein mag, so ist sie doch noch eben so wahr als sie zur Zeit ihres Niedergeschriebenwerdens war. Wenn also die in derselben enthaltenen Grundsätze damals zum Heile nothwendig waren, so sind sie es auch heute. Wir würden unsern Lesern aurathen, die Vibel, das Buch Mormon, die Warnungsstimme zu lesen und miteinander zu vergleichen, sich mit ihnen vertraute zu machen, und auf diesen Grund das Gebäude ihres Heils zu bauen. Verlaßt Euch nicht auf schwache Menschen, sondern forscht für Euch selbst, damit Ihr fähig seid, beide Seiten der Frage kennend, ohne Vorurtheil zu entscheiden.

Es ift erft wenige Jahre feit die Kirche ber Beiligen ber letten Tage organistrt wurde, und erft 8 Jahre daß einige Hundert ihrer Anhänger, burch Berfolgung und Bobelmuth jur Berzweiflung getrieben, eine Beimath gefucht haben jenseits der Granzen der Civilisation, unter den wilden Indianerftammen, welche jene Gegenden bevolferten. Bei ihnen fanden fie einen Bufluchtsort, ben ihnen bie civilifirten Bewohner ber nordamerikanischen Freiftaaten verweigert hatten. In bem Turgen Zeitraumel, der feit ihrer Niederlaffung baselbst verfloffen ist, hat ihre Bahl beständig zugenommen bis ste endlich auf sechs und siebenzig Tausend gestiegen ist; nun finden wir ihre Abgeordneten auf bem Congresse, eine Verfassung vorlegend und um Aufnahme in die Union bittend, und das mit demfelben Rechte, mit dem andere Staaten bis jest bie Bunft erlangt haben, obgleich biefelben nicht bie von ben Gefeten erforderliche Ginwohnerzahl aufweisen konnten. Wir feben feinen vernünftigen Grund weßhalb ihnen bas Recht verweigert werden follte ihre Beamte felbst zu mahlen, sich felbst Gefete vorzuschreiben, in fo fern fie ben Gefegen bes Landes Gehorfam geleiftet, und mehr als bie erforderliche Bahl Ginwohner haben. Wir feben mit Erwartung der Zeit entgegen wenn Deferet unter bie Sterne angereiht werden wird bie bie amerifanische Flagge fcmuden. Und wenn auch ber Congreß ber Bereinigten Staaten ihre Bitte nicht gewährt, fo begen wir boch bas feste Vertrauen bag ber Gott Ifrael's alle Dinge jum Wohle feines Bolfes gestalten werde.

Wir hoffen daß die Heiligen in ihren Gebeten der Apostel John Taylor und George A. Smith gedenken werden, auf daß dieselben in ihren Beginnen bei Überreichung der oben erwähnten Berfassung den erwänschten Erfolg haben.

Wir begrüßen mit Freude die Ankunft der Apostel Orson Pratt und Ezra T. Benson, nunmehrige Prässidenten der Kirche in Europa; wir sind in voraus überzeugt daß wir viele heilfame Belehrungen von ihnen empfangen werden; wir haben das Vertrauen Männer Gottes in ihnen zu finden, vollkommen

geeignet die verantwortliche Stellung in seinem Reiche auszufüllen, und hoffen daß die Gebete der Heiligen für sie eben so zum Himmel steigen werden wie für den heimkehrenden Präsidenten F. D. Richards.

Wir rücken in diese Nummer einen Brief unseres innig geschätzten Freundes und Borgängers Daniel Tyler ein, aus welchem hervorgeht wie sich die Heisligen bei der Reise durch die Steppen auf dem Wege nach Zion befinden. — Mögen sie bald dort angelangen.

Bon neuem wollen wir unfere Leser anspornen englisch zu lernen, benn wenn Ihr auf der Reise nach Zion durch englische Gegenden wandert, so werden Euch schonwenige Worte zu statten kommen, und wenn Ihr der Sprache etwas mächtig seid, so könnt Ihr gleich nach Euerer Ankunft in dem von Gott erwählten Lande die Worte der Propheten und Apostel lauschen, und die Belehrungen verstehen, die jeden Sabbath von der Kanzel gegeben werden.

Bu unsern Agenten und Ältesten wenden wir uns mit den Worten: versbreitet den "Darsteller" nach Kräften, daß alle welche lesen können, Gelegensheit haben sich in unsern Grundsätzen zu unterrichten; seid pünktlich den 10ten eines jeden Monats mit der Einsendung des Geldes. Mit der wachsenden Zahl der Heiligen muß auch der Leserkreis unser Monatschrift wachsen, wir sehen daher mit gegründeter Hoffnung der Zeit entgegen, in der unser Blatt monatlich zweimal erscheinen wird.

Das Priesterthum sollte mit vereinten Kräften und boppeltem Eifer an ber Ausdehnung des Reiches Gottes arbeiten, durch Verbreitung der Wahrsheit unter denen die bereit sind dieselbe zu hören. Wir arbeiten ja nicht für Lohn sondern zum Ruhme Gottes, laßt uns daher wachen und wirken so lange es noch Tag ist. Lehret die ersten Grundsätze mit Klarheit und Einsfachheit, auf daß auch der Schwachbegabteste sie sassen kann. Sprecht nicht in hohen blumenreichen Phrasen, daß der Arme und Dürstige dieser Erde Euch verstehe, denn wenn dieser Euch versteht, so können es auch die Reichen so sie nur wollen.

Mögen alle Heiligen dem Priesterthume den freundlichsten Beistand angedeihen lassen, denn selbiges ist nothwendig zu ihrer Tröstung; sie, die Priester, reichen jedem, je nach seinen Bedürfnissen, die geistige Nahrung, und haben ein Recht auf Euere Dankbarkeit und Unterstützung.

#### Bon unfern Correspondenten.

L. D. D. S. Camp, bei ber Stabt Jowa, im Staate Jowa, Ber. St. v. Nordamerifa, 7. Juli 1856.

An ben Altesten John L. Smith. Lieber Bruber!

Ich zeige Ihnen mit Dank ben Empfang Ihres sehr werthen Schreibens von verfl. März an, welches so viele schätbare Nachrichten, und so viele Grüße von den guten Heiligen enthielt, mit denen ich früher solch angenehme Bekanntschaft gemacht habe. Ich bitte um die Vergünstigung in die Spalten Ihres werthen Blattes die Nachricht einzurücken, daß ich mehrere Briefe von einigen Ihrer Leser erhalten habe, und hoffe, sie werden mich wegen der Nichtbeantwortung derselben entschuldigen, da dringende Geschäften mich davon abhalten.

Es bürfte Ihnen, so wie den Lesern des "Darstellers", vielleicht nicht uninteressant sein, einen furzen Bericht zu lesen von meiner Seereise von England nach Neu-Yorf und von meiner Landreise bis auf diesen Plat, auf dem Wege nach dem Thale des großen Salzsees, besonders wenn einige Nachrichten betreffs der Auswanderung beigefügt werden.

Ich segelte am 18. Februar mit bem Schiffe "Caravan" von Liverpool ab, und landete am 26ten März in Neu-York mit 454 Heiligen, über welche mir die Oberaufsicht anvertraut war. Unsere Uebersahrt war, für die Jahreszeit, eine sehr gute, und bedeutend schneller als die mancher anderen Schiffe, welche ungefähr um dieselbe Zeit die Anker lichteten. Der Gesundheitszustand der Passagiere war ungewöhnlich günstig; während der ganzen Übersahrt hatten wir nur einen Todesfall, und das war ein Kind von 3 Jahren, das schon vor der Einschiffung kränklich gewesen war. Die täglichen Nationen waren reichlich und von bester Art. Kapitän Saeds war ein gutherziger Mann, und ließ den Kranken oft etwas von seinem eigenen Tische zukommen. Friede, Ordnung und der heilige Geist walteten unter uns während der ganzen Fahrt. Der Herr ist ganz sichtlich mit seinem Bolke, denn seine schüßende Hand leitet sie zu Wasser und zu Land.

Nach unserer Ankunft in Neu-York ließ ich die Heiligen unter der Fürsorge der Ältesten Bunker und Walker, welche sie zu diesem Ausrüstungsplate brachten. Ich verbrachte einige Wochen mit Besuchen bei meinen Freunden in verschiedenen Gegenden der Union, und kam endlich am 30ten Mai an diesem Plate an, seit welcher Zeit ich die Aufsicht über das Lager habe, was meine ganze Zeit in Anspruch nimmt. Bis zu diesem Tage haben 800

Bersonen mit Handkarren die Reise angetreten. Sie brachen in 3 Abtheilungen auf, und zwar unter der Führung der Altesten Edmund Ellsworth, Daniel Mc Arthur und Edward Bunker, deren jeder einer der Altesten Truman Leonard, Spicer Erandell und David Grant zur Seite hatte.

Die Sandfarren-Beforderung hat in ihrem Erfolge unserer lebhaftesten Erwartungen noch übertroffen. Das größte Sinderniß scheinen bie wenigen Ochsengespanne gu fein, welche bie Auswanderer begleiten, um ihre Borrathe, ihre Kranken, Gebrechlichen u. f. w. nachzuführen. Die Seiligen aus ber Schweiz find größtentheils mit bem Sandfarren aufgebrochen. Den 3ten Tag nach ihrer Abreife ließen fie mir fagen daß fie alle gang gludlich Beiläufig 500 find nahezu bereit mit benfelben Beforderungo" mitteln aufzubrechen, und eine gleiche Bahl mit Wagen; bas wird bie erfte Abtheilung sein die von biesem Plate aus mit Wagen die Reise unternimmt. Grate vor meiner Anfunft an Diesem Plat hatte eine Abtheilung mit Ochsengespannen Council Bluffs unter ber Brafidentschaft bes Alteften B. C. Merill verlaffen. Die "Borigons" Gefellichaft ift in Bofton angefommen und wird täglich hier erwartet. Gie werden bemerfen bag unfere Dießjährige Auswanderung ziemlich verspätet ift; ber Grund bavon ift in der Auswanderung nach Ranfas, Oregon und anderen Plagen zu fuchen, welche bas ganze Bieh in ber Nahe aufgekauft hat, fo bag wir 300 Meilen (engl.) geben mußten, um unfern Bedarf ju faufen. Die Beiligen find nichtsbestoweniger sehr zufrieden, sie sagen baß sie vorziehen bei der Ralte zu reifen als bie außerordentliche Sige zu ertragen, welche gegenwartig herricht. Die Frei-Staaten-Partei ffendet ftarfe Auswanderungsichaaren nad Ranfas, welche jeten Tag im Angefichte unferes Lagers vorbeigiehen, und wir vernehmen daß bie Stlavenhalter-Partei eben fo eifrig ift von Miffouri und anderen Sflavenstaaten babingufommen. Die Blätter find angefüllt mit Erzählungen von Brandftiftungen und anderen Schändlichkeiten, Mord und Tobschlag nicht ausgenommen.

Die Prophezeiung, welche der Prophete Joseph im Jahre 1838 in Far West machte, daß die Bürger der Ver. Staaten "genug würden zu thun haben ihre eigenen Angelegenheiten zu schlichten, und die Mormonen in Ruhe zu lassen" geht nun rasch unter unseren Augen in Erfüllung, so wie viele andere früheren oder spätern Ursprungs. Der Gesundheitszustand unseres Lagers ist bisher ungewöhnlich günstig gewesen, und nur zwei betagte Frauen und einige Kinder sind vom Tode hingerafft worden.

Die Auswanderung von diesem Orte fteht unter der unmittelbaren Leistung bes Bräfidenten D. Spencer, der in manchen Dingen fich den Rathsichlägen des Präfidenten Eraftus Snow unterwerfen muß, deffen Aufents

haltsort in St. Louis ist. Ich kann nicht bestimmen wenn die lette Abtheilung sich auf den Weg machen wird, doch bin ich überzeugt daß es die Zeit des Herrn sein wird, da die Heiligen ihrerseits alles thun reisesfertig zu sein.

Unsere Nachrichten aus dem Thale sind keineswegs einladend für jene welche wegen "Brod und Fischen" hinzugehen wünschen. Das erstere wurde letztes Jahr fast gänzlich von den Heuschrecken aufgezehrt, und die letzteren sind eine sehr dürftige Nahrung wenn ihnen nicht etwas Kräftigers als Grundlage dient. Indessen, alles ist wie es sein soll, und Gott wird noch wie vor für sein Bolk sorgen. Wenn irgend einer Ihrer Lefer daran zweiselt, so rathen wir ihm, in seinem Lande zu bleiben, oder sonst wohin zu gehen; denn Gott will ein geprüftes Bolk, und Er wird alles und jedes abschütteln bis die Reinen im Herzen allein bleiben.

Die letten Berichte von Utah lauten sehr günstig was die Ernteausssichten anbelangt; man glaubt hinreichend zu ernten, um sowohl die bereits in dem Thale wohnenden als auch die so auf dem Wege dahin sind. mit Lebensmitteln zu versorgen. Ihr Bruder George A. und Alt. John Taylor haben sich nach Washington begeben, um die Versassung des Staates Deseret vorzulegen, und um Aufnahme in die Union anzuhalten, Unser Mitarbeiter, Alt. John Chissett ist hier, und trägt mir die freundslichten Grüße an Sie und alle andere Heiligen auf. Präsident Spencer ist auf einige Tage abwesend. Die Altesten Fergerson, M. Allister, Willie, Altwood und alle die Brüder aus dem Thale grüßen Sie freundlichst, besonders aber die Heiligen aus der Schweiz.

Ihr Bruder im Evangelium und im Bunde Daniel Tylor.

#### Franklin Richards.

Ein treuer hirt ist fort! Auf Wieberselen!
Eilt freudig nun ber theuren Heimath zu!
Und Gottes Segen aus des himmels höhen
Erfülle Ihn mit heitrer Seelenruh.
Es wird Sein Wert, es wird Sein Name glänzen
Im hellen Licht, ein strahlend Monument!
Bon Albion bis in Germaniens Grenzen
Manch treues Herz Ihn dankbar freudig nennt!
D Franklinstichards, frommer Gottesmann,
Dank Dir für das, was Du an uns gethan!

Die Lehre Jesu war in Nacht verhüllet,
Sein heilig Neich durch Irrthum schwer entweiht.
Und klar ist es, daß sich sein Wort erfüllet,
Daß angebrochen jest die lehte Zeit.
Was des Bropheten Joseph Mund gelehret,
Bracht' Er, sein Schüler, uns aus fernem Land,
Hat Gottes Neich mit Tausenden vermehret,
Die vorher nicht der Wahrheit Licht erfannt.
O Franklin Nichards, frommer Gottesmann,
Dank Dir für das, was Du an uns gethan!

Wohl Biele kannten in der Selbstfucht Planen Der Liebe heil'gen Engelstrieb nicht mehr, Da senkte Er mit ernstem, leisen Mahnen In unsre Herzen Jesu Himmelslehr. Wie Ihm der Geist gab immer zu verfünden, Im strengen Ton, im sansten Wort und Blick, Er führte uns aus Wehn und schweren Sünden Inr Wahrheit Bahn, zum Gottesreich zurück. D Franklin Richards, frommer Gottesmann, Dank Dir für das, was Du an uns gethan!

Bas spurlos auch in Zufunst mag verwehen,
Sein Wirfen ist der Swigfeit geweiht,
Denn was von Menschen ist, wird nur vergeheu,
Von Gott Gesomm'nes trost dem Strom der Zeit.
Und wenn des lesten Tages leste Stunde
Nach Gottes Rathschluß wird beendet sein,
Dann stimmen Tausende aus Herzensgrunde
Mitsuns in dieses Danklied jubesnd ein:
D Franklin Richards, frommer Gottesmann,
Dank Dir für das, was Du an uns gethan!

Rarl.

|         | Inhalt der          | 4ten   | Ni | tmm( | er | des | 2ten | Ban | des. | Seite. |
|---------|---------------------|--------|----|------|----|-----|------|-----|------|--------|
| Then u  | nd Sitten in Utah ( | Schluß | .) | 6    | ٠  |     |      |     |      | 49     |
|         | eg bes Beils .      |        |    |      |    |     |      |     |      |        |
| Bon S   | eite ber Redaction  |        |    |      |    |     |      |     |      | 57     |
| Bon un  | fern Correspondent  | en     |    |      |    | ٠   |      |     | 4    | 61     |
| Frankli | n Richards (Gebich  | t.)    | 4  |      | ٠  |     |      |     |      | 63     |

Diese Zeitschrift erscheint den 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer; 20 Cent. N.B. — Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redafteur zu adressiren.

Der Redacteur: Abbu L. Smith.

Benf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Beiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchbringen.

Nº 5.

Oftober 1856.

2. Band.

Heich Gottes.

Wefdrieben den 21ten August 1856.

Bon dem Tage an, an welchem die ersten Menschen das Paradics verlassen hatten, wurde in ihnen das Streben, wieder glücklich zu werden, ihre
fast ausschließliche Lebensausgabe; und dieses Suchen und Kämpfen nach
dem scheindar unerreichbaren Ziele ist als Vermächtniß geblieben durch alle
Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tage; denn zu allen Zeiten sehen
wir die Menschen die verschiedenartigsten Wege einschlagen um ein Gut zu
erlangen, dessen Mangel sie auf der einen Seite eben so sehr empfanden
wie sie auf der andern von seiner eigentlichen Beschaffenheit keine Vorstellung hatten. War es nun ein den Menschen innenwohnender, ihre himmlische
Abstammung beurfundender Zug des Herzens, oder war es gleichsam eine
leise Ahnung des allerdings in der Welt sich befindenden Gottesreiches, genug,
sie richteten frühzeitig ihre Vlicke zum Himmel als von wo allein sie das
hoffen konnten, was auf Erden zu sinden und selbst zu schaffen ihnen unmöglich war: es entstanden Religionen. Theils waren nun diese Religionen
das Erzeugnis der jedesmaligen Zeit- oder Ortsverhältnisse und änderten sich

mit ihren Entstehunsbedingungen gleichzeitig, theils waren fie bas Werf fluger Staatsmänner, ehrgeiziger Philosophen, begeisterter Schwärmer ober betrügerischen Seuchler, ober auch, jedoch nur in feltneren Fällen, ebler Menfchenfreunde, die dem heillofen Wirrwarr der Ideen ihrer Zeitgenoffen entweder eine geregeltere Richtung geben ober ben Druck geistiger Ruechtschaft mit einer freieren Lebensanschauung vertauschen wollten. Gewiß wird jeder benfende Menich mir zugeben, baf fo viele gute Seiten auch viele biefer beibnischen Religionen haben mochten, feine ber Menschheit höchste Guter in fich barg. Es hat fast ben Anschein, als habe bas Ereigniß bes Thurmbaues gu Babel jum theil defhalb mit ftattgefunden, um den Menschen ben Ursprung, Werth und Erfolg ihrer philosophischen spekulativen Religionessisteme recht auschaulich zu machen. — Der Zweck einer Religion ift heranbildung ber Menschenselen zur Gottähnlichkeit, in welchem erhabenen Biele zugleich ber höchste Inbegriff von Wahrheit, Freiheit und Glück enthalten ift. So wenig und nun ein Mensch in einer Wiffenschaft unterrichten fann von ber er felbst nichts weiß, ebensowenig kann jemand auftreten und und eine Religion lehren wollen bie zur Gottheit führt, wenn fie ihm nicht felbst erft gelehrt worden ift; biefes muß aber im Unfange unmittelbar burch Gott ober burch einen von ihm Gefandten geschehen sein. Weil nun aber Gott unmöglich zweierlei Religionen offenbaren wird, fo fann es auch nur eine einzige mahre Religion geben, die jur Unterscheidung von allen andern nach den Worten Jesu Chrifti ben Namen "Reich Gottes" führt. 3war haben alle Religionsstifter biefe Nothwendigfeit göttlichen Urfprunge einer Glaubenelehre eingefehen, und fich demnach als von Gott besonders inspirirt erklärt, allein zu viele Gigenschaften ihrer Lehren verrathen einestheils das Menschenwerk und anderntheils fehlen ihnen fast alle die Merkmale burch welche bas Reich Gottes charafterisit wird. Da nun bas Beidenthum bem bei weitem größeren Theil der Mensch= beit umfaßt, muffen wir mit Beschämung und Trauer gesteben, daß bas Reich Gottes, die geoffenbarte Religion, nicht im Besite ber Majorität unfers Wefchlechtes fich befindet. Wie gludlich find bagegen die jubifche und driftliche Rirche, Die beide Dokumente für ihren göttlichen Ursprung aufweisen können, deren Adhtheit wir unbedingt anerkennen — die Bibel. Gine von beiben, ba nur Eine bas Reich Gottes fein fann, wird alfo unfre Sehnfucht vollkommen befriedigen! Chriftus der herr hat aber bereits fein Urtheil über das Juden= thum in feiner und unferer Zeit gesprochen, bag wir nur barauf binguweisen brauchen um zu miffen, feit wann und wodurch fich diefes Bolf feiner Befilmmung verluftig gemacht hat. Wir wenden und bemnach zu ben driftlichen Rirden, Die gemeinschaftlich unter bem Namen "Chriftenthum" begriffen find und finden hier hoffentlich ben Stolz gerechtfertigt, mit welchem alle unter Diefem Namen bestehenden Religionsgemeinschaften auf die übrige Menschheit berniedersehen, benn bier finden wir alles was wir suchen. Allein wir feben mit einemmale verschiedene Rirchen vor und, bie ber bitterfte Sag von einane ber trennt, und boch hörten wir daß es nur ein Reich Gottes gabe und zwischen diesen sich gegenseitig reibenden Barteien treibt sich die Masse des Indifferentismus als farbe und formlofer Schutt herum .- Wahrlich biefes Bild ift zu unerquidlich, als bag man auch nur einen Augenblid es mit bem Reiche Gottes verwechseln fonnte. Wo finden Gie in einer Diefer Barteien Wahrheit ftatt Seuchelei, Freiheit ftatt 3wang, Menschenheil und Liebe ftatt Berdammung und Saß, Beift ftatt Formenwesen, einfaches Gottvertraun statt Menschenklugheit? Ich frage Sie auf Ihr Gewiffen, welche von biefen Gefellichaften fann es von fich ruhmen? Welche fann getroft ausrufen, baß fie auch nicht ein Jota an ben Ginrichtungen und Lehren Jesu und feiner Apostel geandert habe ? Welche fann fagen, alle die wunderbaren Segnungen und Erfdeinungen noch zu besitzen welche mit bem Reiche Gottes zur Beit Jefu und feiner Apostel verbunden maren? Und boch hat Chriftus gefagt baß nicht ber fleinfte Buchftabe noch ein Titelden vom Gefet verloren geben folle. Darf ber fich immer noch ein treuer Diener nennen ber feit Jahren icon nach eignem Ropfe gehandelt hat und zwar den Befehlen seines Berrn gang zuwiederlaufend? Und wenn jemand bas gange Gefet erfüllte und fündigte am Ginen, fo ift er es gang schuldig fagt Paulus, und an wie Bielem haben diefe alle gefündigt! Das ju beweisen und naher zu erlautern ift späteren Besprechungen vorbehalten. Darum ift feine von ihnen bie Rirche Jesu Chrifti ober bas Reich Gottes mehr, fie find alle nur "Seften." Denn bas Reich Gottes wird Religion fein, und wenn nur zwei ober brei Menfchen fich bagu befennten, mahrend bagegen jede andere Glaubenerich tung, und wenn fie ihre Befenner nach Millionen gahlte, nichts weiter als eine Gefte ift, benn nicht die Bahl ber Befenner, fondern ber Berth hat hier ju entideiben! Aber, werben Gie fragen, mas bleibt und benn noch gu prufen, es ift ja alles ichon genannt und fein Bunkt ber Erbe ift, fein Bolf giebt es, feine Glaubensrichtung fennen wir mehr, welche nicht nach alle bem mit verworfen worden ware? Wo foll benn nun bas Reich Gottes fein? Allerdings liebe Lefer find noch einige Leute übrig die fich nicht zu ber obis gen Rlaffifitation rechnen; es find ihrer im Berhaltniß zur gangen Belt noch wenig, boch bas wurde nichts ichaben, bas Reich Gottes war zuweilen auch nur von einem einzigen Menschen auf ber Erbe repräsentirt! Diese Leute nun find unter einander verbunden burch eine in diesen Beiten nicht mehr für möglich gehaltene Liebe, durch eine Rraft bes Glaubens welche bewährt ift in ben blutigften Berfolgungen, burch eine Soffnung bie fie mit einer uns endlicher Freudigfeit erfüllt; und obgleich ihr Bund erft 25 Jahre vor ben Augen der Welt besteht, obgleich fein Fürft und Gewaltiger Diefer Welt ihm noch angehört, obgleich er verlacht, verhöhnt, verfolgt und verfannt ift; nennen biese Leute bod alle andern Glaubensparteien "Seften," mahrend fie Diefen Namen entschieden von fich abweisen und erklären, feine neue Religion zu besithen, sondern eine fehr alte, von Gott bem Abam offenbarte, burch bie Erzväter fortgepflangte, von Moses erneuete, burch bie Propheten bewahrte. von Chriftus erfüllte, von ben Menschen ber späteren Zeiten vernachläßigte und vergeffene, aber in diefen Tagen burch göttliche Offenbarung an Joseph Smiht ihren Propheten zum lettenmale hergestellte, einzige Religion bas Reich Gottes, mit allen seinen Eigenschaften, Ginrichtungen und Segnungen, wie wir sie lesen in ben Schriften bes neuen Testamentes. Sie hoffen einst fogar im Rampfe mit ber Welt ben Gieg zu erlangen 500,000 gegen mehr als taufend Millionen! Aber nicht mit ber Scharfe bes Schwertes sondern mit ben Strahlen bes Lichtes und ber Wahrheit und ben beredten Worten des Lebens. Sie glauben baß die letten Tage angebrochen feien in benen ber Berr feine Wiederfunft auf Erben vorbereite, und bag es Beit sei für einen jeden dem Rufe Gottes zu folgen. Und wirklich haben fie bie Erfahrung gemacht, ahnlich ben erften Chriften zur Zeit ber Berfolgungen, daß die furchtbaren Leiden die man über sie verhängte nur dazu beitrugen, fie noch mehr zu fräftigen. Man follte meinen, eine folche Erscheinung fei der Muhe werth geprüft zu werden. Das find die Befenner Jefu Chrifti ber Beiligen ber letten Tage. (2, Betr. 3.) Giner unferer Alteften fagte vor furzem: Um einige hundert oder taufend Thaler zu gewinnen, verfuchen die Menschen oft Ungeheures, ja fie magen oft ihr ganges Lebensgluck, bas Wohl ihrer Familien, ja felbst leiber oft ihr Seelenheil baran; um möglicherweise bas Reich Gottes zu erlangen, wollen fie aber nicht einmal prüfen auch wenn man nicht bas geringfte Opfer von ihnen verlangt. Bur Prufuug, liebe Lefer, follen Gie ftete bie Belegenheit im reichften Mage haben. Gott fegne Gie. Amen.

Rarl Mafer.

#### Der Weg bes Beile.

Gin Zwiegefpräch zwischen dem Alteften Brownson und grn. Whitby.

(Fortsetzung. Siehe Rr. 4.)

Ult. B. Ich zweisle nicht im geringsten daran. Nichts ist flarer als daß Gott weber bas eine noch bas andere System gemacht hat. Aber, wie gesagt, ber Plan bes Heils ist unwandelbar. Wenn wir also sinden können welches

biefer Plan zu Zeiten Jesu und ber Apostel war, so fonnen wir entscheiben wie er heute beschaffen ist.

Br. W. Gehr wahr.

Alt. B. Ich habe aus ber heiligen Schrift die Lehre von ber Guhne burch Chriftum bargethan, und gezeigt wie jeber Mensch gewisse Bedingungen erfüllen muß um ber Segnungen biefes Guhnopfers für feine eigenen Gunben theithaftig zu werben. Ich will nun von biefen Bedingungen fprechen. Die erfte Bedingung, welcher die Menschen nachkommen muffen, ift ber Glaube an Das Dasein eines Gottes, gepaaret mit bem Bewußtsein baß fie Dinge gethan haben die in seinen Augen straffällig sind, und daß Chriftus durch feinen Opfertod einen Weg gebahnt hat ber Berdammniß zu entrinnen. Ich ftelle Die Frage, ob es irgend einen Menfchen gibt ber wirklich, im Bergen, an bem Dasein eines Gottes zweiselt? Und es scheint mir baß alle Menschen bas Befenntniß ablegen muffen, fie hatten in ihrem Leben Dinge gethan die nicht recht waren. Aber ber Glaube an das Suhnopfer Chrifti ift das Refultat eines gelehrigen Beiftes, ber beshalb eine Botfchaft von Gott empfängt. Der Glaube wird aber von jedermann gefordert, denn "ohne Glauben ift es unmöglich Gott zu gefallen." Ebraer XI. 6. Und Jefus fagt : "Wer aber nicht glaubet ber wird verdammt werden." Mark. XVI. 16. - Einige Lehrer jagen daß ber Glaube alles ift was zum Seile erfordert wird. Aber das ift unrichtig, denn ber Apostel fagt daß Glaube allein, ohne Werke, todt ift. -Jaf. II. Wenn ber Glaube allein zum Seile genugend ware, fo murbe Jefus Chriftus nie eine andere Bedingung befannt gemacht haben. Die Teufel glauben und gittern, aber nichts fagt und baß fie zur Seligfeit gelangen werben. Der Glaube erhalt feinen Werth erft burch die Werfe zu benen er führt. Ohne Werke wiffen wir nicht ob ein Mensch Glauben habe,

Br. 28. 3ch febe bas flar ein.

Alt. B. Die nächste Bedingung ift Buße. Da alle Menschen gesündigt haben, so mussen alle Buße thun für ihre Sünden. Jesus sagt: "So ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle umkommen." Luk. XIII. 3. Siehe auch Luk. XXIV. 47. — Apostelgesch. XVII. 30. Buße thun heißt aber nicht trauern, jammern, oder den Kopf hängen lassen, Buße thun heißt alles vermeiden was übel ist, und den sesten, männlichen Entschluß fassen dergleichen nicht mehr zu thun. Kurz, Buße besteht in der Unterlassung des Bösen, und in dem Vorsaße Gutes zu thun. Und dieses wird von allen Menschen gesordert.

Br. W. Das scheint ziemlich richtig.

Alt. B. Die dritte Bedingung ist: im Wasser getauft zu werben, zur Bergebung der Sünden. Diese Bedingung ist so richtig als jede andere, und boch benken wenige Menschen ernstlich baran und andere misverstehen sie.

Hr. W. Das ist ein Gegenstand über ben ich viel nachgebacht habe, wennt ich meine Freunde bavon sprechen hörte.

Alt. B. Es ist ein Gegenstand über welchen in der religiösen Welt sehr verschiedene Meinungen herrschen. Manche halten die Taufe für völlig unnöthig, und sagen: "Wäre ich auch tausendmal getauft so würde es doch vergebens sein." Andere halten die Taufe für eine Berordnung, welche der Gläubige nach Gutdünken erfüllen oder vernachläßigen kann. Wir stimmen weder mit der Ansicht der einen noch mit der der andern überein. Wir betrachten die Taufe als eine wesentliche Bedingung zur Erlösung; wir halten es für unabänderlich nothwendig daß alle Personen welche glauben und Buße thun, getauft werden sollen.

Wenn wir den 3med der Taufe in's Auge fassen, so werben wir sogleich beren Nothwendigkeit begreifen : Die Taufe ift zur Vergebung der Gunden,

Hr. W. Aber hat nicht Jesus gesagt baß sein Blut vergoffen werben sollte zur Vergebung ber Sunden? Und sagt nicht der heilige Johannes baß Christi Blut uns von allen Sunden gereinigt hat.

Alt. B. Aber wenn Sie die vorhergehenden Worte bes Verfes lefen in welchem fich bie eben ermähnte Stelle vorfindet, fo werben Sie ben Sat finden : - "Aber wenn wir wandeln im Lichte" - Im Lichte wandeln heißt aber im Gehorfam gegen die Gefete Gottes mandeln, und ba die Taufe einen Theil biefer Gefete ausmacht, fo muffen wir und biefer Berordnung unterwerfen, fonft wird bas Blut Jefu Chrifti und nicht von allen Gunben erlösen. Was die andere Stelle anbelangt, so sagte ich schon früher daß bas Suhnopfer Chrifti fich auf die Sunden des ganzen Menschengeschlechts erftredt, auf perfonliche Gunden aber nur unter gewiffen Bedingungen. Drei Bedingungen habe ich genannt. Der volle Segen bes fühnenben Blutes Jefu Chrifti fann von feinen Menfchen fur feine eigenen Gunden beansprucht werben, wenn er nicht getauft ift. Die Taufe für sich allein ift nichts, sie kann uns von unseren perfönlichen Gunben nicht rein waschen. Aber Gott hat bestimmt daß bas Blut Chrifti zur Bergebung ber Gunden feinem Menfchen zugute kommen foll ber nicht getauft ift. Niemandem ift die Bergebung feiner Sunden gewährt, ehe er diefem Gebote folge geleistet hat. In fo fern ift die Taufe gur Bergebung ber Gunden.

Hrmen dieser Stadt ausgetheilt. Jeder Arme hat einen Anspruch darauf, aber jeder welcher Kohlen bekommt, muß ein Billet, von einem Mitgliede des Ausschuffes unterzeichnet, vorweisen. Dhne Billet fann er keine Kohlen ershalten. Die Taufe hat für die Erlösung eine ähnliche Wichtigkeit wie das Billet für die Kohlen, so vermuthe ich.

Alt. B. Ja. Dem fprifchen General Naaman wurde gejagt fur Bei-

lung seines Aussatzes siebenmal im Jordan zu baben. Die Gabe der Heilung war frei, aber Naaman wurde nie diese Heilung gefunden haben ohne die sieben vorgeschriebenen Waschungen. Die bloßen Waschungen wurden zu nichts geführt haben, ihre Wirksamseit bestand darin, daß sie von dem Herrn geboten worden waren. So ist es auch mit der Tause zur Vergebung der Sünden. Daß die Tause zur Vergebung der Sünden ist, sehrt das neue Testament. Mark. I. 4., Luk. III. 3., Apostelgesch. II. 38 — XXII. 16. 1te Spist. Petri III. 21. Aus diesen werden Sie ersehen daß die Tause nichts weniger als unwesentlich zum Heile ist.

Br. W. Gewiß, ich febe es.

Alt. B. Daß die Taufe ein wesentlicher Theil bes Gesetzes Gottes ift, geht deutlich aus ber Antwort hervor welche Jefus dem Johannes gab, als viefer wehrte ihn zu taufen; "Laß jest alfo fein; alfo gebührt es uns alle Gerechtigfeit zu erfüllen. Math. III. 15. Jesus fagte auch bag bie Taufe ein Theil bes Rathes fei ben Gott ben Menschen gegeben: - " Und alles Bolt daß ihn (Johannem) hörte, und die Böllner, gaben Gott Recht, und ließen fich taufen mit ber Taufe Johannes. Aber die Pharifaer und Schriftgelehrten verachteten Gottes Rath wider fich felbst, und ließen sich nicht von ihm taufen. Luk. VII. 29, 30. Die Taufe kann alfo als bie Pforte in das Reich Gottes betrachtet werden, oder als bas Gefet welches und ber Kamilie Gottes einverleibt. Kaum war Jesus getauft, als sich ber Himmel öffnete und Gott ihn als feinen Sohn ausrief. Jesus fagt: "Wer nicht zur Thure hineingeht in Schaafstall fondern steiget anderewo hinein, ber ift ein Dieb und ein Mörder, ber aber zur Thure hineingehet ber ift ein Hirte ber Schaafe, bemfelbigen thut ber Thurhuter auf." — Joh. X. 1—3. Der Schaafstall war bas Reich Gottes, die Thure war die Taufe, und Johannes war der Thursteher. Auf jenen welche auf irgend einen andern Weg einzutreten fuchen, wird ber Schimpf ber Unredlichfeit haften bleiben.

Sr. B. Reine neidenswerthe Befdulbigung ich muß gestehen.

Alt. B. Nein. Aber aus diesen Beispielen werden Sie die Nothwendigs feit ber Taufe ersehen.

Br. W. Ich bekenne baß es fo ift.

Alt. B. Unter Taufe versteht man nicht bas Besprengen ober Begießen ber Kinder mit Wasser. Die wahre Urt der Taufe ist bas Untertauchen ins Wasser.

Sr. B. Das ift auch meine Unsicht bavon. Wenn meine Frennde über biefen Gegenstand stritten, fo ist es mir immer vorgekommen, baß Untertauchung bie richtige Form der Taufe sei.

Alt. B. Wahr. Das geht beutlich aus der heiligen Schrift hervor. Joshannes ber Täufer taufte im Flusse Jorban. Wenn Besprengen ober Be-

gießen die richtige Art waren, wozu hatte er nothig gehabt in ben Fluß zu geben? Es ift mahr, ich habe Darftellungen biefer Scene gefeben, wo 30. hannes und Jefus im Waffer ftehend abgebildet find, mahrend Johannes Jesum mit Baffer begießt. Doch bie Unwahrscheinlichkeit leuchtet gleich beim erften Blid ein. Wenn Begießen hinreicht, warum ins Waffer geben ? Und wir wiffen baß Jesus ins Waffer hineingieng, denn er "ftieg bald herauf aus bem Baffer" nachdem er getauft war, fagt ber Evangelift - Math. III. 16. Und die Bolksmenge die zu Johanni giengen "ließen sich taufen von ihm im Jordan." — Math. III. 6. Ferner, Johannes taufte zu Enon, nabe bei Salim, benn "es war viel Waffer bafelbft." - Joh. III. 23. Bon mels dem Nugen wurde viel Baffer gewesen fein, wenn Befprengen ober Begießen bie Form ber Taufe mare? Gin Gimer Baffer murbe genugen um taufend Meniden zu besprengen. Ein unbedeutender Bach wurde hinreichend fein eine ganze Nation zu taufen, wenn Begießen bie Art und Beife mare. Wenn eines von beibe bie richtige Methode ware, fo war feine Nothwendigfeit vorhanden einen Plat mit viel Waffer zu fuchen. Wenn nicht Untertauden die Methode ift, fo tonnen wir feinen gefunden Ginn in dem Berfahren Iohannis finden, ju Enou ju taufen, weil bafelbft viel Baffer mar.

Hr. B. Gewiß nicht. Aber Herr Clarke, meines Weibes Schwestermann, ftutt sich vorzüglich barauf: daß behauptet wird, Johannes taufte mit Wasser.

Ult. B. Ich weiß daß es so geschrieben steht und ich habe nie den Gedanfen gehabt daß die Taufe zur Vergebung der Sünden ohne Wasser vollzogen werden könne. Die heilige Schrift spricht von der Taufe Johannis mit Wasser zum Unterschiede von der Tause mit Feuer und dem heiligen Geiste, zu welcher Christus berufen war.

Br. W. Ich verftehe.

Alt. B. Philippus und der Kämmerer stiegen beide hinad in das Wasser. Apostelgesch, VIII, 38. Jesus vergleicht die Tause mit einem Geborenwerden. — Joh. III. 5. Wer geboren wird, geht aus der Berborgenheit ans Tageslicht hervor, so auch der welcher unter das Wasser getaucht wird. Der heil. Paulus sagt: "So sind wir mit ihm (Christum) be graben durch die Tause in den Tod, auf daß, gleichwie Christus ist auserwecket von den Todten durch die Herrlichseit des Baters, also sollen auch wir zu einem neuen Leben wandeln." — Röm. VI. 4. Dieß ist flar genug. Aber der Apostel fährt fort: "So wir aber sammt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der Ausserschung gleich sein." Kann ein schöneres Bild für die Tause mit Untertauchen gefunden werden als das gegenwärtige? Untertauchen ist ein Begrabenwerden. Untertauchen ist ein Gepflanztwerden zu gleichem Tode mit Christo. Begießen oder Besprengen entsprechen weder dem einen noch

bem andern Bergleiche. Wenn wir mit Christo begraben sind, so werden wir auch bann zu einem neuen Leben wandeln. Wenn wir sammt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch eines Tages in der Auferstehung gleich sein.

fr. B. Das ift zweifelsohne ein fehr treffender Bergleich. Ihre Unsichten ftimmen mit ben meinen fehr überin.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

#### Eine Spistel von Orson Pratt

an die Heiligen welche in Großbritanien, Irland und in andern Ländern Suropas leben.

Gruß!

Geliebte Bruber!

Durchdrungen von Gefühlen der Dankbarkeit gegen Gott und von der Liebe zu Euch, ergreife ich abermals meine Feder, um Euch von meiner Wiedereinsehung in das Präsidentenamt über diese Gegenden in Kenntniß zu sehen. Bei einer General-Conferenz der Heiligen, welche am 6. April 1856 in der Großen Salzsee-Stadt abgehalten wurde, bin ich von neuem mit mit der Präsidentschaft über diese Länder betraut werden. Bald darauf empsieng ich ein "Instruktions-Schreiben" vom Präsidenten Young, aus wels welchem ich folgenden Auszug mittheile:

Prāsībentschafts=Kanzlei Große Salzsee=Stabt Territorium Utah 10. April 1856.

Vielgeliebter Bruder Orson Pratt! — Sie werden hiemit benachrichtigt und ermächtigt nach Liverpool in England aufzubrechen, und in besagter Stadt die Leitung bes "europäischen Auswanderungs» und Verlagsbüreaus der Heiligen der letten Tage" zu übernehmen, so wie die Präsidentschaft des Werfes der letten Tage in Großbritanien und in jenen Gegenden deren Missionen bisher unter unmittelbarer Oberaufsicht der besagten Präsidentsschaft gestanden haben.

Alls Beiftand zur Erfüllung dieser Pflichten wird Ihnen angerathen ben Altesten Egra T. Benson, einen der zwölf Apostel zu berufen, und benselben als einen Ihrer Rathgeber zu erwählen, bessen Arbeiten Ihrer Begutachtung und Oberaufsicht unterliegen. Es bleibt Ihnen auch freigestellt die Dienste bes Herrn James A. Little zu beanspruchen, welcher gegenwärtig in dem Bureau in Liverpool arbeitet, und solche andere Personen in ihre Nähe zu berufen wie die Arbeiten erheischen, oder ihr Urtheil für gut findet.

Bruber Afa Calfin wird Ihnen als erster Sefretär bienen, bis er von diesem Orte aus durch jemand abgelöset wird; zugleich wäre es wünschens- werth daß die anderen Schreiber rechtschaffene, gläubige junge Männer wären, und unter die Leitung des Bruders Calfin gestellt würden, auf daß wir der Nothwendigkeit enthoben würden, Schreiber von hieraus zu senden.

Ich bitte Gott, Sie in allen Pflichten mit seinem heiligen Geifte zu segnen, Ihnen ben Weg zur Aussührung jedes lobenswerthen Unternehmens zu bahnen, und Ihren Geift auf den Pfad aller Wahrheit zu leiten.

Brigham Young, Prafident der Kirche Jefu Chrifte der Heiligen der letten Tage.

Diesen Weisungen zusolge verließ ich die Große Salzsee-Stadt am 22ten April in Begleitung des Altesten Benson, und vieler anderer für dieses Land bestimmten Missionare. Fünf von uns kamen am 13ten Juli in Liverpool an. Nachdem wir die vorzüglichsten Behörden der Pastorate, Bezirke, und der fremden Missionen benachrichtigt hatten, versammelten wir am 21ten, 22ten und 23 ten Juli in Birmingham ein besonderes Concilium. Aus den dort abgelieferten Berichten schöpfte ich eine genauere Kenntniß über die Wohlfahrt der Heiligen in England und auf dem Festlande.

In den Jahren 1848, 1849 und 1850 war ich auch mit der Vergünstigung gesegnet benselben Chrenplat in diesem Lande auszusüllen, den mir zu überstragen den Herr abermals gefallen hat.

Ich übernehme die große Verantwortlichseit, mit der ich betraut bin, mit einem Herzen das vor Dankbarkeit gegen Gott und gegen die Heiligen überssließt; aber zu gleicher Zeit hege ich Befürchtungen und Zittern wegen meinen eigenen Schwächen und Unvollfommenheiten, deren ich mir selbst vielleicht am besten bewußt bin. Eines habe ich zur genüge erfahren: daß der Mensch, wie groß auch seine natürlichen Fähigseiten und seine Kenntnisse seien, ohne den heiligen Geist ein armes, schwaches, gebrechliches Wesen ist, das in den Augen Gottes nichts gilt. Aber mit der Weisheit des Himmels besteidet, und mit der Macht von Gott ausgestattet, gleicht er dem mächtigen Bergstrome, der herabstürzend alles in seinem unaufhaltsamen Lause mit sich fortreißt. Ohne den heiligen Geist gleicht er dem Herbstürzend gab; aber mit dem heiligen Geist eiste einer mächtigen Eiche gleich, welche den Winterstürmen

trost, und inmitten ber wuthenden Elemente unerschüttert dasteht. Er spricht und seine Stimme wird vernommen und deren Kraft gefühlt von allen Heisligen auf dem ganzen Erdenrund, während die Gottlosen erschrecken und zittern — denn ein Etwas flüstert ihnen zn: "Hier ist Gott."

(Schluß in ber nachften Rummer.)

## Fortschritte des Werkes im stillen Meere.

Mus ben letten nadrichten von ben Sandwichs-Infeln entnehmen wir daß Die Aussichten ber Miffion in jenem Theile ber Welt fich immer glangender geftalten, und daß die Kirche täglich die Bahl ihrer Unhänger vermehren fieht. Die Alteften welche bort wirfen, find nun hinreichend mit ber Sprache bes Bolfes befannt, um imftande ju fein die Grundfate bes Evangeliums einfach und flar, bem Berftandniffe ber Buhörer anpaffend auseinanderzus seten; und fie besuchen nun andere Plate, und verwenden ihre Aufmerksams feit mehr als früher auf die Befehrung jener die nie die Wahrheit gebort haben beren Trager fie find. Bufolge biefer Bemuhungen, und unterftut von bem Segen Gottes, feben fich bie Alteften belohnt durch ben Beitritt von Menschen welche die Wahrheit ihrer Lehren anerkennen, und fich berfelben unterwerfen. Wir vernehmen mit Freude baß Satan auch bort nicht aufgehört hat die Gemuther feiner Selfer aufzustacheln, das Werf zu verhindern, und die welche baffelbe verbreiten zu verfolgen. Wir betrachten die wachsende Opposition auf ben Inseln als ein gunftiges Zeichen bes Erfolges, und wir zweifeln nicht daß die Altesten und Beiligen sie unter demselben Lichte feben werben. Wenn ber Mormonismus feinen Widerstand erfährt, fo wird er alle diejenigen in feinen Schoof versammeln welche die Wahrheit lieben, und über bie Bottlofen triumphiren; wenn ihm Widerstand entgegentritt, fo wird felbe die Erreichung dieser Dinge nicht hindern, sondern eher die Befdleunigung berfelben zur Folge haben. Es gefdieht ftete bag bie Menschen welche bas Gute bezweden, und die Absichten bes Allmächtigen vollgiehen wollen, mit bem Widerstande ber Gegner ber Gerechtigfeit und beren Unhangern zu fampfen haben, und je eifriger biefe Apostel find, besto größer wird auch die Opposition fein. Wenn die Beiligen ber letten Tage feinen Biberfachern, feiner Berfolgung entgegenzutreten hatten, fo murben fie ernftliche Urfache haben über ihre Stellung und über die Richtigkeit ihrer

Kundlungsweise im Zweisel zu sein, denn es galt bei den Alten als Grundsat "daß alle welche gläubig in Tesu Christo leben, Versolgung erdulden wers den." Bis sett indessen haben sie noch nicht Ursache gehabt diese Furcht zu hegen, und wir hoffen daß dieses, wenigstens noch eine Zeitlang bleiben wird, und danken Gott dafür.

Berfolgung und Wiverstand sagen der menschlichen Natur nicht zu, aber wenn wir versichert sind daß dadurch nur unser Bestes bezweckt wird, daß es so sein muß, so sehnen wir uns damit aus, und betrachten es als etwas wirklich Nothwendiges. Das Predigen der Wahrheit von den Dienern Gottes ist eine bessere Prüsung für die Menschen denen sie gepredigt wird, als sonst etwas: jene welche dieselbe nicht lieben, und nicht annahmen wollen, zeigen ihr Mißvergnügen durch Widerstand, und dieser Wiverstand ist das Mittel zur Prüsung jener welche ihre Bereitwilligkeit kund gaben sie anzunehmen. Wir wollen uns deshalb nicht über Verfolgung beslagen, noch in unserem eigenen Interesse darüber trauern; aber wir bedauern Menschen zu sehen, die so blind gegen ihr eigenes Wohl sind daß sie zu niedrigen Mitteln ihre Jussuhuch nehmen, um den Fortschritt der Wahrheit zu hemmen.

Die Beiligen der Infeln ftromen an dem bestimmten Blage gufammen, auf der Infel Lanai, und unter jenen welche fich bereits bort befinden, herrscht ein Geift der Einheit und bes Glaubens. Das heurige Jahr ift auf der gangen Infelgruppe ein außerordentlich trockenes gewesen, und die Ernte ift fast ganglich mißrathen; auch Lanai hat von der allgemeinen Trockenheit gelitten, bod find bie Beiligen an bem Sammelplate beffer baran gewesen als Die Mehrheit des Volkes: fie hatten einen leidentlichen Vorrath von Lebens= mitteln bei ber Sand nachdem bie Vorrathsfammern in ber Nachbarschaft erschöpft waren. Sie haben auch bedeutend burch einen Burm gelitten, ber ihre Saaten gerftort hat; aber ungeachtet biefer Wiberwartigfeiten find fie guten Muthes, und entschloffen zu beharren. Man hat in biefem Lande mit großen Sinderniffen zu fampfen um bem Bolfe bie Runfte bes Aderbaues und ber Landwirthichaft zu lernen; aber die Alteften laffen fich nicht abs fdreden, fondern find entichloffen in der Unterweifung biefer Dinge fortgufahren, weil fie überzeugt find, bag die Neubefehrten ber Bervollfommnung in diefer Sinficht bedürfen, um die Weifungen bes Evangeliums vollstanbiger zu erfüllen. Der Kern eines großen Werfes ift nun gelegt, und ba bie Insulaner unterrichtet werden, und Fortschritte machen in ber Renntniß biefer Dinge, fo werden fie die Bemühungen, die auf ihren Bortheil hinzielen, gu wurdigen miffen, und diefelben mit allen Mitteln und Rraften unterftuten. Die Veredlung im Glauben und in Werfen, in geiftigen sowohl als forperlichen Dingen, welche mit ben nach Lanai Aberstebelten vorgegangen ift, wird nicht verfehlen einen heilfamen Ginfluß auf bie Beiligen auszuüben welche

noch in ben verschiedenen Gemeinden zerstreut leben, und sie werden in 3us funft weniger Abneigung zeigen ihren Berwandten und Geburtsorte zu verslassen als sie bisher gethan haben — Western Standard, 6ten Juli.

## Correspondenzen aus dem Lager von Florence.

Florence, St. T., 14ten Aug. 1856.

Ült. J. Taylor. — Lieber Bruder! Da ich weiß daß Sie sowohl als die Heiligen überhaupt ein lebhaftes Interesse fühlen für die Bereinigung Ifraels, so ergreise ich die Feder um Ihnen einige Nachrichten über die Ausswanderung an diesem Platse zu geben. Die erste, zweite und dritte Compagnie unabhängiger Auswanderer, welche mit Ochsengespannen nach dem Thale ausbrachen, waren ungefähr 800 Seelen start und hatten im ganzen 175 Wagen und 1050 Stücke Vieh bei sich. — Der Gesundheitszustand der unter uns herrscht, ist ein sehr erfreulicher, wir sind glücklich nur sehr weniger Tosbessalle Erwähnung thun müssen. Wir erfennen hierin auch die Hand uns sees Gottes, welche Krankheit und Tod fern hält von seinem Volke. Unter den vorerwähnten 800 Auswanderer waren nur zwei Sterbefälle, zwei däsnische Brüder, welche an einer Krankheit verschieden deren Keim sie aus dem alten Vaterlande mitgebracht hatten.

Die erfte und zweite Auswanderungs-Compagnie mit Sandfarren, unter bem Befehle ber Capitane Edmund Cloworth und David D. Mc. Arthur, benen bie Altesten J. Dafler, William Buttler, Truman Leonard und C. B. Crandall zur Seite ftanden, famen geführt von bem Alteften Joseph France, ber als Agent und Commiffar wirfte, am 17ten Juli geiftig und forperlich gefund im Lager an (fie fangen bei ihrer Unfunft bas Sandkarrenlied vom Alt. J. D. S. Mc Allister: " Einige muffen ziehen, andere ichieben," 1c.) Man hatte nicht geglaubt daß fie die lange, befchwerliche Reise von der Stadt Jowa — 275—300 Meilen (engl.) — zurückgelegt, wenn nicht ihre bestäubten Gewänder und fonnverbrannten Gesichter davon Zeugniß abgelegt hatten. Mein Berg ift freudig bewegt beim Niederschreiben biefer Zeilen, benn es buntt mich ihre vergnügten Gesichter, ihren frifden Bang gu feben, und die Strophen ihres Sandfarren-Liedes tonen noch in meinen Ohren wie eine liebliche Musit im Abendwinde. Die erste Compagnie hatte die Birnringham-Bande in ihrer Mitte, und obwohl dieselbe aus lauter Anfangern bestand, fo fpielte fie boch fehr gut - weit beffer als irgend eine Rusitbande welche man in diefem fernen Weften zu horen befommt. Die Schilberungen ber Gefühle welche mich beim Anblid biefer erften Compagnie befturmten, gilt auch für bie nachfolgenden. Das ift die Lichtseite bes Bildes, fie mahlt jene welche in Bahrheit Beilige ber letten Tage genannt werben durfen, welche nie ben geschlossenen Bund aus bem Gesichte verlieren, welche ben Rathschlägen folgen, und in Birklichfeit ben Namen Seilige bes höchften Bottes verdienen. Aber es gibt auch andere - benn ich habe beide Seiten bes Gemäldes gesehen — welche geneigt find ben Gott zu vergeffen ber fie von ihren nationalen Feffeln und Brodherren befreite, die durch glänzende Bersprechungen und hohen Lohn zu verloden find; noch andere beren Charafter ben Prüfungen nicht gewachsen ift, bie fie erdulden muffen, und in einem Berhältniß von funf ju funfzig eine Compagnie von 200 verlaffen. Aber ber heitere Sinn ber einen hat nichts zu schaffen mit ber Niedergeschlas genheit der andern, und umgekehrt, jeder Theil thut was ihm am beften gufagt. Dieje Glaubensichwachen treffen bald folde bie fie noch lauer machen; jene welche zuvor ben Ruden gewendet haben, fommen gefchlichen mit ihren langen Gefichtern, glatten Worten und melancholischem Tone, reden von Bequemlichfeit (?) und Geld, an bem es nicht mangeln foll, wenn fie ihren Rathichlägen folgen, und bemerfen bag ein Odfengefpann, um die Reife nach tem Thale zu maden, erft nachftes Frühjahr zu haben fein wird. Ich muß gestehen daß biefe Abtrunnigen, welche Zeit, Pferde und Wägen opfern, um bie Schwankenden abwendig zu machen, recht eifrig find; and ich benke baß fie gang tuchtiges leiften fonnten, wenn fie eben fo eifrig waren ben Witmen und Waisen beizustehen, anstatt sich um jene zu bekummern fur die schon geforgt ift. Aber es thut nichts; die Rlaffe von Menfchen die fich durch folche faule Versprechungen und glatte Bungen irreleiten laffen, find überfluffig in unferem Thale, und ersparen, wenn fie hier bleiben, zwei Reifen - die Reife nach Utah und bie Reife zurud. Die erste Sandfarien-Compagnie (Rapitan Eleworth) verließ und Donnerstag ben 16 Juli, marschirte brei eine halbe Meile und lagerte. Am 20ten ging ich hinaus um mit Rap. Elsworth Anordnungen zu treffen, und fah fie unter bem Schalle : " Einige muffen ziehen 2c.," frisch und getroft die weite Reise fortseten. Die zweite Compagnic (Rap. D. D. Mc Arthur) brach am 24ten Juli auf, also am Jahrestage ber Ankunft der erften Pionniere im Thale, noch benkwürdiger für diese Compagnie weil es ber Tag bes Auszugs aus ihren Winterquartieren mar. Die dritte Compagnie unter Rap, Coward Bunfer, bestand fast nur aus Ballifern (Englandern); fie famen am 19ten Juli an, und traten am 30ten bie Die Reise burch die Steppen an. Die vierte Compagnie, Rap. Willie, Prafis bent von ben Altesten Atwood, Savage, Abinansen, Woodward und Chislett unterftupt fam am 11ten August hier an; ein Theil berfelben macht noch

heute eine ober zwei Meilen und ber Rest geht Montag. Eine andere Compagnie vielleicht mit Handkarren — sall noch vor der Stadt Jowa ankommen, als Ergänzung der Wägencompagnie. Zum Schlusse wünsche ich Ihnen alles Gute; möge Gott sie in Kraft und Gesundheit erhalten, das ist das Gebet.

Ihres ergebenen I. H. Laten.

(Aus bem Mormonen vom 30ten August.)

## Menigkeiten.

Deferet 11ten April. Ein junger Mann aus dem Distrift Utah nothsüchtigte ein junges Madchen, während selbes nach einer verirrten Auh suchte. Am folgenden Tage wurde Lance von der Polizei gesangen genommen, und in Gewahrsam gebracht. Abends schlüpfte eine weibliche Gestalt an dem diensthabenden Offizier vorbei, versetzte dem Gesangenen mit der Art einen Schlag und verließ rasch den Ort, um nicht selbst von dem Offizier sestgehalten zu werden. Lance athmete noch 3 Stunden und dann verschied er. Die Thäterin, welche mit so sicherer Hand den Lauf des Gesesse Einhalt gethan und statt desselben gerichtet hatte, blieb, aller Nachsorschungen ungeachtet, unentbeckt.

22ten April. Porfessor Orson Pratt, und die ehrenwerthen Herren Geo. A. Smith, E. J. Benson und E. Snow haben die große Salzsee-Stadt verslassen, um sich an ihre verschiedenen Bestimmungsorte zu begeben. Pratt und E. J. Benson nehmen den Weg nach Liverpool, England, (sie langten am 13ten Juli daselbst an), Geo. A. Smith geht nach Washington, wo er gemeinschaftlich mit Herrn John Taylor, Herausgeber des Mormonen, Utahs Ansprüche, als Staat in der Union ausgenommen zu werden, geltend machen wird. E. Snow kehrt zu seinem Präsidentschaftsposten nach St. Louis zurück, wo er bald von neuem den "Luminary" herausgeben wird.

25ten Juni. Die Johannisbeersträucher auf den Bergen waren im wahren Sinne mit Früchten überladen, und alles andere war eben so versprechend, so daß bie gegründetsten Aussichten auf einen guten Herbst vorhanden sind.

Sitten. Richts hat in Utah ben gewohnten Frieden geftort: feine Schläsgereien auf den Straßen, fein wie immer gearteten Streit; alles war gesschäftig gemäß dem Wahlspruche der Mormonen "Icder beforge seine eigenen Angelegenheiten." Alle waren glücklich; niemand war Hungers gestorben,

und da die Ernte bereits begonnen hatte, so braucht man nicht zu besurchten daß dergleichen vorkommen werde. Jene welche ihren bösen Lüsten fröhnen wollten, hatten größtentheils den Plat mit andern vertauscht, wo sie ihren Reigungen besser folgen können.

We stern Standart. Wir haben die ersten 15 Nummern dieses Blattes alle auf einmal erhalten, und sind glücklich daß unser tüchtige Freund Alt. Cannon ein neues Banner für Verbreitung und Vertheidigung der Wahrheit aufgerichtet hat. Er ist ganz geeignet den Posten auszufüllen auf den er gestellt worden ist und wir hoffen vertrauungsvoll daß St. Franzisso in Calisfornien einige rechtschaffene fromme Seelen ausweisen kann, die durch ihren Beitritt zur Kirche den Bemühungen des Altesten Cannon, das Evangelium in diesen Gegenden zu verbreiten, antworten werden.

Buch Mormon. Alt. Cannon lernte mahrend feines Aufenthaltes auf ben Sandwichs Inseln die Sprache ber Eingeborenen, und übersetzte das Buch Mormon. Er hat nun daffelbe in der hamaischen Sprache herausgegeben, und wir können annehmen daß solches die Quelle vieles Guten für die Bewohner jener Länder sein wird.

Abreisen. Präsident F. D. Richards und E. H. Westock, mit einer Unsahl von Altesten verließen am 26ten Juli Liverpool, bei guter Gesundheit und mit zufriedenem Geiste, und schifften sich nach Neu-York ein. Präsident Richards hat, während der Dauer seiner Thätigkeit in Europa, 8000 Personen zur Auswanderung vermocht, welche größtentheils ihre Schritte nach Desert gelenkt haben.

| Inhalt der Sten Rummer des 2ten Bandes.    | ~      |
|--------------------------------------------|--------|
|                                            | Geite. |
| Beibenthum, Judenthum, 2c. 2c.             | 65     |
| Der Weg bes Beile (Fortsetzung.)           | 68     |
| Gine Cpiftel von Orfon Pratt               |        |
| Fortschritte bes Werkes im stillen Meere   |        |
| Correspondenzen aus dem Lager von Florence |        |
| Reuigfeiten                                | 79     |

Diese Beitschrift ericheint ben 15ten eines jeben Monats. — Breis einer Nummer; 20 Cent. 32. 33. — Briefe die auf biese Beitschrift Bezug haben bittet man franco an ben Redafteur zu abreffiren.

Der Redacteur: John L. Smith. Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

der

# Heiligen ber letten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchbringen.

nº 6.

November 1856.

2. Band.

#### Der Weg bes Beils.

Gin Zwiegefpräch zwischen dem Alteften Brownfon und Gru. Whitby.

(Fortfegung. Giehe Dr. 5.)

Alt. B. Nachdem ich nun die Art ber Taufe festgestellt habe, will ich nun einiges über die zu Taufenden fagen. Da die Taufe zur Bergebung ber Sünden eingeset ift, und da niemand in den Augen Gottes als Sünder betrachtet wird ber nicht alt genug ift Recht und Unrecht zu unterscheiben, so ift wie Sie einsehen werden, die Taufe blos für diejenigen eine Nothwendigkeit bie in ben Jahren der Burechnungsfähigkeit find. Glaube und Buße muffen überdieß der Taufe stets vorhergehen. Wenn Sie die Bibel aufmerkfam burchlefen, fo werden Sie finden daß bas Bolt immer erft belehrt wurde ehe man es taufte. Johannes predigte dem Volke erst rechtschaffene Früchte der Buffe zu thun ehe er die Taufe vornahm. Jesus befahl seinen Jüngern in alle Welt zu gehen und alle Bölfer zu lehren, und fie dann zu taufen. Die Apoftel predigten ftete ihren Buborern zu glauben und Buße zu thun, bevor fie tauften. Da fleine Kinder unfähig find das Gefet Gottes zu verftehen, und baber für bie Berletung beffelben nicht verantwortlich fein können, fo fann von ihnen auch nicht gefordert werden zu glauben, Bufe zu thun, und fich taufen zu laffen. Rleine Rinder find dem Gefete nicht unterworfen, fie unterliegen der freien Gnade Zesu Christi, und sein sühnendes Blut erlöset sie, ohne Bedingungen ihrerseits. Es ist ein Hohn vor Gott kleine Kinder zu taufen, oder zu lehren daß sie ohne Taufe nicht selig werden können.

- Hr. W. Ich stimme vollkommen mit dem Gesagten überein. Aber Herr Clarke behauptet daß die Taufe die Stelle der Beschneidung eingenommen hat, und wir wissen, daß Abraham und seinem Saamen anbesohlen ward die Beschneidung vornehmen zu lassen, wenn bas Kind das Alter von acht Tagen erreicht hatte.
- Ült. B. Beschneidung und Taufe sind zwei verschiedene Berordnungen und haben keinerlei Gemeinschaft untereinander. Beschneidung war das Zeichen des Bundes welchen Gott mit Abraham und seinen Saamen gemacht hatte. Tause ist zur Bergebung von persönlichen Sünden. Die Beschneidung konnte blos mit Einem Geschlechte vorgenommen werden, die Tause ist nothwendig für beide. Der Beschneidung wurden keine Belehrungen vorausgesschickt; der Tause müssen stets Glaube und Buse vorangehen. Beschneidung sowohl als Tause wurden beobachtet von den Kindern Israels unter Moses. 1 Epist. Cor. X. 2. Sie sehen also daß Beschneidung und Tause zweiganz verschiedene Verordnungen sind, welche in ihrer Natur und ihrer Answendung von einander abweichen.

fr. W. Ich sehe daß bem so ift.

- Alt. B. Nachdem die Menschen getauft find, mussen sie sich die Hände auslegen lassen, auf daß sie den heiligen Geist empfangen. Je nach der Gläubigkeit und der treuen Befolgung der Gebote des Herrn, werden alsdann die verschiedenen Kundgebungen des Geistes dem Menschen verliehen als die Gabe in mancherlei Zungen zu reden, die Sprachen auszulegen, die Gabe der Weissagung, der Träume, der Gesichte, die Gabe gesund zu machen, Wunder zu thun, Geister zu unterscheiden, u. s. w.
- Hr. W. Glauben Sie diese Dinge nun zu besitzen? Eine der Hauptursachen warum ich bisher keiner religiösen Sekte beigetreten bin, ist: daß ich in
  ver Bibel gelesen habe wie diese großen und herrlichen Gaben in früheren
  Tagen im Besitze der Gläubigen waren, und ich konnte kein Bolk aussindig
  machen das in unserer Zeit nach denselben strebt. Ich habe meine Gedanken
  darüber dem Herrn Elarke und seiner Frau, sowie auch seinem Bruder mitgetheilt, doch sie erklären alle daß diese Segnungen nur zu dem Zwecke gegeben wurden das Christenthum zu gründen, daß sie nach Einführung desselben nicht ferner verliehen worden, und auch jetzt kein Bedürsniß mehr sind.
  Allein ich habe nie die Gründe dafür begreisen können. Die Bibel enthält
  keine Stelle, worin behauptet würde, die Menschen könnten diesen Segnungen heute nicht eben so gut theilhaftig werden als in früheren Tagen; meiner
  Meinung nach ermächtigt sogar die Bibel auf das bestimmteste nach diesen

Dingen zu streben, denn Paulus sagt: "In einem jeglichen erzeugen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nuten." Und wir wissen recht wohl daß der Weg des Heils derselbe ist wie in alten Zeiten. Die Menschen haben heute dieselben Schwächen zu überwinden, dieselben Ansechtungen zu befämpfen, denselben Teusel zu besiegen, denselben Zweck zu erstreben, wie in den Tagen der Apostel. Und warum sollten die Menschen jest nicht auch dieselben Segnungen aus der Hand des Allmächtigen empfangen, wie die ersten Christen, welche also gerüstet den Weg des Heils wandelten? Es ist gewiß daß entweder Gott anders geworden ist, oder daß die Menschen entartet und dadurch unwürdig geworden sind sich dieser den ersten Christen verliehenen, ausgezeichneten Gaben zu ersreuen. Ich freue mich in Ihnen die Überzeugung zu sinden daß diese Gaben auch heute noch erlangt werden können, und ich werde glücklich sein Ihre sernere Ansichten über diesen Gegenstand zu vernehmen. Ihre Lehren fangen an mir ein lebhaftes Interesse abzugewinnen.

Alt. B. Ich weiß nur zu wohl daß die im Volke gangbare Meinung ift: daß die Segnungen und Gaben bes heiligen Geiftes "weggenommen und nicht langer nothwendig find." Freilich find fie weggenommen, aber nur wenn bie Menschen nicht mehr nach benfelben suchen wie die alten Seiligen es thaten. Es ware in ber That wunderbar wenn der Herr den Menschen diese Segnungen zuwenden wollte, da fie doch nicht nach benfelben streben, fie jogar für unnöthig halten. Er ift nicht fo verschwenderisch mit den auserwählten Gaben feines heiligen Geiftes. Er wirft nicht Perlen vor die Schweine. Sein Geift ift nicht immer im Rampfe mit ben Menschen; er gibt fie auf wenn fie nicht willens find ihm zu dienen, überläßt fie den Eingebungen ihres eigenen Bergens, und läßt fie ihren eigenen Weg wandeln. Dieß ift die Urfache aller Spaltungen in ber religiofen Welt. Aber wo ift eine Stelle in ber beiligen Schrift aufzufinden, wo gefagt ober nur angedeutet wird bag bie Gaben und Eingebungen bes heiligen Geiftes nicht eher ben Menfchen zugebacht feien, bis biefelben vollkommen fein werben? Richt ein einziges Wort biefer Urt kann in der Bibel aufgefunden werden, die gange Faffung biefes Buches lehrt viel. mehr grade bas Gegentheil. Jefus Chriftus fagte baf bie Beichen benen folgen wurden die da glauben. Mark. XVI. 17. Er fagte auch daß ber Tröfter ber heilige Geift - ewiglich bei feinen Jungern bleiben wurde. Joh. XIV. 16. Ferner fagte Jefus daß der Bater allen benen den heiligen Geift geben wurde die Ihn darum bitten. Luf. XI. 13. Petrus fagt taf Gott ben heiligen Beift allen benen gab bie 3hm gehorchten. Apostelgesch. V. 32. Um Pfingst= tage erflärte Petrus ber versammelten Menge "euer und euer Kinder ift die Berheißung, und allen bie ferne find, welche Gott, unfer Berr, herzu rufen wird." Apostelgefd. II. 39. Paulus ermahnt die Seilungen fortwährend sich ber geistigen Gaben ju befleißigen, benn er wollte nicht bag feine Bruber benfelben fremt blieben, fondern vielmehr ernftlich nach ben beften Gaben ftrebten. I. Epift. Cor. XII. XIII. XIV. Salomon fagt: "Wo bie Weiffagung aufhört, da wird das Bolf wild und wufte. — Spruche XXIX. 18. Die Brophezeiung Joel's lautet im 3. Kap. 1—2 Bers alfo: "Und nach biefem will ich meinen Geift ausgießen über alles Fleisch, und euere Sohne und Tochter follen weiffagen; evere Alteften follen Traume haben, und euere Jungften sollen Gefichte sehen. Auch will ich zu derselbigen Zeit beides über Knechte und Mägde meinen Geift ausgießen." — Über alles Fleisch wollte er feinen Beift ausgießen! Das fieht nicht aus als ob diefe Gaben nicht langer ein Bedürfniß waren. Es ist mahr, Petrus fagte bag bas Ausgießen des Beiftes am Pfingstage in Erfüllung von Joel's Prophezeiung geschehen sei, aber an viesem Tage wurde die Brophezeiung nicht ihrem ganzen Inhalte nach erfüllt, benn nur über fehr wenige wurde der Geift ausgegoffen — nicht über alles Fleisch. Die Verheißung erwartet also noch ihre volle Erfüllung, und bie Beit biefer Erfüllung ergibt fich bei Durchlesung bes ganzen Kapitels grade bei der zweiten Unfunft bes Erlöfers.

Sr. W. Aber ift bas Auflegen ber Sande unumgänglich nöthig um ben

heiligen Geift zu empfangen?

Alt. B. Das Händeauslegen ist die von Gott eingesetzte Verordnung für die Verleihung des heiligen Geistes. — Apostelgesch. VIII. 17—20, XIX. 6. Eb. VI. 2.

Sr. B. Empfieng nicht Cornelius benfelben ohne Sandeauslegen, ja

selbst vor seiner Taufe?

Alt. B. Cornelius war ein Heibe. Der heilige Geist ward über ihn ans gegossen und über sein Haus vor der Taufe und vor dem Händeaustegen, um die Juden zn überzeugen daß auch die Heiden zu den Segnungen des Evansgeliums berechtigt wären. Cornelius und sein Haus wurden dann getauft. Man kann mit Grund annehmen daß, nachdem Cornelius und sein Haus getauft waren, Petrus Ihnen die Hände aussegte, wie er dieß bei andern Jüngern that. In ähnlichen Fällen wurde von den Heiligen der letzten Tage ebenso gehandelt werden.

Sr. B. Aber empfangen die Beiligen ber letten Tage wirklich diese Gaben?

Alt. B. Ja, einige haben die Gabe manderlei Sprachen, einige die Gabe manderlei Sprachen auszulegen, andere haben Traume, Gefichte, Offensbarungen, mahrend viele wunderbar geheilt worden find durch die Macht Gottes.

Hr. W. Ich lechze wirklich es zu hören; (auf feine Uhr sehend) aber es thut mir leid, ich habe feine Zeit mehr, ich muß grade jest etwas besorgen. Wollen Sie warten und mit uns speisen? ich habe nach Tisch wieder einige freien Augenblicke.

Alt. B. Ich banke Ihnen herzlich, aber ich muß diesen Morgen einige Besuche machen und kann baher heute nicht mit Ihnen zusammenbleiben. Ich werde indessen in acht Tagen wieder kommen, und Ihnen sede gewünschte Auskunft ertheilen.

Hr. W. Gut, besuchen Siesmich wenn Sie Zeit haben mit mir zu speisen. Ich möchte Sie jedoch fragen, ob Sie Menschen gleich auf einfaches Verlansgen in Ihre Kirche aufnehmen, oder ob der Kandidat erst eine gewisse Probeszeit durchmachen muß.

Alt. B. In alten Zeiten wurde von den Kandidaten keine Probezeit verslangt, wenigstens habe ich nichts berartiges in der Bibel gelesen, die Heiligen der letten Tage verlangen dies ebenso wenig. Wir sehen es gern wenn die Menschen frei zu uns kommen und sagen daß sie ihre Sünder bereuen, und getauft zu werden wünschen. Wenn sie solches thun, so sühlen wir uns nicht geneigt sie über ihre Aufrichtigkeit zu befragen, es sei denn wir hätten kräftige Gründe diese Aufrichtigkeit für verdächtig zu halten. Wir wünschen den Menschen Vertrauen einzusslößen, und behandeln sie daher nicht mit Verdacht, wenn nicht Beweise gegen sie vorliegen. Wenn ein Mensch sich von der Sünde abwendet, dann ist es Zeit daß die Kirche ihn mit offenen Urmen aufnehme, dann sollen ihm die Segnungen der vollen Gemeinschaft nicht vorsenthalten werden, denn er ist noch schwach im Glauben, und bedarf seder ersbenklichen Ermuthigung.

Hr. W. Ich habe in diesem Punkte an Ihren Ansichten nichts auszusepen. Ich finde es sehr lobenswerth von Ihnen Ihre Zeit der Aufklärung der Menschen zu weihen, und durch Wort und Schrift diesen Zweck anzustreben. Natürlich haben Sie einen Gehalt von ihrer Gesellschaft um zu leben.

Ult. B. Ich bin kein Miethling, Herr. Ich predige nicht für Lohn, und belehre nicht für Geld. Ein Miethling ift kein guter Hirt. Ein Miethling sieht mehr auf seinen Vortheil als auf seine Heerde.

Sr. W. Aber Sie fonnen nicht von ber Luft leben.

Ült. B. Als Jesus in alten Zeiten seine Jünger in die Welt fandte, sagte er ihnen zu gehen ohne Beutel und Tasche, und versprach ihnen daß der himmlische Vater für sie sorgen würde. Jesus sagte, daß wer seine Jünger aufnähme, auch ihn aufnähme, und wer sie abwiese auch ihn abwiese, und daß wer immer auch nur den Geringsten einen in seiner Jünger Namen mit einem Becher Wasser tränse, nicht unbelohnt bleiben sollte. — Math. X. Mark. VI. IX., Luk. IX. Und so bin auch ich ausgesandt und so sind alle Alstesten der Heiten der Heiten Tage ausgesandt in die Welt zu predigen.

Sr. W. Das ift ebel, gewiß.

Alt. B. Es zeigt ob die Menschen einen in bem Ramen bes herrn emspfangen wollen; es zeigt ob die Diener Gottes ihr Vertrauen in Ihn seten

fönnen; und es zeigt ob der Herr seine Diener unterftugen, und ihnen den Weg-bahnen will.

Sr. W. Ich wunschte, Sie fonnten über Mittag hier bleiben.

Ult. B. Ich wurde es mit Vergnügen thun, wenn meine Pflichten es erstaubten.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

#### Gine Spiftel von Orfon Pratt

an die Heiligen welche in Großbritannien, Frland und in andern Ländern Guropas leben.

Gruß!

(Schluß, fiebe Dr. 5.)

Un bem Morgen an welchem ich unfern vielgeliebten Brafit. B. Moung Lebewohl fagte, und ihn um einige Worte bes Rathes und ber Belehrung über meine Pflichten in diesem Lande bat, erwiederte er: " Streben Gie ernstlich nach dem heiligen Geifte, und er wird Ihnen zeigen was Sie thun follen." Konnte eine Antwort wahrer und paffender fein als diefe? Was fann eine größere Wichtigkeit fur einen Diener Gottes haben, als die Berbindung mit einem reinen und heiligen Geifte, ber ihn nie irre leiten, sondern flar zeigen wird was feine Bflicht ift. Ift die Berbindung mit diefem Geifte ein Wahn? Rein, es ift eine erfreuliche, himmlische Wirklichkeit. Der bloße Bedanke aus einer folden untrugliden Quelle Belehrungen zu empfangen, erfüllt die Seele mit unaussprechlicher Glückseligkeit. Es ift mein unaufhorliches Gebet, mein glühenoster Bunsch, bag bie Rathschläge ber Präfidentfchaft und die Ginflufterungen bes heiligen Beiftes mein ficherer Führer fein mögen in allen meinen Amtoverrichtungen unter Euch, und daß meine Rathichläge, meine Belehrungen, meine Schriften, mein öffentliches und häusliches Leben von bem beiligen Beifte vorgefdrieben und eingegeben fein mogen. Wenn solches der Fall ift, dann vermag ich etwas für Euch zu thun in dem Namen des Herrn, wenn nicht, so werden alle meine Anstrengungen vergebens, meine Worte leeren Schall fein. Seilige, wollt Ihr mich burch Guern Glauben und Guere Gebete unterftugen ein großes Maß bes Geiftes zu erlangen, nicht blos meinetwillen, sondern auch Guertwillen, auf das Gott bas Wirfen meines beiligen Apostelamtes fegensreich für Euch mache, burch Spendung ber Worte bes Lebens, burch bie Gaben des heiligen Geiftes, bamit Ihr ausgestattet und gestärft werbet mit ber Renntniß von geistigen Dingen, mit

der Kenntniß Euerer Pflichten, mit der Kenntniß des Gesetzes Gottes, und somit besser vorbereitet sein möget, die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes zu ertragen in der funftigen Welt, der wir alle rasch zueilen.

Den Weisungen bes Prästdenten Young gemäß habe ich den Ültesten Ezra T. Benson, einer der zwölf Apostel, zu meinem ersten Rathgeber ernannt. Altester Benson wird auf seinen Reisen oft in Guerer Mitte verweilen, und für Euch als wahrer Apostel der letzten Tage segensreich durch sein Wirsten sein. Er ist, wenn der heilige Geist ihn belebt, um mit der Schrift zu sprechen "ein Sohn des Donners," und legt sein Zeugniß ab in der Weissheit und Macht Gottes. Möge der Allmächtige sein Wirsen unter den Heiligen Großbritanniens segnen, und seine Stimme ertönen lassen gleich einer mächtigen Posaune, welche die Heiligen zu Leben und Thatenlust erwecket; und den Gottlosen möge diese Stimme gleich dem furchtbaren Donner ins Ohr tönen, und sie aus dem Todesschlummer der Jahrhunderte aufrütteln.

Bu meinem zweiten Nathgeber habe ich den Altesten James A. Little berusen. Sein Wirfungsfreis wird sich mehr auf das Bureau, auf die Herausgabe des Star (Stern) beschränken. Altester Little, obzleich jung, ist ein Mann von strengster Rechtschaffenheit, sein Herz ist durchdrungen mit Beischeit und Wahrheit; denn Gott ist mit ihm. Möge sein Geist sich ausdehnen wie der unermeßliche Ozean, sein Licht strahlen wie die helle Mittagssonne, mögen seine Schriften den Geist der Wahrheit zum Urheber haben, und von den Heiligen gierig gesucht und hochgeschäßt werden. Muth! Bruder Little, Du wirst geliebt von dem Herrn, und in Ihm soll von nun an und für immer Deine Kraft sein.

Die Heiligen in diefer Gegend find über alle Maßen gesegnet worden durch die weisen Belehrungen eines wahrhaft großen und guten Mannes, des Altesten Franklin D. Richards, unseren Borgänger, welcher lange mit Würde und Weisheit in Euerer Mitte geweilt hat. Das heilige Apostelamt hat in ihm einen würdigen Vertreter g funden. Sein Herz war ein Quell der Bahrheit, und seine Eingeweide haben Sympathie und Mitleid empfunsen für die armen Heiligen. Durch seine weisen Nathschläge und Eingebungen sind Tausende der Untertrückung und dem Hungertode entrissen und in das Land des Friedens und Neberstusses gesendet worden. Seine Natschläge glichen denen eines Vaters, seine Belehrungen waren wie erfrischende Frühslingsregen, erquickend und neubelebend für die Bäume in dem Weingarten des Herrn. Durch ihn ist der heilige Geist verbreitet worden wie der himmslische Thau über das Land Josephs, die Erde mit der Morgensrische erquickend. Möge der Gott der dem Abraham erschien und beschlecht segnen; mögen segnete, auch unseren Bruder Franklin und sein Geschlecht segnen; mögen

seine Söhne unter die Häupter in Ifrael gehören, und sich als weise Rathe in Zion und verständige Leiter in dem Reiche unseres Gottes bewähren.

Ich werde mich bemühen, so weit die Umstände mir erlauben und der Geist des Herrn mir vorschreibt, die weisen ausgedehnten Plane des Bruders Franklin für das Gedeihen und die Wohlfahrt der Heiligen auszuführen, mit der Hoffnung daß meine schwachen Anstrengungen gesegnet sein mögen, und daß Gott durch meine Vermittelung Euer Bestes bewirfen möge.

Es würde mir zur großen Befriedigung gereichen alle unter meiner Leitung stehenden Gemeinden und auswärtigen Missionen zu besuchen, wenn die mir obliegenden Pflichten nicht meine dauernde Anwesenheit und unausgesetzte Thätigseit im Büreau zu Liverpool erheischten.

Die Vorsteher ber Beiligen sollten jede billige Anstrengung machen bas gebruckte Bort zu verbreiten, ba felbes eines ber mächtigen Werkzeuge ift bie Welt in den letten Tagen zu erleuchten, und bas Reich Gottes zu errichten. Die Abhandlung, unter bem Titel " Chen und Sitten in Utah" ift werth in Hunderten und Taufenden von Eremplaren zu zirkuliren; auch andere Abhandlungen würden einen weit größeren Bortheil bezwecken, wenn sie in größerer Menge unter bem Volfe verbreitet waren. Die Preffe hat heutzutage eine große Macht, im guten sowohl als im bosen; und so weit es mit ber Bürde verträglich, ift es von Wichtigkeit im Reiche Gottes, ben mächtigen Strom ber Opposition, ber zuweilen burchbricht und uns in seinen Wellen zu begraben droht, einzudämmen und bis zu einem gewiffen Grade zu hemmen. Die Seiligen mögen fich baher bie ungeheueren Bortheile ber Buchbruckerfunft zunute machen, und durch das gange Land Licht und Wahrheit in jede Behaufung tragen. Ein machsender Forschungseifer, vermehrte Gemeinden, und vermehrte Bitten von aufrichtigen Seelen um Aufnahme in Die Rirche, werden ihnen bald ben Beweis liefern daß ihre Bemühungen nicht ohne Frudte geblieben find. Jedes Mitglied ber Rirche follte Gott ernftlich um bie Gnade bitten bag durch feine Bemühungen wenigstens alle brei Monate Eine Seele befehrt werden moge; am Ende bes Jahres werden wir bann unfere Bahl, vervierfacht, unfere Rrafte vervielfältigt, und unfere gemeinnütigen Raffen gefüllt feben.

Infolge der Unterstützung von Tausenden, in den letzen zwei Jahren, denen dadurch die Auswanderung aus diesem Lande (England) möglich wurde, sind die Fonds des Büreau's sehr verringert worden, und die Schulden, die man deßhalb hat machen müssen, bringen uns jetzt in nicht geringe Berlegenheit; aber wir hoffen daß die Heiligen zu jeder Zeit bereit sein werden der Noth abzuhelsen, und daß reichliche Geldzuschüsse der Kasse zusstießen werden, auf daß das löbliche Werk, die Armen unter den Heiligen

nach Zion zu fördern, selbst auf einem größeren Fuße fortgesett werden könne.

Die Beiligen in Utah, wenigstens viele von ihnen, um die Wohlfahrt ber Urmen in diesem Lande besorgt, haben mit großmuthigem Gifer, und wohlwollenden Bergen Grundstude, Bauplate, Privatgebaude und öffentliche Baarenhäufer im Betrage von vielen taufend Pfund Sterling ber Ständigen Auswanderungs-Fonds-Compagnic zur Berfügung gestellt; und bas Erträgniß Diefer Liegenschaften, wenn felbe an Die Reichen unter ben Beiligen Diefer Länder verkauft werden können, wird von bem Bureau auf Reisekoften für die Armen von unseren Leuten verwendet werden. Wir ermahnen die mohlhabenden Beiligen fich ein Erbe in Utah zu erkaufen, und fo ben G. A. Fond die Mittel zu liefern ihre armen niedergedrückten Brüder aus biefen Ländern nach Bion zu schaffen. Wenn unsere Brüder in Bion imstande find ihr Eigenthum jum Beften ber Armen zu opfern, fo folltet Ihr boch gewiß fur benfelben wohlthätigen Zweck geneigt fein zu kaufen. Ich besite hier eine Abschrift aller biefer gefchenkten Liegenschaften, und ich werde mich fehr gludlich ichagen nach Euerem Buniche barüber zu verfügen, wo möglich bei Beiten, bamit nächsten Frühling mehrere Taufend Seilige nach Amerika befördert werden fonnen, und zeitig genug ankommen um die Steppen gu durchziehen. Die Bauplate, Felder und Säufer, welche zum Raufe ausgeboten find, haben fehr verschiedene Preise, von ein oder zwei hundert Pfund Sterling bis zu drei taufend Pfund. Rommt herbei, geliebte Bruder, und mahlt nach Gutounken, jest ift bie gunftigfte Beit Guch eine Beimath in Bion zu fichern, und gutes au thun. Die Armen ichreien gu Gud nach Befreiung; wollt Ihr beren Erlöfer werben, und Euch ewige Behaufungen unter ben Gerechten fichern? ober gieht Ihr bas Schickfal bes reichen Mannes vor — fern von Abrahams Schoofe in Bein? Die Wahl fteht bei Gud, und Ihr allein mußt die Folgen tragen. Wenn 3hr biefen Segen gurudweist, fo wird Gott einen anderen Beg zur Befreiung feiner Beiligen einschlagen; benn er wird ihr Bulfgefdrei hören und ihnen helfen, und ben Segen ber Euch hatte gutheil werden fönnen, wird jenen anheimfallen die beffelben murdiger find. Dieg hat feinen Bezug auf jene welche gern etwas thun möchten, aber benen Die Umftande nicht erlauben gegenwärtig Besitzungen zu faufen; fondern betrifft bie Sabfüchtigen, die gierig an vergänglichen Gutern hängen, und mehr an ihre Reichthumer als an ihr Seelenheil benfen. Diese mogen zittern und bangen ! benn ihre Stunde fommt, und bie Tage bes Elenbes fur fie eilen mit haftigen Schritten herbei.

Die Gottlosigfeit nimmt schauerlich überhand, und die Bunden des großen Babylon sind in Eiterung. Es ist allen Seiligen bringend anzuempfehlen ihren Weg scharf im Auge zu behalten, sonst werden sie unterliegen, sonst

werden fie fich felbft befleden und theil haben an ben Gunden biefer Gottlofen, und auch mit ihnen zugrunde geben. Gefegnet ift ber Mann ber, umgeben von allen Seiten mit Berfuchungen und Schlechtigfeit, fich rein erhalt und tugendhaft vor Gott. Ein Solcher wird gebeihen wie ber auserwählte Beinftod, der feine grunen Reben nach allen Richtungen fenbet, und mit reichen, foftlichen Trauben belaben ift. Gein Saame foll reichlich vermehrt werden, und feine nachkommenschaft gefegnet ewiglich. Berflucht aber fei ber Mann ber, nachdem er im Besiteavon Mitteln ift, sich selbst burch ben unerlaubten Umgang mit Weibern ichandet, und ben heiligen, ewigen Bund bes Lebens gering achtet; benn er wird verdorren wie ein vom Stocke abgeschnittes ner Zweig, ber feine Früchte trägt, sonbern nur ind Feuer geworfen zu werben verdient. "Wehe denen die Surerei treiben, fpricht Gott der Berr, ber Allmachs tige, benn fie werden zur Solle hinab verdammt werben. \*)" D, meine Brüber und Schwestern! lagt Tugend und Reinheit bes Bergens nie von Guch weis den; benn fie find Guere Starfe und Guer Schut in Babylon, Guere Glorie und Ehre in Bion, und bas endlose Wachsen von Glückseligkeit in ber fünftigen Welt.

Den reisenden Altesten und Missionären rufe ich zu: vertändelt nicht die Zeit; arbeitet nach Kräften, denn das Ende des Herbstes naht rasch; laßt Euere Stimmen ertönen am Morgen, am Mittage, und in der Kühle des Abends, alle Menschen zur Buße auffordernd; prediget allerwärts, in Hallen, in Kapellen, in Palästen und in bescheidenen Hütten. Fleht Tag und Nacht zu dem Herrn, um die Weisheit und Macht seines Geistes; um den heiligen Geist, der Beredtsamkeit verleiht; um die Gabe der Weissaung, die Völker zu warnen; um andere geistige Gaben für die Heiligen; um Offenbarung des göttlichen Willens; um den Schut und den Dienst von Engeln, slehet mit Indrunst daß der Herr aus dem Himmel herabsteige, daß er sein Bolk errette, und die Erde befreie. D, wie groß ist das zu vollbringende Werk! Wie eifrig sollten wir sein es zu vollbringen!

Mögen Recht und Gerechtigfeit, mögen Kraft und Glückseligkeit, und die Gaben und Mächte bes Himmels Euch in immer größerem Maße zutheil werden, bis Ihr auf erhabenen Thronen sitzet und von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht — das ift das brünftige Gebet Eueres demuthigen Knechtes

Orfon Bratt, Bräfident ber Heiligen in Großbritannien und in allen europäischen Ländern.

<sup>\*)</sup> Engl, Bibelüberfetung.

## Correspondenz aus Deferet.

Aus bem "Stern."

(Ranglei des Rirchen-Gefdichtefchreibers. - Große-Salzfee-Stadt - 30ten Auguft 1856.)

#### Prafibent Orfon Bratt!

Geliebter Bruber!— Die Post von Osten kam am 29. dieses Monates an, und brachte eine Menge Briese von unseren Freunden aus Washington und von anderen Gegenden der Erdfugel, nebst dem Star, Mormon, und andern Blättern, welche uns über die allgemeinen Tagesnachrichten belehreten, und uns den Beweis lieserten daß die politische Atmosphäre zu Wasshington und fast allen Orten nichts weniger als ruhig und heiter ist. Wir haben wenig gehört von unseren Handkarren-Auswanderern, und eben so wenig von den nochkommenden Compagnien. Philemon E. Merrill ist am 16ten d. mit seiner Compagnie angesommen und die Leute sollen sich nach Vernehmen wohl besinden. Ich hatte eine Zusammenkunst mit Dr. J. Clinston, welcher förperlich und geistig wohl auf war.

Seit ich Ihnen tas lettemal schrieb, ist das Wetter fortwährend trocken gewesen. Unsere Weizenernte ist nun vorüber, und ist weit besser als wir der Trockenheit wegen zu hoffen berechtigt waren; die Ühren sind voll, selbst da wo die Halme so kurz waren daß sie ausgerissen werden mußten, welches diesmal auf vielen Feldern der Fall gewesen ist. Unser Mais steht sehr gut; die Kartosseln aber sind nahezu mißrathen, sast die ganze Kraft der Pslanze ist in das Kraut gegangen. Rüben und Gemüse stehen gut. Sin Psirsichjahr ist dieses Jahr nicht, das ist ausgemacht, aber doch wird in einigen Obstgärten der Ertrag noch angehen — besonders sind schöne Üpsel zu sehen.

Einige von Präsident Young's Apfelbäumen sind tüchtig beladen, und seine Pfiirsichlese wird gar nicht schlecht sein; seine Reben hängen voll Trauben, und ich schäße seine dießjährige Weinlese auf zwei bis dreitausend Pfund Trauben.

Der Gefundheitszustand auf dem Territorium ist ganz befriedigend, mit Ausnahme einer Compagnie, welche vom Mississippe gekommen ist und die Blatternmitgebracht hat; bis jest jedoch hat sich die Krankheit nicht verbreitet, und wird auch hoffentlich nicht um sich greifen.

Bon Carfon Balley ift ein Zug angefommen, und hat die Nachricht mitges bracht daß Murray, welcher letten Winter wegen Mordes vor Gericht ftand, von den Indianern getöbtet worden ift, fo wie ein Mensch mit Namen Reddin.

Ihre gesammte Familie ist mohlauf, die Brüder Bates und Lufe Johnson sind im Begriff auf eine Mission für ungefähr einen Monat zu gehen. Seth M. Blair begleitet sie nach dem Ruby Balley um das Terrain zur Eröffnung einer neuen Straße nach Carson Balley auszukundschaften. Sie hoffen mit Bruder Enoch Reese nebst einer Gesellschaft von Carson zusammenzutreffen, um mit ihnen gemeinschaftlich zu arbeiten.

Unsere Manufaktur u. Ackerbau-Gesellschaft macht große Anstrengungen um einheimische Erzeugnisse in diesem Gebiete aufzubringen; da die Zeit gestommen ist wo wir und in der Nothwendigkeit versetz sehen die Lebensbedurf-nisse in großem Maßstabe zu produziren. Die verschiedenen Stadt und Landdistrifte bilden Zweigvereine dieser Gesellschaft, indem sie beabsichtigen so viel in ihren Kräften steht für das einheimische Bedürfniß zu erzeugen.

Während dieses Monats wurden Parley P. Pratt und einige andere auf Missionen in die Vereinigten Staaten geschickt. Thomas Bullock, Bernard Snow wurden nach Europa gesendet. . .

Die Manufakturs und Ackerbaus Gesellschaft hält ihren jährlichen Markt am Iten Oktober, wobei eine Ausstellung von Bieh, Feldprodukten, Gartens und Ackergeräthschaften, Fabrikerzeugnissen, Damenarbeiten, Maschinen und Fruchtarten skattsünden wird. Eine Probe mit Pflügen wird auf dem Gute des Statthalters bei der Stadt zur Zeit der Conferenz skattsünden. Es werden auch Preise für die besten von jeder Klasse der genannten Gegenstände aussgetheilt werden; ebenso für die besten Versuche in Ackers Felds und Obstbau und in heimischen Fabrikwesen. Wir hoffen daß der Markt der dargebotenen Gelegenheit entsprechen wird.

Bruder Willes, der Landschul-Inspektor ist von seiner Rundreise aus dem Morden zurückgekehrt und berichtet die günstigen Resultate die durch die Mitwirkung der Behörden in den verschiedenen Niederlassungen zum Vorschein kommen, so wie die Einrichtungen von Sonntagsschulen und die Gründung von literarischen Vereinen.

Unter anderen Verschönerungen ift ein neuer Taufstein zu erwähnen, welcher bei bem Hause bes Segens im Tempelblock erbaut worden ift.

Ihr aufrichtiger W. Woodruff.

## Machrichten aus Deferet.

Aus ben "Defereis News" vom Monate Juli entnehmen wir Folgendes: Jahresfe ier. Um 4ten Juli wurde von den Heiligen der Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeits-Erklärung geseiert, und zwar mit aller Pracht und allem Auswand den ein so junges Land zu machen imstande ist. "Die Nauvoo-Legion" rückte in voller Parade aus, auf allen öffentlichen Gebäuden wehten Flaggen und Denksprüche, und vom Morgen bis zum Abend jubelten die Bürger. Präsident B. Young, Statthalter des Territoriums hielt eine Rede, die mit Bravos und neun Kanonenschüffen beantwortet wurde. Nachtsfand ein vom Festausschuß angeordneter National-Ball statt.

Ührenlese. Beim Beginne der Ernte erhielten die Farmer von der Prassidentschaft die Weisung, den Armen die Nachlese auf den Feldern zu gestatten, damit nichts verloren gehe von den reichlichen Gaben mit denen der Herr sein Bolf gesegnet.

Jahrestag. Der 9te Jahrestag ber Ankunft der Heiligen in den Thästern der Großen-Salzsee-Stadt wurde von dem Präsidenten Young und einer zahlreichen Gesellschaft in einem Thate am Big Cottonwood river, umgeben von den "ewigen Bergen," begangen, allwo sie sich der reinsten Freude hinsgaben. — Wir bedauern nur daß der Raum uns nicht erlaubt die Einzelsheiten davon in voller Ausdehnung zu geben.

Die Manufakturs und Aderbaus Gefellschaft zu Deferethielt ihre monatlischen Sigungen, und versprach fich sehr gunftige Resultate von ben ergriffenen Maßregeln und ben Prämien, welche die Zuerkennungsausschüffe ausgesett haben.

Ernte. In den meisten Gegenden war dieselbe ausgezeichnet, in einigen Pläten sogar besser als je zuvor. Wenn wir damit haushalten, so haben wir aller Wahrscheinlichkeit genug, um unsere Bedürfnisse, so wie die der zahlereichen Einwanderer, welche jest Utah's friedlichen Thälern zuwandeln, zu bostreiten.

Zufuhren. Am 28ten d. M. fuhren 15 mit Mehl beladene Wägen hier ab, den Handkarren-Compagnien entgegen, und in wenigen Tagen sollen denselben noch viele andere folgen. Auch einige Ochsengespanne sollen abgessendet werden, um die Leute etwas zu erleichtern.

Mormonismus im stillen Weltmeere. — Aus der "Besterns Standard" vom 9ten August, herausgegeben in San Franzisso, Galifornien, vom Altesten George D. Cannon, entnehmen wir, daß die Altesten nach

Kräften an der Ausbreitung bes Evangeliums in jenen Ländern arbeiten, und daß viele bem Reiche Gottes einverleibt werden. Auch von den Gesellschaftsund Sandwichsinseln lauten die Nachrichten sehr befriedigend.

Umsichgreifen ber Wahrheit. — Der "Mormon," herausgegeben in Neu-York von dem Apostel John Taylor, berichtet, daß das große Werf Gottes immer mehr Verbreitung gewinnt in jenem Lande, und daß, ungesachtet des Pöbels und der Verfolgungen, welchen die Altesten in verschiedenen Theilen des Landes ausgesetzt sind, die Wahrheit nichts desto weniger um sich greift, und viele Versonen der Kirche beitreten.

Mormonismus in England. — Aus dem "Tausends. Stern" entenehmen wir daß Prässdent Orson Pratt, einer der zwölf Apostel, einen neuen Plan angenommen hat, in einem Jahre fünf Millionen Einwohner von Großbritanien im Evangelium zu unterweisen; nämlich durch Austheilung von Flugschriften. Er fordert auch die Heiligen in den europäischen Missionen auf, dort wo es ihnen erlaubt ist, denselben Plan zu verfolgen, damit die Auserichtigen im Herzen das Wort Gottes hören mögen.

Der Tempel. Der "Stern" enthält auch eine Beschreibung bes Tempels, an dem die Heiligen aus der Großen Salzsee-Stadt arbeiten. Dieselbe ift von dem Baumeister selbst abgefaßt, der gegenwärtig vorübergehend in Europa weilt.

#### Die Streiter Gottes.

Gin hohes Lieb entströme meiner Seele, Die hochbegeistert großer Thaten benft, Daß es der Welt, der staunenden, erzähle, Wie Gott im Simmel die Geschicke lenft: Es strebt im langen tausendjähr'gen Kriege, In dem vergossen vieles eble Blut, Ju dem verheißnen und ersehnten Siege 'ne Heldenschaar mit fühnem Heldenmuth.

Ihr Banner weht hoch über taufend Leichen, Aus Feuerstammen tonet ihr Gefang! Nie brachten noch die Feinde sie zum Weichen, Fest stand sie da im Sturm und Kampfesdrang. Und ob der Feind in ungezählten Schaaren Die Selden auch in wilder Wuth umtobt, Sie hielten Stand in drohenden Gefahren, Der Fahne treu, der sie sich angelobt. Micht Einer war, ber nicht mit Muth gestritten, Der nicht sein Leben in die Schanze schlug, Micht Einer war, der bitter nicht gelitten, Und sill am Serzen tiese Wunden trug. Und, ach, die Welt hat stets dem Feind' im Siegen Des Beifalls | Lorbeer jubelnd hingestreut, Doch dieser Gelben bei dem Unterliegen Raum eine Mitleidsthräne still geweiht.

Ein Selbenbuch giebt von bem Allen Kunde, Nennt uns die Feinde, nennt der Helden Schaar In solchem Wort, wie auf dem Erdenrunde Kein andres Buch dis jetzt geschrieben war. Bald milden Tons, bald mit des Donners Grimme, Bald einfach, schlicht, bald hoch und göttlich schön, Bald mit des ernsten Richters lauter Stimme, Bald mit des Kindes lieblich sanstem Flehn.

D Streiter! Die in alt' und neuen Zeiten Des heil'gen Kampfes hohen Preis erfannt! Zwar klein an Zahl, doch treu bewährt durch Leiden Als ihren Feldherrn Jesum Christ genannt! Seht Hoffnung hoch als ihre Fahne wehen, Das Schild des Glaubens decken ihre Brust Und mit dem Schwerdt der Liebe widerstehen Dem Reich der Lüge und der Weltenlust!

Ob Bölfer sich auch gegen sie erheben, Bon falscher Priester sinstrer Wuth bedroht Ist in Gefahr der Freiheit Gut und Leben: Die Kinder Gottes scheu'n nicht Schmerz und Tod. Bon Neuem öffnet eure Kerferpforten Ihr stolzen Feinde gleich der alten Beit, Haust gegen sie wie wilde Näuberhorden, Sie fürchten nicht des Unglücks Bitterkeit.

Bas fönnte Schlimmeres über sie ergehen, Bas gab's für Qual von Menschen je erbacht, Bas für ein Übel wäre je geschehen, Das ihr nicht auch ben Heiligen gebracht? In "freiem" Lanbe, wo man feigen Mörbern Und tausend Schurfen Schut und Raum gewährt, Trieb man sie einmal mit geschwungnen Schwerdtern Im falten Binter von dem eignen Heerd! Sehaßt vom Lande, das fie einst geboren, Berhöhnt vom Freunde, dem fie fest vertraut. Getrennt von Glud und Gut, das fie verloren, Ihr Auge nur auf Gott als Helfer schaut. Und Gott im Himmel hat den Sieg verheißen! Sie glauben's fest und fampfen unbewegt, Und werden bald Jehovah's Hisse preisen, Benn der Erlöfung heil'ge Stunde schlägt.

Beginnt bann einst am großen Siegesmorgen Die neue Sonne frahlend ihren Lauf, Stehn alle sie, befreit von ihren Sorgen Bum ew'gen Leben aus ben Gräbern auf. Ein herr, Ein Glaube und Ein ew'ger Friede Beglückt bann Alle, die einst Gott erschuf, Und mit der Engel heil'gem Dankesliede Ertonet bann ihr froher Siegesruf.

Bu bir, o Herr, erheben sie die Sande!
Laß beinen Geist in ihrer Mitte sein,
Und führe sie zu biesem großen Ende
Bon diesem Kampf zum ew'gen Frieden ein!
Hier werden sie in Leiden und Gefahren
Ausharren bis zum allerletten Tag,
Im harten Kampf dein heil'ges Reich bewahren
Dem großen Beispiel Jesu Thristi nach.

Rarl.

#### Inhalt der Gten Rummer des 2ten Bandes.

|                                                  |  | Seite. |
|--------------------------------------------------|--|--------|
| Der Weg des Heils (Fortsetzung.)                 |  | 81     |
| Eine Epistel von Orson Pratt (Schluß.)           |  | 86     |
| Correspondenz aus Deseret Alle Gereine Gerichten |  | 91     |
| Nachrichten aus Deseret                          |  | 93     |
| Die Streiter Gottes (Gebicht.)                   |  | 9.4    |

#### Druckfehler.

Auf der letten Seite unfrer vorhergehenden Nummer ift in dem letten Abschnitt "Abreifen" statt Beslock — Wheelock — zu lesen.

Diese Beitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Breis einer Nummer; 20 Cent. N. B. — Briefe die auf diese Zeitschrist Bezug haben bittet man franco an ben Redafteur zu adressiren.

Der Redacteur: John L. Smith. Benf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Beiligen der letten Tage.

Die Wahrheit wird ftets burchbringen.

Nº 7.

December 1856.

2. Band.

#### Gin Gleichniß.

Aus bem "Stern."

Ein gewisser großer Hirte hatte eine Anzahl Schafe, in einer Gegend die von seinem Hauptsitze sehr entfernt war. Diese Schafe hatten einst zu ein und berselben Hürde gehört, und waren von vielen guten Hirten besorgt worden. Aber aus Gründen, deren Auseinandersetzung es hier nicht bestarf, waren diese Hirten von der Herde entfernt worden, und die Schafe sich selbst überlassen geblieben. Infolge dessen verließen die meisten Schafe den Stall, irrten weit und breit im Lande umher, die einen hier, die andern dort, die die meisten ganz unlentsam und wild wurden, und zottig, unssauber und räubig aussahen.

Nachdem sie lange Zeit in diesem traurigen Zustande geblieben, beschloß ber große Hirt in seinem Gerzen sie wieder zusammenzusühren, und errichtete also in einer besonders ausersehenen Gegend des Landes eine neue Hürde. Er ernannte einen Oberhirten über dieselbe, mit der Bollmacht nach eigenem Ermessen Hirten zu senden in alle Theile des Landes, um die zerstreuten Schafe aufzusuchen, und jene zurückzubringen, die ihnen in den neuen Stall folgen wollten. Der große Hirt übertrug dem Oberhirten gleichfalls das Necht, die zusammengebrachten Schafe in die verschiedenen Räume des Schafstallszu vertheilen, und die Hirten zu ernennen die über

die Schafe in den verschiedenen Abtheilungen wachen und Sorge tragen sollten. Dieses Recht ward dem Oberhirten allein verlieben, und die ihm untergebenen Schäfer hatten keinen Anspruch darauf, obgleich es dem Obershirten freigestellt wurde irgend einen von ihnen zu bevollmächtigen in seinem Namen zu handeln.

In Folge dieses Auftrages entsandte der Oberhirte viele Schäfer nach allen Richtungen des Landes, die zerstreuten Schafe aufzusinden und in den Stall zu bringen, und sie zu waschen und zu säubern, und folgsam und unterwürfig zu machen. Er ertheilte nebstdem diesen Schäfern die strenge Beisung, alle Schafe so rein als möglich zurückzubringen, und keinerlei Bertrag oder Verbindlichkeit mit ihnen einzugehen: wer im Schasstalle Hirt über sie sein werde.

Diese Hirten brachen auf, reisten weit und breit umher, erduldeten Müstigkeit und Entbehrung, freuzten Flüsse und Meere, wanderten über Berge und Thäler und durch Büsteneien, und suchten emsig nach den Schasen, woimmer sie welche sinden konnten. — Nach einiger Zeit gelang es diesen Hirten eine Anzahl Schase in den verschiedenen Gegenden des Landes aufzussinden, und viele der Hirten begannen nun mit denselben in den Schasstall zurückzusehren. Aber manche von den Schäfern waren so vergeßlich oder so thöricht den von dem Oberhirten ertheilten Beisungen absichtlich entgegen zu handeln, und singen an gewisse Schases, besonders aber junge Lämmer, zu überreden, sich ihrer Abtheilung einzuverleiben, obzleich sie nicht einmal wußten ob sie überhaupt mit einer Abtheilung würden betraut werden. Andere von den Schäsern schloßen Berträge mit einigen Schasen und Lämmern zu einem ähnlichen Zwecke.

Die Schäfer welche so thörricht gehandelt hatten, fanden, je mehr sie sich dem Stalle näherten, daß ihr Gewissen nicht rein war gegen den Obershirten, und obgleich sie eifrig wünschten daß derselbe die Berträge und Anordnungen bestätigen möge, die sie mit den Schafen und Lämmern gemacht hatten, so wurden sie doch schwachherzig, und waren halb mit Scham, halb mit Unruhe erfüllt ihm entgegenzutreten. Da sie aber ernstlich wünschten, zu behalten was sie sich so unrechtmäßig angeeignet hatten, so nahmen sie ihren ganzen Muth zusammen, und traten vor den Oberhirten mit der Bitte, ihnen die Obhut über diese und jene Schafe und Lämmer zu übergeben, welche sie thatsächlich schon im voraus genommen, oder wenigstens zu nehmen beabsichtigt hatten. Weil sie ihm aber nicht mit offener, undefangener Miene entgegentraten, so durchsah er vermöge seines Forscherblickes ihre Herzen und erkannte daß sie sich nicht an die Weisungen gehalten hatten die er ihnen vor ihrer Abreise gegeben. Dafür schalt er sie sehr hart, warf ihnen die große Thorheit und Leichtsertigkeit vor ihrer Pflicht nicht nachzus

kommen, und sich die Ausübung einer Gewalt anzumassen, welche der große Hirt dem Oberhirten allein als ein Vorrecht übertragen hatte; er rügte ihre gegenwärtige Handlungweise, ihre Bitte ihnen etwas zu geben was sie bereits genommen, oder wenigstens zu nehmen beabsichtigt; er sagte ihnen wie sie ihn so nur zum bloßen Werfzeug der Bestätigung dessen machen wollten, was sie schon ungehorsamer Weise gethan, und wie sie also verslangt hätten daß er ihrem Ungehorsamer Weise ertheile. Er versicherte sie ferner in offenen Worten des Mißvergnügens das er und der große Hirte empfänden über eine solche Pflichtverletzung, und über eine derartige Unsmaßung von Autorität. Er sagte ihnen gleichfalls daß er entschlossen seisch unverweilt und entschieden jedem solchen Versahren zu widersehen.

Einige dieser unklugen Hirten, welche ihre frühere Thorheit bitter besreuten, und sich treuer und eifriger in der Erfüllung ihrer Pflichten zeigten gewannen von neuem die Gunst des Oberhirten, und erhielten die Aufsicht über gewisse Theile der Schafherde. Andere aber wurden nie wieder als Schäfer der Hürde genannt.

Einige von ben Schafen und Lämmern, welche mit diesen thörichten Sirten Verträge gemacht hatten, begannen, als fie fich bem Schafftalle naherten, in ihre alten Schmut gurudzufallen, obgleich fie von den hirten wenigstens einmal gewaschen und gefäubert worden waren. Auch wurden fie wiederum ftorrig, und vermochten faum die Stimme irgend eines hirten zu erfennen, ausgenommen bie Stimme beffen mit bem fie Berträge gemacht hatten. Als fie bem Oberhirten vorgeführt worden, war biefer keineswegs erfreut über ihr Aussehen, aber er ichien ein fo guter und treuer Birte, und feine Stimme hatte etwas fo gewinnendes, daß viele von ihnen die thörichten Schafer vergaßen, die fie irregeleitet hatten, und eifrig ihm zu folgen begehrten, und um die Erlaubnif baten im Stalle bleiben zu durfen. Er, beffen Berg voll Mitgefühl war, willigte in ihre Bitte, ließ fie von neuem waschen, und von guten, treuen Birten bewachen, und fo befamen fie bald ein reines Musfeben und wurden gehorfam. Etliche jedoch von ben Schafen und Lämmern wollten sich nicht von neuem waschen lassen; diese wurden unlenksamer und räudiger als je zuvor.

Nicht alle Hirten handelten so thöricht. Es waren deren viele die es sich eifrigst angelegen sein ließen so viel Schase und Lämmer als möglich zum Stalle zurückzubringen, und sie unterwegs zu zähmen und zu reinigen, auf daß sie, wenn es thunlich, gehorsam und rein vor dem Oberhirten erschein en, und vollkommen geeignet sein möchten der Herde einverleibt zu werden, ohne auch nur den geringsten Theil derselben zu bestecken. Das höchste Streben dieser Hirten schase ohne den sleinsten Mackel vorzusühren, und von ihm die ermunternden Worte

ju hören - Du haft recht gehandelt guter und getreuer Schäfer, und bir die Zufriedenheit des großen Sirten erworben. Diefe Sirten waren ftets auf ber Sut, um auch nicht einen Augenblick ihre Pflicht aus bem Auge ju verlieren , und fie wurden eher ohne ein einziges Schaf ober Lamm jum Stalle gurudgefehrt fein, ebe fie fich erfühnt hatten fich bas Recht bes Oberhirten anzumaßen, und Berträge und Anordnungen mit den ihnen anvertrauten Schafen zu machen : wer im Stalle ihr hirt fein werbe. Diefe hirten wurden eher ihr Leben auf's Spiel gefest haben bie Schafe in ben entfernteften und unwirthlichften Einöben aufzusuchen, ehe fie etwas gethan hatten, die Aufmerkfamkeit ber Schafe und Lämmer abzulenken bie Stimme bes Oberhirten zu hören. Es ift unmöglich die immer wachsame Sorge biefer guten, getreuen Sirten fur Schafe und Lammer zu beschreiben: fie leiteten die alten, trugen die jungen, samen und franken in ihren Armen, und schützen sie alle unterwegs gegen die wilden Thiere; sie bewahrten sie so weit wie möglich vor dem Ginfluffe ber thorichten Sirten, führten fie auf reinen Wegen, und lehrten fie mahrend ber Reife wie fie die Stimme bes Dberhirten erkennen und berfelben folgen follten.

Bei der Hürde angekommen, traten diese Hirten kühn und vertrauungsvoll vor den Oberhirten, denn wahre Liebe kennt keine Furcht. Sein Antlig
strahlte vor Freude, und nachdem er sie über ihr Wohlergehen gestragt, und
sein Vergnügen sie wiederzusehen, geäußert hatte, wünschte er ihre Herden
zu sehen. Als er derselben ansichtig wurde, schien er große Vefriedigung zu
fühlen; er belobte sie daß sie so gehorsam der Stimme ihrer Hirten gefolgt,
und versprach ihnen daß, wann sie so fortsühren, sie nie mehr der Gesahr
ausgesetzt sein würden zerstreut zu werden, und eines treuen, wachsamen Hirten zu entbehren. Darüber schienen die Schase besonders erfreut; sie
faßten sogleich eine große Zuneigung für den Oberhirten, und fanden seine Stimme fanster als irgend eine die sie zuvor gehört, und nahmen sich vor
nie taub gegen dieselbe zu sein. Sie hielten treu an diesem Borsate, und
lebten von nun an in Sicherheit und Frieden, und erfreuten sich eines
dauernden Glückes.

Doch was sollen wir sagen von diesen getreuen Hirten? Worte vermögen nicht die reine, heilige Freude zu schildern, als der Oberhirt sie in dem Ramen des großen Hirten segnete, als er die unbesleckte Rechtschaffenheit ihrer Herzen, ihren Eiser und ihre Treue belobte, und ihnen die Aufsicht über wichtige und große Abtheilungen der Hürde anvertraute. Sie erfreuten sich fortwährend der Gunst des Oberhirten, und im Laufe der Zeit verließ der große Hirte selbst von seinem Hauptsitz, um in ihrer Mitte zu wohnen — und sie lebten fortan ohne Aufhören in den Strahlen seines Antliges.

# Der Weg bes Beils.

Gin Zwiegefpräch zwischen dem Alteften Brownson und Grn. Whitby.

(Fortfegung. Giehe Mr. 6.)

Herr W. Aber ich kann Sie doch nicht leer fortgehen laffen. Ich bitte Sie diese fünf Schillinge anzunehmen, um Sie in Ihrem löblichen Borhaben zu unterstüßen.

Alt. B. Möge ber Herr Sie in Keller und Speicher fegnen und Ihnen hundertfältig vergelten.

Altefter B. Guten Tag, mein Berr, wie befinden Gie fich heute?

Berr 2B. Ah! guten Tag, Berr, wie geht es Ihnen? Ich hoffe Sie find wohl, es freut mich Sie zu feben. Kommen Sie herein und nehmen Sie Plat, ich habe Sie erwartet und gewünscht bag Sie famen. Ich habe Sie heute vieles zu fragen, wenn Sie fo gut fein wollen mich darüber zu belehren. Seit Sie lette Woche hier waren, hat fich mein Beift viel mit Ihren Lehren beschäftigt. Was ich von Ihnen damals hörte, schien mir der Wahrheit so nahe als irgend etwas was ich zuvor gehört. Wenn ich vor meiner Busammenkunft mit Ihnen irgend ein Vorurtheil gegen die Beiligen ber letten Tage hegte, so bente ich, ift bieß nahezu verschwunden. Doch gibt es Dinge bie fich auf Ihr Bolf beziehen, über bie ich etwas mehr zu hören wünschte. Ich hatte lette Woche keine Gelegenheit Ihnen biese Dinge ju nennen, ba unsere Zeit gemeffen war, und wir dieselbe fo gut mit unserem Befprache ausfüllten bag ich wirflich viele Fragen, die ich an Gie richten wollte, auf eine paffendere Gelegenheit verschieben mußte. Aber nach ber Mahlzeit nahm ich meine Pfeife, wie ich gewöhnlich zu thun pflege, und fette mich in ben Winkel, brutend und abwiegend bas worüber wir gesprochen, und noch anderes worüber wir nicht gesprochen. Wenn ich meine Pfeife nehme, fo vertiefe ich mich in Betrachtungen. Go grubelte ich volle 2 Stunben über Gegenstände die fich auf ihr Bolf beziehen. Endlich bachte ich bie Bergunftigung zu haben Sie in wenigen Tagen wiederzusehen, und Sie bann um vollständigere Austunft zu bitten. Da find Gie nun, und ich freue mich befhalb fehr. Wollen Gie mir vor allem eine furze Befdreibung von bem Urfprunge, Fortschritte und ber gegenwärtigen Lage ber Seiligen ber letten Tage, von ber Ginrichtung und ben verschiedenen Beamten Ihrer Rirche geben.

Altefter B. Das will ich thun. Ilm bas Jahr 1820 war eine große Aufregung unter ben religiösen Gesellschaften in ber Stadt Manchester und in bem

Diftrifte Dutario, Reu-Dork. Diefe religiofe Wiederbelebung wurde burch einer Reihe offener Versammlungen aufrecht gehalten, in welchen Volf und Prediger jeder Art fich vereinigten. Gine Menge Befehrungen waren bie Folge davon. Aber als man anfieng fich diefer ober jener Gefellichaft anzu-Schließen, war haber und Berwirrung an ber Tagesordnung, was mit ben Glaubensbefenntniffen und der frühern Betragen des Bolfes fowohl als ber Briefter im fcreiendsten Widerspruche ftand. In Diefer Stadt lebte ein junger Mann, bamals in feinem 15ten Lebensjahre. Seines Baters Familie befannte fich zum presbyterianischen Glauben, und vier ber Rinder fchloffen fich berfelben Kirche an. Auf biefen jungen Mann machte bie oben erwähnte Aufregung tiefen Gindrud. Aber die Spaltung und die Streitigkeiten ber relis giösen Gesellschaften brachte ihn zum Nachdenken, und er überlegte ernftlich beren Sandlungsweise, und er fragte fich, wer bei all biefem Streit recht hätte und wem er fich anschließen muffe. Während biefes peinlichen Zweifels öffnete er eines Tages feine Bibel, und las ben golbenen Rath ben Jakobus gibt: "Co aber jemand unter euch Weisheit mangelt, ber bitte von Gott, ber ba gibt einfältiglich jedermann, und rudt es niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden." I. 5. Diese koftbare Stelle pragte fich in bas Gemuth bes jungen Mannes ein. Diese Lehre paßte genau für feinen Fall. Er war nicht gelehrt, er war unwiffend, es fehlte ihm Beisheit. Die Prebiger behaupteten alle recht zu haben, obgleich fie zu gleicher Zeit in ihren Meinungen von einander abwichen und fich befämpften. Es war beghalb Thorheit zu ihnen zu gehen, und in ihrer Mitte Bahrheit lernen zu wollen. Er faßte beghalb ben weisen Entschluß bem Rathe Jakobs zu folgen und "von Gott zu bitten." Demgemäß zog fich ber Jungling an einen einfamen Ort gurud, und auf bie Anie fallend bat er ben Allmächtigen mit Inbrunft ihn zu leiten. Er hatte faum fo gethan, als er plöglich von einer unsichtbaren Gewalt ergriffen wurde, welche ihn fprache und hulflos machte. Finfterniß schien ihn einzuhullen. Doch ftrengte er alle feine Kräfte an um von bem Berrn Befreiung zu erflehen, und fiche, eine Lichtfäule, beren Glang ben Schein ber Mittagefonne übertraf, erschien über bem Junglinge, und fenkte fich langfam auf ihn herab, und er fühlte fich befreit von den beengenden Fesseln. Als das Licht auf ihn fiel, fah er über fich in ber Luft zwei himmlische Gestalten. Die eine sprach zu ihm, und fagte auf die andere zeigend: - "Dieß ift mein vielgeliebter Sohn, laufche feinen Worten."

Hr. W. Der junge Mann fah und sprach also wirklich ben Herrn, und seinen Sohn Jesum Christum!

Alt. B. Ja. Der Jüngling fragte die zweite Erscheinung, welche von all' den religiösen Gesellschaften die wahre wäre. Die Antwort darauf entshielt die Unterweisung: daß alle Sekten unrichtige Lehren vortrügen, und

daß er also keiner derselben beitreten sollte. Dieß beruhigte bis zu einem gewissen Punkte sein Gemuth. Aber am Abende des 21ten Septembers 1823 slehte er von neuem zu dem Herrn, ihm ein Zeichen zu geben. Während er so bat, füllte sich sein Zimmer mit einem Licht, das immer wachsend endlich heller wurde als der Tag zur Mittagszeit, und eine Gestalt erschien gleich darauf an der Seite seines Bettes in der Luft schwebend.

Br. D. Gin zweites Geficht!

Alt. B. Ja. Die Gestalt war bekleibet mit einem Gewande von außersordentlicher Weiße. Sie war herrlich, und ihr Antlitz strahlte wie der Blig. Um sie schwebte ein Schein, dessen Helle die des Zimmers im allgemeinen übertraf. Die Gestalt gab sich als einen Boten Gottes zu erkennen, und nannte sich Morini (Siehe Joseph Smith, der Prophet, Seite 19). Morini rief den Jüngling bei seinem Namen', und sagte ihm daß Gott ihn zu einem Werke bestimmt habe, welches die Menschen bewegen werde seinen Namen mit Lob oder Schmach zu bedecken, und daß ein Buch, auf goldenen Tafeln geschrieben, und die Geschichte der früheren Bewohner Amerika's enthaltend, in dem Schooß der Erde niedergelegt sei, und mit dem Buche ein Brustschild und zwei in Silber gesaßte Steine, von den Alten "Urim und Thummin" genannt, durch deren Hilse Gott seinem Wolke seinen Willen offenbarte.

Hr. W. Ich erinnere mich gelesen zu haben, daß die Priester unter den Kindern Fraels sich des Urim und Thummin bedienten.

Alt. B. Ja mohl. Auf diesen Platten war die Fülle des ewigen Evangeliums, wie Jesus Chriftus es ben alten Ginwohnern von Amerika lehrte, eingegraben. Diese heiligen Gegenstände sollten niemandem gezeigt werden, es fei benn auf ausdrücklichen Befehl bes herrn. Der Blat an bem fie niedergelegt waren, wurde dem Junglinge in diesem Gesichte gezeigt. Rach mehreren anderen Unterweifungen verschwand ber Bote. Während ber Jungling verfunken im Nachbenken über bas Gefehene und Gehörte balag, erschien der nämliche Bote von neuem, wiederholte die früheren Unterweifungen und fügte noch andere hinzu. Zum zweiten male verschwand der Bote. Doch vor Tagesanbruch erschien er zum dritten male, wiederholte was er zuvor mitgetheilt, gab bem Junglinge noch fernere Belehrungen, und ermahnte ihn behutsam zu fein, und sich nicht irre leiten zu laffen. Alls er ben nächsten Tag auf dem Felde war, frand ber Bote wieder vor ihm, und befahl ihm zu feinem Bater zu geben, und bemfelben fein Geficht und ben Befehl, fo er erhalten, zu erzählen. Der Jüngling gehorchte, und fein Bater sagte ihm zu thun wie ihm ber Engel geheißen, ba selbiges von Gott fomme. Er ging nun zu ber Stelle wo die Urfunden aufbewahrt lagen. Sie waren in einem fteinernen Kaften, bem ein anderer Stein als Dedel biente, und beffen mittlerer Theil über die Erdoberfläche hervorragte. Er

hob den Stein hinweg und erblickte die Platten, nebst dem Urim und Thumsmim, und dem Brustschilde. Er machte einen Bersuch die Platten herauszunehmen, aber der göttliche Bote erschien von neuem, und verbot ihm solches zu thun, da die Zeit noch nicht gekommen seil, daß er vielmehr noch vier Jahre warten müsse. Der Bote befahl ihm, dis zur festgesetzten Zeit jedes Jahr einmal an den Ort zu kommen, und versprach ihn da zu treffen. Er befolgte diesen Befehl, und jedes mal erhielt er neue Weisungen und Beslehrungen.

Hr. W. Obgleich er noch jung war, so mußte er sicherlich eine lange Reihe von Erfahrungen durchmachen ehe er mit ber Ausführung bes Werkes beauftragt wurde.

Alt B. Gewiß war dem so. Die Größe und Wichtigkeit des Werkes, pu dem er erwählt worden war, erforderte die Einfacheit und den Gehorsam der Jugend, gepaart mit der Ruhe und Weisheit des reiferen Alters. Wäre ein bejahrter Mann auserkoren worden, so hätte es vorkommen können daß derselbe, zu sehr durchdrungen von den Ansichten seiner Zeit, nicht bereitz willig genug gewesen wäre die Anweisungen des himmlischen Botens auszuführen. Hätte der Jüngling nicht durch eine Reihe von Vorbereitungen und Belehrungen die nöthigen Eigenschaften besessen, wie leicht hätte er sich nicht durch die Gedankenlosigkeit und Unersahrenheit der Jugend verleiten lassen können, mit den heiligen, seinem Eiser anvertrauten Dingen leichtssinnig umzugehen.

Br. W. Gehr wahr.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

### Bon Geiten ber Redaftion.

Wir nehmen zuversichtlich an daß unsere Leser den Zweck und die Deutung unseres Leitartifels verstanden haben; wir hoffen ebenfalls daß die Ältesten und die Mitglieder der Priesterschaft sich so benehmen werden, daß wenn die Gelegenheit sich darbieten wird in ihre Heimath Zion zu wandern, sie solches mit unbesteckten Händen und reinen Herzen thun können. Auch von den Heiligen hoffen wir daß sie die so oft ertheilten Ermahnungen nicht vergessen, und demüthig vor dem Herrn wandeln werden, auf daß sie sich in reichlichem Maße des heiligen Geistes erfreuen, der ihr bester Führer in ihrem täglichen Wandel und Versehr sein wird. Es ist eine unumgängliche Pslicht für die Heiligen streng acht zu haben auf die Belehrungen derer die im Amte über ihnen stehen und diesen Belehrungen nachzusommen, denn wenn sie nicht an einem Orte ihrer Religion leben können so werden sie es an keinem andern zu thun vermögen. Der Glaube der Heiligen besteht nicht bloß in dem Be

fuche ber Sabathzusammenfunfte, sondern in einem gerechten Bandel, in bem beständigen Streben diejenigen aufzuklären die in ber Finfterniß irren.

Manche scheinen es für eine Unmöglichkeit zu halten daß wir in den Tasgen der Apostel und Propheten leben, und doch ist dieses in Wirklichkeit der Fall. Sprüche XXIX. 18. Wir fordern alle Menschen auf den Grundsätzen der Wahrheit nachzusorschen, denn es gibt nichts was wir zu scheuen hätten. Wir wünschen alle entgegengesetzen Beweisgründe zu beleuchten, da wir unsere Neligion für lautere Wahrheit, und unsere Grundsätze für richtig anerkennen; demgemäß gebrüßen dwir mit Freude alle Forschungen auf diessem Gebiet. Wir glauben auch nicht daß semand für die Irrthümer anderer bestraft werden wird; wenn also ein Mensch die Wahrheit zurückweist, so thut er es für sich allein und nicht für seine Nächsten.

Wir verlangen von den Seiligen ihre eigenen Handlungen zu überwachen, und dem Glaubensbekenntnisse der Mormonen: "Bekümmere dich um deine eigenen Sachen " strenge Ausmerksamkeit zu schenken. Sie sollen die Fehler in ihren eigenen Herzen suchen, und nicht bei ihren Brüdern und Schwestern. Ihr beständiges Streben soll dahin gehen: so zu leben daß der Geist des Herrn beständig bei ihnen weile, und sie in ihren Thun und Lassen führe und leite.

Alle Heiligen sollen für die Verbreitung des gedruckten Wortes eifrigst besorgt sein, und die dis jest in deutscher Sprache veröffentlichen Werke unter ihre Nachdarn bringen, auf daß sie auch theil haben an den reichen Segnungen, die der Herr über sein Volk ausgießt in diesen letten Tagen. Thut dieses, damit Guere Landsleute Gelegenheit haben die Segnungen zu genießen beren Ihr Euch erfreut.

Ihr folltet darin nicht nur eine Pflicht sehen, sondern auch mit Vergnügen und Stolz erfüllt sein von dem Werfe des Herrn zu sprechen wo und wann die Gelegenheit sich barbietet.

Biele wundern sich warum die Menschen so langsam und hartherzig sind ver himmlischen Botschaft zu lauschen, warum sie den Weg des Heils und des Lebens nicht betreten, der ihnen so flar und einsach, so ganz dem von Iesu gegebenen Vorbilde entsprechend, vorgezeichnet ist; aber nach reislicher Überlegung kommt man zur Überzeugung daß die Gewalt, welche der Versnichter über die Herzen der Menschenkinder hat, noch zu groß ist, und man hört auf sich zu wundern. Die Menschen scheinen nur zu leben um sich zu übervortheilen: Lug, Trug, Diebstahl, Raub und Mord sind an der Tagesordnung; sie glauben nicht einmal genug zu haben für die solgende Nacht. Wir wollen nicht behaupten daß alle Menschen diesen Weg einschlagen, aber ein großer Theil folgt diesem Systeme, kümmert sich nicht um andere, sondern denst nur daran sich selbst zu bereichern. Da nun der Herr sein Reich

errichtet, und die Zeit näher rückt in der alle Dinge werden zurückgegeben werden, und da wir so glücklich sind der Mitwirkung an dem großen Werke werth befunden zu sein; so laßt uns arbeiten so lange es Tag ist, denn es kommt die Nacht wo niemand mehr wird arbeiten können. Wir können nicht zu viel thun und brauchen nicht zu fürchten mehr zu thun als uns zukommt, denn Gott wird uns nach unsern Werken belohnen.

Wir bitten die Heiligen unsere Ermahnungen bezüglich der englischen Sprache nicht zu vergessen, denn die Zeit wird bald kommen wo sie es sehr nothwendig brauchen werden; unter gegenwärtigen Umständen ist es uns unmöglich in deutscher Sprache auch nur ein Zehntel der Belehrungen zu versöffentlichen, welche täglich aus dem Munde der Propheten und Apostel kommen, und wenn die Heiligen in Erlernung der englischen Sprache beharrlich sind, so werden ihnen selbst alle diese Quellen zugänglich sein. Um diese Abssicht auszusühren, muß man einen festen Willen und Beharrlichseit haben, denn eine Sprache kann nicht in einem oder zwei Monaten erlernt werden, doch Ausdauer wird alle Schwierigkeiten überwinden,

#### Territorium Mebrasfa.

Dritte Sandfarren : Compagnie, Rapitan G. Bunfer,

Scott's Bluff, 50 Meilen öftlich von Fort Laramie 30ten August 1856.

Geliebter Bruder William G. Noble! — Es gewährt mir Vergnügen mich mit Ihnen einige Augenblicke zu unterhalten, nachdem ich heute eine Tagreise und 20 Meilen gemacht, und den größten Theil des Weges gesholsen habe einen Karren zu schieben. Wenn Sie nächstes Jahr nach Utah wandern, so können Ihnen einige Andeutungen bezüglich der Reise von Nußen sein. Es ist nun einen Monat daß wir Florence, vormals Wintersquartiere genannt, verließen und schon sind wir fünf hundert Meilen davon entsernt. Ich habe drei mal den Weg mit Pferdens und Ochsengespannen zusrückgelegt, aber niemals sind wir so rasch vorwärts gesommen. Wir haben die vorige Woche im Durchschnitt zwanzig Meilen täglich gemacht, und densten in Jusunst dieselbe Strecke und wohl noch mehr zurückzulegen, bis wir die Großes Salzsees Stadt erreichen, wo die Apostel und Propheten unseres Gottes weilen.

Die Heiligen nehmen immer mehr und mehr von dem Geiste Zions an, je mehr sie sich demselben nähern. Es ist meine ziemlich begründete Meinung daß die Heiligen noch viele Jahre hindurch die Steppen mit Handkarren durchwandern werden, weil, in Anbetracht der Umstände in denen wir leben,

vieser Plan große Vortheile barbietet. Zu jedem Zelte gehören zwanzig Personen und ein Handkarren. Zede erwachsene Person führt siedenzehn und jedes Kind zehn Pfund Gepäck bei sich, welches aus Vettzeug und Kleibern besteht; außer dem haben sie noch für den Transport ihrer Küchengeräthssschaften zu sorgen.

Die Vorräthe werben auf einem Wagen nachgeführt und jeden zweiten Tag unter die Compagnie vertheilt, und zwar in folgender Weise: jede erwachsene Person so wie jedes Kind erhält täglich ein Pfund Mehl nebst Thee oder Kaffee, Zucker und Reis. Wir haben für unseren Milchbedarf achtzehn Kühe, und haben bis jett drei schöne Büffelochsen geschlachtet und ausgezehrt. Nebst dem führen wir genug Schlachtochsen mit uns um uns bis nach Utah durchzubringen, wenn wir einen fürz unseren wöchentlichen. Bedarf rechnen. Die Gegend ist so gesund daß unsere Eßlust stets rege ist, und wir unserer Ration ohne Mühe stets Herr werden. Es gibt einige sehr betagte Brüder und Schwestern unter uns, welche jeden Tag zu Fuße gehen. Eine Schwester, welche den ganzen Weg von der Stadt Iowa zu Fuß gegangen ist, hat drei und siebenzig Jahre. Iene die noch vorgerückter in Jahren sind, sahren in den Wägen.

Wenn von je hundertfünfzig oder zwei hundert Meilen Niederlaffungen wären, welche die Compagnien mit Lebensmitteln versorgen könnten, so könnten dieselben ihre Vorräthe auf den Handkarren mit sich führen, und die Wägen ersparen, die ein großes Hemmniß sind für das schnelle Fortkommen.

Wir wandern zusammen in Frieden und Eintracht, und wenn wir unser Lager aufschlagen, so werden wir nicht belästigt von Wölfen in Schafspelzen. Ültester Bunker hat sich als ein Vater des Volkes bemüht, und ich weiß daß der heilige Geist die gauze Zeit mit ihm gewesen ist, und ihn in seinen Unternehmen unterstützt hat.

Ich bin glücklich zu fagen daß wir in allem und jedem einig waren, seit wir Iowa verließen, und es freut mich einen solchen Mann zum Führer zu haben. Er sendet Ihnen und Ihrer Familie seinen herzlichen Gruß, so wie auch allen Heiligen in Bradsord und allen dortigen Freunden. Wollen Sie mich freundlichst den Heiligen in Manchester und Bradsord empsehlen, und meinen Gruß Ihrem werthen Pastor, Ältesten Dana, dem Bruder Pratt und allen andern vermelden, die mit ihm in Büreau arbeiten. Ich bete zu Gott Sie in Ihrem hohen und heiligen Beruse zu segnen.

## Von unferem Londoner Correspondenten.

Einweihung der ersten dentschen Gemeinde in London ben 21ten Oftober 1856.

Die letteren Tage waren recht eigentlich geeignet unfer ganges Denken und Fuhlen auf die große Rirche und auf und felbft, als Glieder derfelben, zu richten; benn mas und und bie englischen Bruder in London betrifft, fo genoffen wir in biefen Tagen bie große Freude ben geliebten Bruder Apoftel Orfon Pratt aus Liverpool auf einige Tage hier weilen zu feben; ja diefes Gefühl ber Freude steigerte fich zur größten geistigen Erhebung bei bem Boren ber gottbegeifterten Worte biefes treuen Rampfers in Wort und Schrift für das Reich Gottes. Dies war der laute Jubel, in den auch wir, die Bertreter ber beutschen Mission, aus vollem Bergen einstimmten, aber eine ftillere Freude, eine feligere Inbrunft möchte ich fagen, glühte im tiefften Innern unferer Bruft, zu heilig vielleicht fur ten lauten Jubel; benn es waren wieder jene Tage erschienen die dort in der lieben Beimath, vor einem Jahre erft, fo bedeutungevoll fur une, und gewiß nicht fur une allein, waren; daß das Lettere mahr ift hat in diefen Tagen vor unferen Ohren Bott gesprochen durch seinen Diener Orson Pratt, wie er schon fruher gleis des burch ben Mund bes Propheten Joseph Smith gefagt hat. "Im Namen Jefu, als Prophezeiung, - verfündigte ber Apostel, vom Geifte des Herrn erglüht - fage ich: Unter ben Deutschen ift ein Werf zu thun, größer als in andern Landen, und in furgem wird biefes Bolf mehr Bekenner bes Reiches Gottes gablen als England ober irgend eine andere Nation. Der Gang aber biefes Werkes wird folgender fein : Der Berr wird erft aller Orten, wo Deutsche außerhalb ihres Baterlandes wohnen, bies Bolf gu feiner Lehre fammeln, und dann, dann werden die Grenzen niederfturgen, Die Mauern, gegen bas Reich Gottes gebaut, werden brechen, Die Feinde ffürzen, und bas Wort wird Wohnung machen in Deutschland; ja, von ben Gemeinden außerhalb wird ber Berr Birten fenden zu fammeln ihr Bolf im eigenen Lande!" - Die anwesenden Bruder und Schwestern fchloffen bie Brophezeiung mit einem "Umen", daß es war als frachten die Balfen bes Saufes. Brüder, glaubt es, bas hat einen guten, im Bergen forttonenden Rlang! Es ift etwas ichones folde Dinge zu hören; benn wir wiffen nun gewiß was wir längst vom Simmel, jeder für sich, erflehten. Es wird fo fein, Gott mußte benn bie uralten Gefete feines Reiches geandert haben, und bann, Bruber, bann gabe es feins mehr! D, wie fcon war unfer erftes, nun zurudgelegtes Sahr im Reiche Gottes, und wenn wir uns fragen: Unter welchen Berhältniffen wirfte bas Wort in Deutschland? und bann: Welche

Früchte hat es gebracht? fo möchte und bas Berg zerspringen, wir muffen ausrufen: Der herr hat Großes an uns gethan! Du aber, mein liebes deutsches Bolf, haft ein ichones Zeugniß abgelegt für beinen Werth im Reiche Gottes; jeder von dir, dem jest gepredigt ward, hat geglaubt; vor folden Fruchten mag ber Gegner gittern ! Run, wir wollen und freuen, ber Berr wird im nadiften Jahre noch mehr thun, den Anfang hat er bereits gemacht; benn berfelbe Tag, an welchem vor einem Jahre die Organisation ber erften Gemeinde in Deutschland geschah, ging in diesem Jahre herrlich über unserer Stadt (London) auf; er wedte und mit heiterem Grufe zu einem zweiten Werke. Wir waren heute, am 21ten Oftober 1856, im Stande Die erfte deutsche Mormonengemeinde in London zu organistren! All' jene Tage, welche bem vor einem Jahre vorangingen, ber 14te und 19te Oftober, ach fie flangen wie ferner Saitenflang, wie eine Melodie aus weiten Soben in unfern Bergen wieder und wir find überzeugt daß all' die deutschen Brüber recht innig an und gedacht haben, und daß unser guter Franklin, ber nun im Thal bei ben Seinen ift, und mit feinen Gebeten erfaßt hat. Wer gewohnt ift auf sein Inneres und auf die leife Sprache ber Bergen zu merken, ber muß fold' ein Wehen im Geift vernommen haben. Der 21te Oftober brach an : wir verlebten ben Tag mit inniger Freude; gegen 8 11hr Abends begaben wir und in das Meetinghaus ber neuen beutschen Gemeinde, das im Laufe bes Tages festlich ausgeschmudt, und mit ben Bildniffen ber oberften Saupter ber Kirche sammt ben zwölf Aposteln auf einer einzigen Tafel, und noch überdies mit den Bildniffen Fr. D. Richard's und Orson Pratt's verziert worten war. Die Buffen Josephs und Hyrums waren ebenfalls aufgestellt. Die Glieder ber beutschen Gemeinde, außer unseren Kamilien aus zwölf getauften bestehend, nebst einer großen Angahl englischer Bruderfamilien, hatten fich bereits versammelt; zulett nahmen die folgenden Altesten: 1. ber Brafitent der beutschen Mission, Karl Maser, zugleich Prafitent ber Gemeinde, 2. Baftor Roff, 3. Brafident ber Londonerconferenz , W. Budge, zugleich erfter Confular der deutschen Mission, 4. Altefter Schönfeld, als zweiter Consular ber beutschen Mission, 5. Altester King vom Thal, und 6. Diftriftsprafident Harriffon, auf bem Sochplage ihre Sige ein. Gine Rube herrichte, welche fühlen ließ daß Jeder von der hohen Würde bieses Tages tief ergriffen und fich bewußt fei, wie wichtig diefer fleine Raum als Brennpunft vieler, funftig über gang Deutschland gehender Strahlen ift. Wir begannen bas Meeting mit bem Gefange jenes Liedes, bas, wiewohl außerhalb bes Reiches Gottes entstanden, boch in jenem gottbegeisterten Augenblice gedichtet ward, in dem Luther perfonlich auf dem Standpunkt deffelben ftand : "Gine fefte Burg ift unfer Gott!", Altefter Mafer fprach hierauf bas Gebet, tief ergriffen im Geifte bas verfloffene Jahr unferer Kindschaft im Reiche

Gottes burchwandernd, und Gott bittend um fein ferneres Wohnen in un ferer Mitte. Rach bem Gebete folgte ber Gefang bes ebenfalls gang ben Geift unferer Kirche athmenden Liedes; "Wir glauben All' an einen Gott." Baftor Roff erhob fich baun, bie Worte ber Grundung ber Gemeinde gu fprechen die, wiewohl in englischer Sprache, boch von ben Meiften verstanden wurden. Er hob die Wichtigkeit des Tages hervor, zeigte auf die früher von 3. Smith und D. Bratt gegebenen Prophezeiungen bin, und munfchte ber beutschen Mission Seil in so herrlichen Worten bag ihm und uns Thränen in die Augen traten. Sierauf ergriff auch Altester Budge bas Wort in unferer lieben Muttersprache, beren er fich burch raftlofen Fleiß ziemlich machtig gemacht hat, seine erhebenden Worte machten um fo größeren Gindruck, da Jeder sich bewußt war, mit welchem Fleiß, mit welcher Aufopferung und welchen Gefahren fich biefer gute Bruder bereits einen großen Blat in ber beutschen Mission erworben hat. Nachdem Altester Budge und Mafer die Bruder auf die heiligen Verpflichtungen ber Priefterschaft im Reiche Gottes hingewiesen hatten, wurden drei ber neuen Brüder zu folden Umtern unter ben Sanben ber Alteften Rog, Budge, Mafer und Schönfeld ordenirt; ber Gine jum Umte eines Priefters; ber Unbere ju fein ein Lehrer; ber Dritte jum Diakon. Altefter Schönfeld fegnete hierauf bas Dl. - Jest erhob fich bie Gemeinde zum Gefange bes von Alteften Mafer nach ber Melodie: "Da bin ich gern, wo frohe 2c." gedichteten Mormonenliedes, in welchem bie Mormonen-Lehre als ein Führer zum Licht, Wort, Bund, Land bes herrn bargeftellt wird. Gine Stille trat hierauf ein, - wir wollten bas Mahl bes herrn genießen. Bruder Mafer fprach in wenigen aber schönen Worten über die Bedeutung Diefer Teier als Erinnerungsmahl, als Liebesmahl und als Mahl zur Vergebung ber Gunden; benn wer viel liebt, bem foll viel vergeben werden. Altefter King fegnete knieend das Brod und Als tefter Barifon beggleichen den Bein, worauf Altefter Mafer und Schönfeld beides ber Gemeinde spendeten. Es war ein feierlicher Augenblick. Wie groß Die Wirkung war, Die ber herrliche, gottliche Geift, welcher heute in unferer Mitte wohnte, hervorrief, dies bezeugten drei derfelben durch ihr offen vor ber Gemeinde ausgesprochenes Testimonium; es bewies daß der heilige Geift heute wie in alten Zeiten in ben Bergen und Lebenoschicksalen ber Seinen wirkt. Das Meeting ward burch ben fraftigen einstimmigen Gefang bes Liebes : " Run banfet " gefchloffen. Altefter Roß fprach bas Schlufgebet, und bie Gemeinde entfernte fich, eine heilige Begeisterung mit hinwegnehmend. -Moge berfelbe Geift in ber gesammten beutschen Miffion walten, dann wird bas Werk gefegnet fein. Umen.

Eduard Schönfeld.

# Menigkeiten.

Angekommen. Altester P. E. Merill und Compagnie kamen am 17ten August in der Großen-Salzsee-Stadt an; sie waren die ersten von den vorsährigen Auswanderern, und waren von mehreren heimkehrenden Misstonären begleitet, die in den Bereinigten Staaten und Europa geweilt hatsten. Alle waren bei vortrefflicher Gesundheit und guter Laune, und höchlich erfreut endlich am Ziele ihrer Wünsche angelangt zu sein, für welches sie Basterland, Heimath und Freunde verlassen hatten, um mit dem Volke Gottes zu leben.

Jahresfeiern. Der 3te und 24te Juli wurden in allen Städten "Desferts" aufs beste geseiert, und viele der bestehenden Bereine hielten Feste zu Ehren des Geburtstages der amerikanischen Unabhängigkeit, so wie zu Ehren der Mormonen-Freiheit; denn der 24. Juli ist der Tag an welchem ihre ersten Pioniere im Thale der Großen-Salzsee-Stadt ankamen.

Ernte. Obgleich infolge des trockenen Wetters großer Wassermangel eins getreten war, so ist doch die Ernte günstig gewesen, und man glaubt daß sie für die Bedürfnisse der Einwohner, Einwanderer mitinbegriffen, genügen wird.

Mission are. Apostel Parley P. Pratt hat eine Missionsreise in die östlichen Staaten von Amerika angetreten; mehrere Alteste, auf ihrem Wege nach Europa, begleiteten ihn.

Die Kirche. Das Werk des Herrn macht immer neue Fortschritte in allen Ländern: aus den Conferenzberichten entnehmen wir daß die Kirche Jesu Christi den Heiligen der letzten Tage in allen Theilen der Welt fort- während im Zunehmen begriffen ist.

#### Deutsches Mormonenlied.

(Mel. Da bin ich gern, wo frohe Sanger weilen, ac.)

Es kam ein Engel auf ber Erde Fluren Bon Gott gesenbet niederwärts!
Und es erstrecken seiner Thaten Spuren Sich tief in vieler Tausend Herz.
Sein Wirken wird in Ewigkeiten sieh'n und blüh'n, Wird Millionen noch zum Neiche Gottes zieh'n.
Drum haltet sest an der Mormonen Lehrn,
Sie ist das Werk, das Werk des Herrn!

Soch steht der Mensch auf dieser Schöpfung Stufen! Groß find die Berke seiner Jand! Doch Alles, was sein Geist hervorgerufen, Im Lauf der Zeiten wieder schwand. Rur Gottes Wort fieht fest im Lauf und Sturm der Zeit, Es ist gewesen und wird fein in Ewigkeit! D'rum haltet fest an der Mormonen Lehrn, Sie ift bas Wort, bas Wort des Herrn!

Bu Tesu Beiten glanzte hoch am himmel Der Wahrheit Licht, ein heller Stern, Doch blich sein Glanz in dieser Welt Getümmel, Und es verschwand das Licht des Herrn! Doch nicht für immer sollt' es für uns verloren geh'n, Mit neuer Kraft in diesen Tagen ausersteh'n! D'rum haltet fest an der Mormonen Lehrn, Sie ist das Licht, das Licht des Herrn!

Es reichen Alle freundlich sich die Hände, Und grüßen sich mit Gerz und Mund, Die fern und nah, an aller Welten Ende Vereinigt sind durch diesen Bund. Und nicht Verfolgung trennt sie, Leiben, Noth und Tod, Denn der Allmächt'ge ist ihr Vater, König, Tod, O'rum haltet fest an der Mornonen Lehen, Sie ist der Bund, der Bund des Hern!

Nach jenem Land, das ihnen Gott gegeben,
Bieh'n Alle hin, nach Deferet!
Dort wollen sie zusammen friedlich leben
In Lieb' und Arbeit und Gebet!
Nicht Gold und Edelsteine haben Berg und Thal,
Doch herrscht dort Glück und Freude, Segen überall.
D'rum haltet fest an der Mormonen Lehrn,
Sie führt zum Land, zum Land bes herrn!

Rarl.

#### Inhalt der 7ten Rummer des 2ten Bandes.

|                                   |     |    |   |  | Seite. |
|-----------------------------------|-----|----|---|--|--------|
| Gin Gleichniß                     |     |    |   |  | 97     |
| Der Weg bes Beils (Fortsetzung.)  |     |    |   |  | 101    |
| Bon Seiten ber Rebaftion .        |     |    |   |  | 104    |
| Territorium Nobraska              |     |    | * |  | 106    |
| Bon unferem Londoner Corresponden | ten | ٠, |   |  | 08     |
| Reuigkeiten                       |     |    |   |  | 111    |
| Deutsches Mormonenlied (Gedicht.) |     |    |   |  | 111    |

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer; 20 Cent N. B.—Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redafteur zu adreistren.

Der Redacteur: John L. Smith. Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letten Tage.

Die Wahrheit wird fiete burchbringen.

92° 8.

Januar 1857.

2. Band.

# Das Auflegen der Sande.

Aus bem "Stern."

Das Auflegen ber Hände wird eben so wenig verstanden, aber eben so lächerlich gemacht, als viele andere Lehren der Heiligen der letten Tage; und doch ift der Ursprung und die Ausübung dieser Lehre ebenso alt als die andern Lehren von denen im alten oder neuen Testamente gesprochen wird. Diese Lehre wurde richtig aufgefaßt und verstanden von den Propheten und Patriarchen, sowie von den Aposteln Jesu Christi. Sie übten dieselbe um Segen zu spenden, Kranse zu heilen, den Menschen die Gabe des heiligen Geistes zu ertheilen, und sie zum Priesterthum zu weihen. Gewiß "Finsterniß bedeckt das Erdreich und Dunsel die Bölfer", daß sie nicht sehen, oder sie haben mit Absicht ihre Augen verschlossen, daß sie nicht sehen wollen diese Wahrheiten. Deshalb mag es mir vergönnt sein einige Bemerfungen über diesen Gegenstand zu machen, obgleich die Kirchenältesten sast jeden Sabbath darüber predigen.

Wenn wir die Nachforschungen unseres Gegenstandes bei den Patriarden beginnen, so stoßen wir zuerst auf ein Kapitel, 48, in dem ersten Buche Moses (XLVIII). Hier finden wir den alten Jakob, seine beiden Kindeskinder Ephrahim und Manasse segnend. Er nannte sie nach seinem und seiner Väter, Abrahams und Isaaks, Namen, und er versprach ihnen eine der größten Segnungen, welche gerechte Menschen stets begehrten: eine zahlreiche

Nachsommenschaft, "daß sie wachsen und viel werden auf Erden." Frage. War Jasob ein Prophet des Herrn? War seine Rede eine Eingebung des heiligen Geistes? Hatten seine Weissagungen im Himmel Bestätigung zu erwarten? Und wenndem so ist, können wir nicht mit Recht deren Erfüllung entgegensehen? Alle Vibelgläubigen werden diese Fragen bejahend beantworten.

Wie ertheilte Jatob feinen Enfeln diefe Segnungen? Durch bas Auflegen ber Sande. "Aber Ifrael ftredte feine rechte . Sand aus, und legte fie auf Ephraims, bes jungften, Saupt, und feine linke auf Manaffes Saupt; und that wiffend also mit seinen Sanden, benn Manaffe war ber Erstgeborene." Wenn bied Einsegnen Gottes Wille war, warum follte er es jest nicht mehr fein? Wenn es jest noch Diener Gottes auf Erden gibt, fo follten fie gleiche Gewalt besitzen, benn bie Ordnung im Reiche Gottes ift unabanderlich. Die Macht Gottes ift ewig. und die Wirfungen berfelben find fühlbar zu allen Beiten, wo co Menschen gibt die rechtmäßig beordert find in feinem Namen zu handeln. Gin untrügliches Zeichen baggein Mensch nicht gesehmäßig berufen, erwählt und zum Umte auserforen fei, ift : ihn die Nothwendigfeit der Berorbnungen bes Neiches Gottes ableugnen zu hören. Welchen Weg ber Berr auch einschlagen mag feinen Willen fund ju thun, seine Segnungen, feine Macht und fein Priefterthum zu verleihen, Die Menfchen follten fich nie erfühnen biefen Weg zu verachten - benn bie Segnungen bes herrn konnen auf feinem andern als bem von ihm bezeichneten Wege erlangt werben. Wenn bie Menschen Segnungen von bem Herrn auf eine andere als bie von ihm bestimmte Beise erlangen wollen, so machen sie sich zu "Dieben und Räubern."

Obgleich es nicht ausgemacht ift, so ist es boch mahrscheinlich daß, wie wir im ersten Buch Mose Kap. XLIX lesen, Jafob seinen Söhnen die Hände auslegte als er sie segnete. Es ist unabläugbar daß viele seiner Vorhersagungen bereits in Ersüllung gegangen sind. Und viele werden noch in Ersüllung gehen.

In dem 4ten Buch Moses Kap. XXVII lesen wir, daß Moses, ehe er Ifrael entrückt wurde, den Befehl erhielt, Josua, den Sohn Run's zu nehmen, seine Hände auf ihn zu legen, und ihm seine (Mosis) Herrlichkeit zu übertragen, alsdann mit ihm vor den Priester Eleasar und die ganze Gemeine zu treten, und ihm vor ihren Augen zu gebieten, auf daß alle ihm gehorchen möchten. Die "Herrlichkeit" Moss aber war sein Priesterthum, das eral so theilweise auf Josua übertrug. Daß Moses ein großer Prophet und ein Priester war, wird sein Bibelgläubiger abzuläugnen wagen. Ebenso wird man zugestehen müssen, daß seine Amtshandlungen gittig und von dem Herrn anerkannt wurden. In dem letzten Käpitel des 5ten Buches Moses. Bers 9, lesen wir: "Iosua aber, der Sohn Nun, ward erfüllet mit dem Geiste der

Weisheit, benn Mose hatte seine Sande auf ihn gelegt. Und die Kinder Ifrael gehorchten ihm, und thaten wie der Herr Mose geboten hatte."

Laßt und nun sehen wie der große Apostel der Heiden zum Amte geweiht ward. Er sagt selbst: Und niemand nimmt ihm selbst die Ehre (des Priessterthums); sondern der auch berusen sei von Gott, gleich wie der Aaron. — Ebräer V, 4. Mit welcher Berechtigung sprach und handelte denn er? "Presdige ich denn sest Menschen oder Gott zum Dienst? Oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich thue euch aber kund, liebe Brüder, daß das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist, deun ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Iesu Christi." Epist. Gal. I, 10—12. — "Da sie aber dem Herrn dieneten und fasteten sprach der heilige Geist: Sendet mir aus Barnabam und Saus lum zu dem Werk, dazu ich sie berusen habe. Da fasteten sie, und beteten und legten die Hände aus sie, und ließen sie gehen." Apostelgesch. XIII, 2—3. So ward Paulus durch das Händeaussen von den Aposteln geweiht.

In seinen Unterweisungen und Amtsverrichtungen bekannte sich Paulus zur selben Lehre. Timotheus wurde zum Amte geweiht und erhielt eine Gabe burch die Handauflegung Pauli. 1 Tim. IV, 4. Titus erhielt auf gleiche Weise das Priesterthum.

Im 6ten Kapitel der Apostelgeschichte lefen wir von vielen andern die zum Umte bestimmt, und auf die gleiche Weise eingeweiht wurden. Unter ihnen befand sich Stephanus, ein Mann den alle als einen Mann voll des Glausbens und des heiligen Geistes gelten laffen.

Die Salbung mit Del steht in enger Verbindung mit dem Auflegen der Hände, in der Weihe der Priester zu gewissen Alemtern, in der Spendung des Segens und in der Heilung der Kranken. "Und du sollst sie (Röcke, Gürtel 2c.) deinem Bruder Aaron sammt seinen Söhnen anziehen, und selbst sie salben und ihre Hände füllen, und sie weihen, daß sie meine Priester seien." 2 Buch Mos. Kap. XXVIII, Vers 41. Jakobus sagt: "Ist Jemand trank, der rufe zu sich die Aeltesten von der Gemeine und lasse sie über sich beten und salben mit Del in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helsen, und der Herr wird ihn aufrichten, und so er hat Sünde gethan, werden sie ihm vergeben sein." Jesus sprach "Sie sollen die Hände auf die Kranken legen und diese werden gesunden."

Wir enthalten uns, noch mehr Beispiele anzuführen, wo von dem Händesauflegen für die oben auseinandergeseten Zwecke die Rede ist. Alle welche ein Interesse daran finden können sie nach Muße selbst lesen.

Bir, die Seiligen ber letten Tage, werden für überaus anmaßend und gotteslästernd angesehen, weil wir für einen Glauben fampfen, ber einst ben

Heiligen gegeben ward. Jakob versprach die Vergebung der Sunden nach dem Salben mit Del. Das wird für schrecklich gehalten. "Kein Mensch auf Erden hat die Macht Sunden zu vergeben" sagen manche. Und doch sagte Jesus zu Petro: "Welche Sunden du auch vergeben wirst, die sollen vergeben sein, und welche du vorenthalten wirst, die sollen vorenthalten sein." Das ist entweder wahr oder falsch. Die welche an Jesum Christum glauben, halten es für wahr.

Aber wie fehr auch unfere Wiberfacher gegen biefen Lehrfat und beffen Unwendung gu Felde gieben, fo ift es boch nicht mehr als einige ihrer Geifte licen in Anfpruch nehmen. Lefet ten folgenden Auszug des « Book of Common Prayer » (Bebetbuch ber englischen Kirche). Nachdem ber Priefter ben Kranken über feinen Glauben an die Artikel ber Kirche geprüft hat, fagt er : "Unfer Herr Jesus Chiftus, ter seiner Kirche bie Macht hinterlaffen allen Sundern zu vergeben, die aufrichtige Buge thun und an ihn glauben, vergibt bir in seiner großen Onade beine Vergeben. Und in fraft seiner, mir verliebenen Gewalt, fprecheich bichfrei von allen beinen Sunden, im Ramen bes Baters, bes Sohnes, und bes heiligen Geiftes. Amen." Wenn unfer Unspruch auf die Gewalt, welche bas Priefterthum empfangen hat, Gottesläfterung ift, mas ift tenn bas? Wenn wir anmagend find, fo find fie es nicht minder. Aber Gins können wir von und fagen : wir erfüllen bie Gebote Gottes in ihrer gangen Ausbehnung, mahrend unfere Wiberfacher foldes nicht thun, weil fie die Gefete übergangen, die Gebote geans bert, und ben ewigen Bund gebrochen haben." Wer wird also staunen über Die Finsterniß und die Blindheit welche die Bölfer heimfucht!

Es ist eines jeden Menschen Pflicht diese und alle andern Lehren des Herrn Jesu Christi seinen Forschungen zu unterwersen. Eine große Berantwortlichkeit lastet auf denen welche berufen sind das Bolf zu führen. Johannes
sagt: So jemand zu euch kommt und bringet diese Lehre nicht (die Lehre Jesu
Christi, das Händeaustegen mit inbegriffen) den nehmet nicht zu Hause, und
grüßet ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßet, der macht sich theilhaftig seine
bösen Werke." Und Paulus: "Aber so auch wir, oder ein Engel vom Himmel auch würde Evangelium predigen, anders denn das wir euch gepredigt
haben, der sei verslucht."

Inmitten der Berwirrung, die uns umgibt, ist es troftreich für uns die Wahrheit zu kennen, und die Wiedereinsetzung der wahren Kirche Christi auf Erden, mit allen ihren Aemtern, Geboten, Gaben und Segnungen, zu betrachten, zu wissen, daß sie berufen ist über "die Welt, das Fleisch und den Teusel" zu frohlocken, und die Rettung der Aufrichtigeu im Herzen von allen Nationen, Geschlechtern, Jungen und Bölkern unterm Himmel zu bewerftelligen. Der Herr möge den Tag beschleunigen. Amen.

# Der Beg bes Seils.

Ein Zwiegefpräch zwischen dem Altesten Brownson und Srn. Whitby.

(Fortfegung. Giehe Mr. 7.)

Hr. W. Ich fah wirklich nie zuvor eine fo augenscheinliche Beweiskraft in tiesen Prophezeiungen.

Ült. B. Vielleicht nicht. Doch fahren wir fort: Die Nephiten und Lamasniten führten eine zeitlang nach dem Erscheinen Zesu unter ihnen einen gottesssürchtigen, gerechten Wandel. Aber im Berlause der Jahre nahm die Berschrift unter ihnen zu, und diese führte zu Kamps und Blutvergießen: Endzlich, im Anfange des fünsten Jahrhunderts nach Christi Geburt, wurden die Nephiten von den Lamaniten besiegt und vernichtet, Ihre Geschichtsblätter wurden von zwei der letzten Nephiten-Propheten, Mormon und Moroni, der Erde anvertraut, und in einem Hügel vergraben, in welchem der junge Mann, vom Himmel gelenkt, die Platten fand. Die nordamerikanischen Indianer sind die Nachsommen dieser Lamaniten, mit welchen sich die wenigen, übrigbleibenden Nephiten verschmolzen.

Hr. W. Das ist ja eine höchst interessante Geschichte. Die Urkunden einer Hälfte der Erdfugel kommen ans Tageslicht! Ich muß auf jeden Fall das Buch lesen. Wie stimmt es denn in Bezug auf die Lehrsätze mit der Bibel überein?

Alt. B. Ganz wunderbar. Beide Bücher sind durch die Eingebung des selben heiligen Geistes geschrieben, und siste natürlich im vollsommenen Einstlange. Das Buch Mormon hat nichts gemein mit den modernen abtrünnig gewordenen Religionen, welche wohl die Form der Göttlichseit beibehalten haben, aber die Macht derselben verläugnen. Dieses Buch hat, wie zu erswarten ist, mit der Bibel einen fühnen und entschiedenen Standpunkt, und verdammt surchtlos alle Kirchen, welche nicht wie die ursprüngliche Kirche die Macht, Gaben und Segnungen des heiligen Geistes auszuweisen vermögen. Ueber einige Lebensfragen, welche durch schlechte llebersehung, Irrthum oder Fälschung in der Bibel dunkel sind, entscheidet das Buch Mormon in so klarer und bestimmter Sprache, daß kein Misverständniß mehr stattsinden kann.

Sr. W. Wirklich!

Alt. B. Ich will nun in meiner Erzählung fortfahren: Es war am 15ten Mai 1829 als der Jüngling mit einem Freunde, Namens Oliver Cowdern, von der Nothwendigkeit und der Art der Taufe überzeugt, in den Wald ging um über diesen Gegenstand Gebete zum Herrn emporzuschicken.

Während sie so beteten, stieg ein himmlischer Bote, Johann der Täufer, aus einer Lichtwolfe herab, legte seine Hände auf ihre Häupter und weihete sie mit den Worten: In dem Namen des Messtas übertrage ich auf euch, meine Mitarbeiter, das Priesterthum Aarons, das hält den Schlüssel der dienenden Engel, des Evangeliums der Buße und der Tause durch Untertauchen zur Vergebung der Sünden; und dies soll nimmer von der Erde genommen werden, die die Söhne Levis von neuem Opfer bringen dem Herrn in Gerechtigkeit. Der Bote sagte, daß das Aaronische Priesterthum nicht das Recht habe, die Hände auszulegen zur Gabe des heiligen Geistes, daß ihnen aber dieses Recht später werde verliehen werden. Er befahl darauf den zwei Mänznern, einander zu tausen, und dann einander von neuem zum Priesterthume einzuweihen, welches sie unverweilt thaten — und der Geist Gottes sam über sie und sie prophezeiten. Sie empfingen nachher das Melchisedische Priesterzthum, welches die Macht besitzt, die Hände auszulegen zur Gabe des heiligen Geistes, und die geistigen Segnungen zu ertheilen.

Sr. B. Warum ordinirten fie einander noch einmal? war die Weihe bes Engels nicht hinreichend?

Alt. B. Niemand auf Erden besaß die Macht diese zwei Personen zu taufen, deshalb übertrug ihnen der Engel dieselbe, und setzte sie damit in den Stand einander zu tausen. Sie wurden dann aufgesordert einander von neuem zu weihen, wahrscheinlich aus demselben Grunde aus dem Jesus gestauft wurde — auf daß sie das Geset Gottes, so weit als thunlich, erfüllen, und Vorbilder für jene sein möchten , die ihren Worten Glauben schenken würden.

Br. 28. Cehr wahrscheinlich.

Alt. B. Als das Buch Mormon erschienen war, wurden einige Personen, welche es lasen, von der Wahrheit desselben überzeugt und demzusolge getauft. Um 6ten April 1850 entstand zu Fayette, Grafschaft Seneca, im Staate Neu-York, eine Kirche, aus 6 Mitgliedern bestehend. Diese Kirche war die Kirche der Heiligen der letzten Tage. Der Jüngling, der zum Wertzeug auserforen worden war, das Buch ans Licht zu fördern und die Kirche zu gründen, war Joseph Smith. Die Kirche nahm rasch zu an Mitgliedern und an Gaben des Geistes. Im Herbste desselben Jahres zogen mehrere Alteste in den Staat Ohio, predigten und tausten Hunderte, und trugen das Evangelium auch in alle westlich von Neu-York gelegene Staaten. Im Jahre 1831 wurde eine Niederlassung in dem Seedistriste, Staat Ohio, und eine andere in Jackson, Staat Missouri, gegründet. Die Heiligen von Ohio errichteten dem Herrn einen Tempel zu Kirtland, durch dessen Wolfendung, im Jahr 1836, die Wacht und Glorie Gottes auf augenscheinliche Weise kund wurden. In Folge umanschörticher Versolgungen mußte die Riederlassung im Jahre 1838 auf-

gegeben werben. Die Beiligen in Miffouri bestimmten, am 3ten August 1831, ebenfalls einen Plat fur einen Tempel, ju Independence, Graffchaft Jadfon. Diefer Tempel ift noch nicht erbaut. Die Buth bes Bobels trieb bie Beiligen von Jackson nach . ber Graffchaft Clay. Dies geschah 1833. Bald nachher wurden fie weiter gejagt nach Caldwell und andere Graffchaften. Im Winter von 1838 auf 1839 murben die Beiligen burd bewaffnete Macht aus bem Staate Miffouri vertrieben. In Diefen ichrecklichen Berfolgungen und Bertreiben war fein Gefchlecht, fein Alter, fein Stand von Erdulbung der empörendsten Robbeit ausgenommen; so groß war die rachsüchtige Graufamkeit ber Feinde ber Seiligen. Im Jahre 1839 fingen fie an fich an bem öftlichen Ufer des Miffifivvi, im Staate Illinois, zu verfammeln, und zuerft Die Stadt Nauvoo, und bald nachher einen prachtigen Tempel aufzubauen. 1846 war der Tempel vollendet und eingeweiht. Im Jahre 1837 wurden Altefte auf eine Mission nach England gesendet, allwo es ihnen gelang gable reiche Unhanger zu gewinnen und zu taufen. Auf ben Gefellichafteinfeln, Die 1843 von Altesten besucht wurden, traten eine Menge Bersonen ber Rirche bei. Um 27ten Juni 1844 wurden Joseph Smith und fein Bruder Syrum, ber Patriard, von einem bewaffneten und verfleideten Bobelhaufen auf graufame Beife gemordet. Goldes gefchah im Gefängniffe zu Carthago, zwölf Meilen von Nauvoo, in welches bie beiben Manner Gottes fur vorgegebene Berbrechen geworfen worden waren, und in welchem fie unter bem verpfändeten Bersprechen perfonlicher Sicherheit ihren Prozeß erwarteten. Während seines Lebens war Joseph Smith in ungefahr fünfzig Brozesse verwidelt, boch nie hat er rechtmäßig einer Berletung ber Landesgesete überzeugt werden konnen. Im Jahr 1846 trat eine neue Berfolgung gegen Die Heiligen ein, die fie endlich zu bem Entschlusse trieb, Rauvoo zu verlaffen. Fünfzehn bis zwanzig tanfend Personen waren nun gamungen, ihre theuer erfauften Wohnstätten ju raumen, und burch weite Steppen wandernd, eine Beimath in ben Felfengebirgen zu juden. Während die Beiligen in Diefer Lage waren, verlangten die Bereinigten-Staaten von ihnen ein Bataillon waffenfähiger Manner für den merikanischen Krieg. Dieser ungerechten Anforderung ward Genüge geleiftet und fünfhundert Mann wurden fofort einberufen und nach Californien gefandt, mahrend fie Weib und Rinber in einem Indianer-Gebiet schuplos zurückließen. Im Juli 1847 betrat eine Gefellschaft Pionire bas Thal bes Großen-Salzsees. Abgerechnet bie augenblicklichen Entbehrungen und Bedürfniffe, welche bie neue Rieberlaffung, jumal unter folden Umftanben, erheifdte, ift Diefes Thal und bie umliegenden Gegenden feitdem immer die friedliche und gedeihende Beimath ber Beiligen gewesen. Gie ift jest als ein Bebiet ber Bereinigs ten Staaten anerfannt und eingerichtet. Stadte find gebaut worben, ganbereien verbeffert und ber Aufbau bes Tempels, beffen Grundmauern 193 Fuß lang und 105 breit find, ichreitet rafch vorwärts. Während ber letten funf Sahre find blübende Missionen errichtet worden in: Frankreich, Deutschland, Danemark, Schweden, Norwegen, Island, Italien, ber Schweig, Malta, Gibraltar, dem Cap ber guten hoffnung , der Turfei, hindoftan, Mustralien und ben Sandwiche Infeln; und Alteste find nach Birma, Siam, Ceplon, China, Westindien, Britisch Guyana und Chili gesandt worden. Die Bahl ber Heiligen ber letten Tage in Größbritannien beläuft fich auf etwa dreifigtausend. Etwa zwanzigtausend haben jenes Land verlassen, um fich nach dem Hauptplate der Kirche zu begeben. Zwischen zwei bis daei taufend geben jahrlich von Europa zu bemfelben Zweite ab. Das Buch Mormon ift in Englischer, Wallischer, Frangofischer, Deutscher, Italienischer, Danischer und Polynesischer Sprache veröffentlicht. Das Buch ber Lehre und bes Bundes der Kirche ift im Englischen, Wallififden und Danischen erschienen. Die folgenden Journale und Zeitschriften find jest im Umlauf: die "Deferet-News" erfcheint halbwöchentlich in Great-Sall-Lafe-City; ber "Geer" monatlich zu Washington in den Bereinigten Staaten; ber "Millemial Star" wöchentlich in Liverpool; bas "Argorn Seion", auf Ballififch, halbmonate lid ju Marthyr Tybfil; ber "Scandiniens Stierne" auf banifd, halbmonatlich zu Kopenhagen; und ber: "Zions Watchman" monatlich zu Sydney in Auftralien.

Hr. W. Die Seiligen ber letten Tage haben unstreitig außerordentliche und rasche Fortschritte gemacht, trot aller Berfolgungen. Wie viele Classen von Priestern gahlt ihre Kirche?

Alt. B. In ber Kirche Christi giebt es zweierlei Priefterclaffen : - Die Meldifebec und die Levitische ober Aaronische Priefterschaft. Die Priefters fcaft Meldifedec ift die höhere und hat, wie ich schon vorhin fagte, die Gewalt in geistigen Dingen zu richten und zu entscheiden: Die Apostel, Die Batriarden ober Evangelisten, die Siebziger, die Sohenpriefter und Alteften gehören zu biefer Claffe. Die Levitifche ober Aaronische ift bie niedere Beiftlichfeit und hat Gewalt in weltlichen Dingen und die Berrichtung bes außeren Kirchendienstes. Gie begreift die Bifchofe, Priefter, Lehrer und Diaconen in fid. Die Apostelschaft ift des höchste Amt in ber Rirche und fann alle Gebote und Segnungen, fowohl geiftliche, als leibliche, geben und bas Reich Gottes aufbauen. Giner ber Apostel ift berufen jum Propheten, Geher und Offenbarer für bie Rirche, und er hat Gewalt Offenbarungen von Gott gu geben jur Leitung und Fuhrung ber gangen Rirche. Geit ber inneren Ginrids tung ber Rirche im Jahre 1830 ift Diefer Prophet, Geher und Offenbarer jugleich Prafitent ber Kirche in ber gangen Welt. Der Prafitent wird von zwei Rathen unterftutt, Die bas Apostelamt innehaben. Diese brei bilben gu-

fammen, was die erfte Brafibentschaft ber Rirche genannt wird. Die Oblies genheit eines Batriarden ift, ben Beiligen bie patriarcalifden Segnungen an erzheilen. Bwölf der Apostel bilden eine Gemeinschaft, der obliegt, in ber gangen Welt zu reifen, bas Evangelium einzuführen und bie firchlichen Ungelegenheiten auf ihren Reisen zu ordnen. Diese 3wölf find folglich ber Ersten Prafidentschaft untergeordnet. Giner unter ihnen ift ber Prafident ber Bemeinschaft. Es gibt ferner ungefähr neun und breifig Gemeinschaften ber Siebziger, fiebzig in jeber Gemeinschaft, wie ber Name andeutet. Jebe biefer Siebziger-Gemeinschaften hat fieben Prafidenten. Giner von Diefen fieben präsidirt seinen Collegen. Die sieben Prafidenten der erften Gemeinschaft fteben allen andern Siebziger-Gemeinschaften vor. Der Beruf ber Siebziger ift, durch die gange Welt zu reifen und bas Evangelium zu verbreiten unter ber Leitung der Gemeinschaft ber 3wolf. Die Sohenpriefter bilden eine Bemeinschaft, welche einen Prafibenten mit zwei Rathen hat. Ihnen liegt gang besondere ob, das Brafidium zu führen. Zwölf Sohepriefter werden gewählte um den Sohen Rath ber Rirche zu bilden. Der Beruf bes hohen Raths ift, Die ernsteren Hebertretungen ber Rirchengefete zu untersuchen. Die Altesten bilden ebenfalls eine Gemeinschaft mit einem Brafidenten und zwei Rathen. Ein Alteffer hat Gewalt, bas Evangelium zu predigen, zu taufen, Die Sand aufzulegen zur Erfüllung mit bem beiligen Beift und bei geiftigen Segnungen Den Dienft zu verfehen. Alle Kirchenbeamten, Die über ben Alteften fteben, werden auch Alteste genannt. Das Amt des Bischofs ift die Berwaltung ber weltlichen Angelegenheiten ber Kirche und Gericht zu halten über die lebertreter der Gebote. Ein Briefter bat das Evangelium zu predigen und bie au-Bern firchlichen Verrichtungen vorzunehmen - wie: Die Taufe, Das heilige Abendmahl, auch die Kirchenmitglieder zu befuchen und fie zur Treue im Glauben zu ermahnen. Ginem Lehrer liegt ob, ein Bater ber Rirchenglieber ju fein, beständig über sie zu machen und barauf zu feben, daß fein Lug und Trug, feine übele Rachreden, noch irgend eine Unbill in ber Rirche vorfomme, daß alle Mitglieder oft zusammentommen, ihre Pflicht thun und in Liebe und Gintracht leben. Der Beruf eines Diaconen ift, fur die zeitliche Bohlfahrt und den äußern Bohlftand ber Rirche zu forgen und, wenn nöthig, ben Lehrer in feinen Berufspflichten ju unterftugen. Die Priefter, Die Lehrer, und die Diaconen bilben jede für fich eine Gemeinschaft mit je einem Präsidenten und zwei Rathen. Die geringeren Aemter ber Prieftericaft find alle in ben höheren mit inbegriffen, folglich fann ein höherer Beamter irgend ein Umt unter ihm verfehen. Co fann ein Apostel die amtlichen Berrichtungen eines Sohenpriefters, Alteften ober Diaconen ausüben.

#### Bon Geiten ber Medaftion.

Das Jahr 1856 ist bahingeschwunden, es hat uns wie andere entschwundene Jahre zahlreiche Ereignisse und Beränderungen gebracht; doch für die Heiligen war es reicher an Interesse als irgend ein Jahr, das seit der Entstehung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, am 6ten Aprilatage 1830, aus nur sechs Mitgliedern, verstossen ist. Wenn wir einen Blick zurückwersen auf die Verfolgungen, welche die Kirche zu ertragen hatte, und das rasche Wachsthum betrachten, so sind wir hingerissen mit dem Apostel auszurusen: "Wie groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, allmächtiger Gott!"

Wir find nicht im Stande in ber Geschichte aller Zeitalter ein Beispiel aufzufinden, daß ein größeres Wert in fo furzer Beit vollbracht worden fei. Ein Bolf, bas Bolf Gettes, aus allen Nationen, Bolfern und Bungen gufammengeschmolzen, vereintin ihrem Bergen burch die Bande einer gemeinfamen Religion, fo bag alle nur eine Stimme zu haben icheinen - bas ift, was diejenigen erftaunt, welche nicht von den Segnungen gefostet haben, bie allen zu Theil werden, welche Bufe thun und getauft find zur Bergebung ber Sünden, und burch Sändeauflegen berechtigter Bersonen die Gabe bes heiligen Geiftes erhalten haben. Ja, es ift in Wahrheit ein Bunder, und ohne ten Sout und den Willen Gottes wurde es fur eine fo große Bemeinde, beren Mitglieder fo verschieden find in Bezug auf Abstammung, Sitten und Gebräuche, unmöglich fein, unter einem gemeinfamen Gefete gu leben, fich Gines Glaubens zu erfreuen, und jeden Streit, jede Zwietracht von sich entfernt zu halten. Streit und Hader, welche so häufig in andern Rirchen vorkommen, find ben Mormonen fremd : Gie find überall biefelben, in England, in Amerika ober in irgend einem andern Lande ber Erbe. Woher fommt bas? Weil fie von bemfelben Geifte bes herrn geleitet werden, und fich berfelben Segnungen wie die alten Seiligen erfreuen. Die Menschen unferer Tage lachen über bas Auflegen ber Sande zur Bergebung ber Gunben, unt bod murbe bies zu Zeiten ber Apostel gethan, und bie Beiligen ber letten Tage haben die Berechtigung bazu von Joseph Smith erhalten, bem fie seinerseits von dem Boten des Allmächtigen ertheilt murde. Eine große Bahl Menschen betrachten diejenigen, die sich dem Mormonenthum in die Urme werfen, ale burch faliche Berichte Betäuschte, und oft hort man die Behauptung, daß die Mormonen ihre religiofen Grundfage nicht zu vertheibigen vermögen und ihre Lehren nicht aus ber Bibel beweisen können. Wir find ju jeder Stunde bereit, jede bas Marmomenthum und bie Mormonenbetreffende Frage zu beantworten, wenn folche von Perfonen aufgeworfen wird, welche die Wahrheit zu kennen wünschen; wir fürchten und scheuen uns nicht, irgend einen religiösen Streitpunkt zu berühren, und so lange tie heilige Schrift als Fundamentalwahrheit gilt und ihren Aussagen Glauben geschenkt wird, so lange wollen wir allen gelehrten Professoren und sonstigen Personen gegenüber die Lehren des Marmonenthums beweisen. Sollte auch die ganze Welt die Wahrheit der Bibel verleugnen, so wird es doch dem Marmonensthum keinen Abbruch thun, denn dasselbe ist auf Wahrheit und nicht auf Irrthum gegründet. Man schreit allgemein, daß die Marmonen feine Bibelslehren predigen. Wohlan, wenn ihr Männer von Ehre seid, so sorscht nach unseren Glaubenssätzen, vergleicht sie mit der heiligen Schrift, und ihr wers bet sinden, daß diese Behauptung irrig ist.

Wir glauben, daß die Bibel von erleuchteten Mannern geschrieben wors ben ift, wir glauben ferner, daß ihre Prophezeiungen entweder bereits erfüllt worden sind oder noch buchstäblich in Erfüllung gehen werden, und wir erwarten mit Schnsucht die Zeit, wo Gottlosigfeit und Ungerechtigfeit von der Welt verschwunden sein werden, und Gerechtigfeit die Erde bedecken wird, wie die Wasser iest die Tiesen bedecken.

Das verstoffene Jahr hat alten vernünftig benkenden Menschen zur Genüge gezeigt, daß ein mächtiger Beweggrund vorhanden sein muß, der so viele Tausende veranlaßt, ihre Heimath aufzugeben und mannigsachem Unsgemach zu troßen, um in das gottgewählte Land zu wandern. Die frohe Unstunft der Handkarren-Compagnien in der Gr.-Salzsee-Stadt, nach einer Gwöchentlichen Reise, durch Wüsteneien und über Berge, nur von wilden Insbianern bewohnt, einer Reise von 1400 Meilen (engl.), während welcher sie ihre Kleidung und Lebensmittel selbst hinten nach zogen, und doch noch Hundert von Ochsenzespannen, die denselben Weg machten, überholten, erregt die Bewunderung und das Staunen der Menschen. Dies allein schon predigt laut zu Gunsten der Wahrheit. Der Herr hat einen Weg eröffnet, auf welchem sein Bolf nach dem bestimmten Plaße der Vereinigung strömen kann, wo sie ihren Gott anbeten können nach den Forderungen ihres eigenen Gewissens, ohne von Jemand belästigt oder beängstigt zu werden.

Die glückliche Lage ber Heiligen in Utah muß jedermann in die Augen fallen, der den in dieser Nummer enthaltenen Brief des Apostels Woodruff durchlieft. Unsere Zeitgenossen sind stets bei der Hand alle möglichen Schändelichkeiten gegen die Mormonen in Umlauf zu setzen; wir sind bereit ihnen jede gewünschte Auskunft zu geben, damit ein wenig Wahrheit sich in die mannigsachen Lügen mische, wenn sie sich nur die Mühe nehmen wollen, und zu fragen, denn wir glauben ebenso unterrichtet zu sein, als irgend jemand in riesem Lande. Unsere Agenten und Altesten fordern wir aus, keine Austren-

gung ju icheuen, bas gebructe Wort unter ben Aufrichtigen im Bergen gu verbreiten und ben "Darfteller" in größerem Umlauf zu bringen; tamit wir im Stande find beim Beginnen des britten Bandes unfer Blatt halbmonatlich erscheinen zu leffen. Laßt euere Thatigkeit nicht . erschlaffen, bas Wort bes lebens und des Seils allen zu verkunden, die euch hören wollen, wo immer fich auch die Gelegenheit darbietet; bauet auf den Herrn, und er wird euch feinen Geift geben und durch biefen werden euch die Worte in ben Mund gelegt werden, um biejenigen jum Sameigen ju bringen, bie fich euch in irgend einer religiöfen Frage miberfeten. Beobachtet die Gefete bes Lanbes, lebet enerer Religion wie euch vorgeschrieben wird von benen, die berufen find euch zu leiten. Alle Beiligen follen eifrig fein die Bebote bes Berrn zu halten, bas Bofe zu meiben und bas Gute zu thun an jedermann. Schließlich ermahne ich euch noch, fest im Glauben, bemuthig, machsam und eifrig im Gebet zu fein, auf daß ihr bis jum Ende beharren und ben Lohn bes gerech. ten Wandels ernten möget, welchen der Gott in jedem Zeitalter denen verfprochen hat, bie feinen Willen thun und feine Gebote halten.

# Correspondenz aus Deferet.

Aus bem "Stern".

Ranglei bes Weschichtsschreibers, Gr.-Salzseeftabt, 30ten September 1856.

An ben Alteften D. Bratt,

Geliebter Bruder! — Da die Post bald abgehen wird, so benütze ich einige Augenblide, um Sie über unsere heimischen Angelegenheiten im Laufenden zu halten. Auf dem ganzen Gebiete herrscht Frieden und Gesundheit; alles geht seinen gehörigen Gang und gedeiht.

Eine ber intereffantesten Scenen die je auf pem Gebiete gesehen wurde, war die Ankunft von zwei Handfarren-Compagnien, am 26ten d. M. Nache bem am vorhergehenden Abende die Nachricht zu und gelangt war, daß diesselben zwischen den beiden Bergen lagerten, gingen ihnen die Präsidenten Young und Kimball nebst vielen Bürgern, von einer Abtheilung Lanzen und der Blechmusit begleitet, entgegen, um ihnen als Ehrengesolge bei ihrem Einzuge in die Stadt zu dienen. Sie stießen mit den Compagnien am Fuß tes Little Mountain (Kleiner Berg) zusammen. Altester E. Ellsworth führte die erste, Altester Daniel D. Mc. Arthur die zweite Compagnie. Nache dem das Zusammentreffen und die Begrüßungen vorüber waren, und Ge-

fuble, deren Befdreibung außer unferer Macht liegt, noch jede Bruft beffurmten, wurde bas Geleite gebilbet: querft ein Bug Langenreiter, gefolgt von ber Mufifbande, ber Brafidentschaft, bem Maricall und ben Burgern, alebann die Compagnien mit ihren Sandfarren; und jum Schluffe noch ein Bug Lans genreiter; Bifchof hunter, Cap. L. W. Barby und Schreiber biefer Beilen foloffen fich bem Buge an, als berfelbe in Die Stadt einmarschirte. Es ift mir unmöglich, Die Gefühle zu schilbern, Die mich beffurmten, als ich Beuge biefes Einzuges in bie Große-Salzfee-Stadt war: Manner, Weiber und Rinder viele der ersteren betagt und gebrechlich, waren behülflich eine Reihe von 100 Handfarren ju gieben (Bruder Elleworth ale Führer bes Buges legte Sand an den erften Karren) mit welchen fie an 1400 Meilen (engl.) in neun Bos den durchwandert hatten; fie tangten vor Freude, als fie durch die Strafen jogen, und beflagten fich über nichts, als über die Langfamkeit ber Odiens gespanne, die einen Theil ihrer Borrathe nachgeführt hatten, und berentwegen fie täglich einige Stunden warten mußten, ba biefelben nicht gleichen Schritt mit ihnen zu halten vermochten. Gie fagen, baß fie ohne biefes Sinberniß gehn Tage früher gefommen waren. - Diefer Anblid erfüllte unfere Bergen mit Freude und Danfberfeit gegen ben Schöpfer. Ja unfere Bergen schwellten bis wir sprachlos waren vor Freude, und nicht vor Wehmuth. Wie ich die Scene fo betrachtete und über die zufünftigen Erfolge nachdachte, wollte es mich dunken, als fei dies bas erfte Aufziehen ber Befreinngofchteufen für Millionen Unterbrudte. Wir konnen nun den Armen und Aufrichtigen im Bergen gurufen: fehret heim nach Bion, benn ber Weg ift gebahnt. 2118 die Compagnien in die Stadt einzogen und fich nach dem öffentlichen Plat hin bewegten, waren bie Strafen angefüllt mit Taufenden, bie auf diefe Scene starrten, welche eber bas Aussehen eines nächtlichen Gesichtes als bas ber Wirflichfeit hatte. Auf bem Marftplate angefommen, folugen fie ihre Belte auf. Prafident Doung wendete fich an die Bifchofe und an bas Bolf, ben Leuten Nahrung zu schaffen so lange fie hier blieben; und bald konnte man gange Ladungen Lebensmittel den Weg jum Lager nehmen feben.

Nie ift eine Compagnie in diese Thaler eingezogen, der solche Ehrenbezeugungen zu Theil geworden sind, als dieser Handkarren-Compagnie. Die Altesten Elleworth und Mc. Arthur haben sich Ruhm und Chre erworden in der Leitung dieser wackern Leute. Sie haben den ganzen Weg zu Fuß zurückgelegt, und selbst an den Karren geschoben; sie haben die Kranken geheilt, die Schwachen gestärkt, und Tag und Nacht für sie gesorgt. Als diese würz digen Altesten in die Stadt einzogen, blieben sie an der Spipe ihrer Compagnien, mit Staub bedeckt, und gleich dem Reste ihrer Brüder einen Hand, karren ziehend. Altester Elsworth sah seine Weiber und Kinder vor der Thüre seines eigenen Hauses stehen, er hielt nicht an, sondern grüßte nur im

Borbeigehen, und erft nachdem seine Reisegefährten unter Obbach und gefveift waren, fehrte er in die Arme ber Seinigen gurud.

Während ber ganzen langen Reise hatte die Compagnie Elsworth nur sieben Todte zu beklagen, und die Compagnie Mc. Arthur noch weniger, obzgleich in beiden eine bedeutende Anzahl betagter und gebrechlicher Personen waren. Weiber und Kinder haben mit den Männern gewetteisert, und den ganzen Weg hindurch Hand an den Karren gelegt. Kein Ochsengespann, das auf der Reise benütt wurde, konnte mit ihnen Schritt halten.

Präsident Young ist vom Anbeginne von der Aussührbarkeit und dem Nupen dieses Unternehmens überzeugt gewesen, das sich jest so glänzend bewährt hat. Wir können nun getrost den Heiligen in der ganzen Welt zurusen: seid freudigen Herzens, blickt gläubig und vertrauensvoll zu Gott auf, und schickt indrünstige Gebete zu Ihm empor; folget getreu und ohne Murren den Rathschlägen seiner Diener, und sparet, um Euere Seereise zu bestreiten — so ist Guere Befreiung nahe, ja vor der Thüre.

Die Prasidentschaft der Kirche hat eine große Reformation unter den Beswohnern der Thäler dieser Berge begonnen. Nie ist dem Volke in so ernster, eindringlicher Weise gepredigt worden, als in der letten Zeit. Die Vorsteher der Kirche haben die Menschen auf die Wagschale gelegt, und sie zur Buße und Taufe aufgefordert, damit ihnen ihre Sunden vergeben sein mögen.

Präsident Grant weilt in den nördlichen Grafschaften, predigt und tauft ganze Distrikte, und errichtet Kirchen. Ich vermuthe, daß man denselhen Weg in den Quartieren der Stadt einschlagen wird. Die Menschen fangen an zu fühlen, daß sie mit dem Geiste und der Macht Gottes, und dem heiligen Briesterthume zu schaffen haben. Ja! die Heiligen der letzten Tage kommen zu der lleberzeugung, daß sie den Einsluß des Geistes fühlen, der in ihre Herzen dringt, ihre Gedanken und Wünsche erräth und ihre Seelen prüfet. Die Menschen müssen sich vor dem Herrn reinigen, auf daß sie tüchtig seien zum Werf unsers Gottes.

Altester P. P. Pratt reifte am 10ten d. M. mit den nach bem Often gebenben Missionaren ab.

Wir machen große Vorbereiungen zu bem großen Jahrmarkt und seine heimischen Ackerbau- und Industrieerzeugnisse, welcher in dem Lagerhause von Deseret abgehalten werden soll. Der Beurtheilungsausschuß bezieht es morgen, um die Preise festzustellen, worauf es dem Publikum geöffnet sein wird. Es würde Ihrem Herzen wohlthun, durch das Gebäude zu wandeln und die da aufgespeicherten Producte Utah's zu sehen; es übertrifft alle Erwartungen; die "Deseret-News" werden einen vollständigen Bericht davon bringen.

Die californische Post tam heute an; mit ihr ein Brief von dem Altesten E. E. Rich aus San Bernardino — alles geht bort feinen geregelten Gang.

Der Winter ift gunftig fur alle Arten Felbarbeit, nur eiwas troden — wir brauchen Regen. Unsere fruhzeitigen Froste haben dem Mais großen Schaben gethan. Viele faen nun ihren Winterweizen.

Das Bushel Beizen gilt nun wieder 1 Dollar bis 1 Dollar 50 Cents, obegleich wir vor Kurzem eine Hungersnoth hatten.

Ihre Familien, sowie die Familien aller in England lebenden Brüder befinden sich, so viel ich weiß, wohl.

Empfehlen fie mich bem Alteften Benfon und allen unfern Freunden.

Ihr ergebener W. Woodruff.

## Meuigkeiten.

Die Defereter Manufaftur= und Aderbau-Gefellschaft macht alle Anstalten nm am Iten October ihren Jahrmarkt zu halten. Da die Gesellschaft noch in ihrer Kindheit ist, so ersuchen wir die Heitigen, feine Gelegenheit zu verfäumen, um alle Arten von Samercien nach Utah zu befördern, auf daß die Heiligen daselbst zur Berherrlichung Zions beitragen können.

Kanale. Es wurden Borbereitungen und Maßregeln getroffen, bas Wasser einiger bedentender Stuffe abzuleiten, um in Zeiten der Trockenheit das Allerland bewässern zu können. Um diesen Plan ins Werk zu setzen, mußesen einige Tunnels gegraben werden.

#### Bionslied.

(Rach einer englischen Bolfsweise.)

Ihr Bolfer ber Erbe, steht auf, ach, erwacht! Aus alter und langer, gefährlicher Nacht! Die ewige Sonne, das himmlische Licht, Die Schranken ber geistigen Nacht jest zerbricht!

#### Chor:

D Babilon, o Babilon, wir gehn von bir gern, Und gieh nach den Thalern und Bergen bes herrn!

Bum letten Mal tonet zu Cuch jest sein Wort! D weist es Berblendete nicht von Euch fort! Thut ab Gure Sunden, bekehrt Guch zu Gott! Und ehrt mit Gehorsam sein heilig Gebot!

Thor: D Babilon, o Babilon, wir re.

Doch wie Gure Bater im fingeren Babn, Den alten Bropheten Jebovahs gethan, Bergeffet auch Ihr in vernichtenber Wuth Der göttlichen Diener unschuldiges Blut.

Chor: D Babilon, o Babilon, mir ze.

So wird schon die Art an die Burgel gelegt Dem Baum, der nicht Bluthen und Früchte mehr trägt, Die Stunde will kommen, es nahet die Zeit, Und Ihr seit nicht Alle gur Erndte bereit!

Chor: D Babilon, o' Babilon, wir ic.

Wie einst er nach Sodom, Gomorrha gesandt, Ch' er diese Städte mit Feuer verbannt, So wird er auch uns gleich dem Lot noch befrei'n, Und führen nach Bion mit Freuden uns ein.

Chor : D Babilon, o Babilon, wir 2c.

Wir hoffen auf Gott, ber uns felig gemacht, Und feine Berheißung zu uns auch gebracht, Er wird, ber fo Großes an uns hat gethan, Nach Bion uns ebnen und öffnen bie Babn!

Chor: D Babilon, v Babilon, mir zc.

Und balb werden tonen in jeglichem Land, Wo wieder mit Chrfurcht sein Wort wird genannt, Die Pfalmen von Zion, die Lieder vom Thal, Wit singenden Nundes jubelnden Schall.

Chor: D Babilon, o Babilon, wir gehn von dir gern, Und gihn nach den Thälern und Bergen bre herrn!

Rarl.

#### Inhalt ber Sten Rummer bes 2ten Bandes.

|                                 | Seite. |
|---------------------------------|--------|
| Das Auflegen der Sände          | 113    |
| Der Weg des Seils (Fortsetung.) | 117    |
| Bon Seiten ber Redaktion        | 122    |
| Sorrespondenz aus Deferet       | 124    |
| Reuigkeiten                     | 127    |
| Bionofied (Gedicht.)            | 128    |
|                                 |        |

Diefe Zeitschrift ericheint ben 15ten eines jeben Monats. — Preis einer Rummer; 20 Gent R. B. Briefe die auf Diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an ben Redafteur ju abreistren.

Der Redacteur: John &. Smith. Benf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftets burchbringen.

Nº 9.

Februar 1857.

2. Band.

## Wach auf, v Ifrael!

Aus bem "Stern."

Es muffen eigenthumliche Gefühle gewesen fein, nach benen bie alten Bropheten und Apostel gegenüber ben himmlischen Bifionen, in die fie eingegeiht waren, feben mußten, wie ihre eigene Arbeit eine Zeit lang fruchtlos blieb, wie die heilige Priesterschaft von der Erde verschwand, wie die gange Welt der Einbildung ihres eigenen Bergens anheimgegeben wurde und wie folglich eine lange dunfle Nacht, ein mahres "finfteres Zeitalter" die Menichengeschlechter umhullte - ein bufterer Zeitabschnitt, ben fein einziger Strahl bes himmelstichte erhellte, fein einziges Wort, fein einziger Gaft aus einer helleren Sphare erquidte. Jene wurdigen Manner muffen getrauert haben über ben "Abfall", ber ba fommen follte vor ber Offenbarung Jeju Chrifti, zu herrichen über bie Erbe als ber König ber Ronige und als Berr aller Herren. Besonders mohlthuend muffen für bieje madern Streiter Jefu Chrifti die erhebenden Zusagen gewesen sein, die ihnen in nadtlichen Traumgesichtern oder in den fanften Zuslüsterungen des Heiligen Geistes gemacht wurden, daß Wahrheit und Gerechtigfeit, Leben und Freude doch endlich auf Erben ben Sieg bavon tragen, bag bas Reich und feine Herrlichkeit und bas Gericht ober bie Berwaltung bes Reichs ber Beiligen Briefterschaft übergeben werben, und bag bie, bie ba reinen und bemuthigen Bergens, bie

Erbe erben und fich erfreuen follten an beren überschwenglich reichen Erzeugnissen und unermeßlichen Kräften.

Die Betrachtung ber, einer unmittelbaren Zufunft angehörenden Ereigeniße müssen die Glaubenstreue der schwächeren und weniger eifrigen Glieder der ersten Kirche in Versuchung geführt und ihren Muth gebeugt haben und in Erwägung dieses Umstandes erscheinen die vielen Warnungen und Mahenungen von Seiten derer, die Gewalt hatten in der Kirche, an alle Glieder im Allgemeinen, treu im Glauben und eifrig zu sein, und zu wirken, so lange es Tag ist, da die Nacht komme, wo Niemand wirken könne, als ganz besons bers nothwendig und angemeisen.

Die Anösichten der Heiligen in der gegenwärtigen Zeit bilden einen erfreulichen Gegensatzu denen der alten Zeit. Anstatt der Boraussage, daß ein "Abfall" kommen werde, haben jett die Heiligen die Zusicherung, daß der kleine Stein wachsen werde, bis er zum großen Berge wird, die Reiche der Gottlosen zerschmettert und die ganze Welt erfüllt. Anstatt daß die Schlüssel der Priesterschaft von der Erde weggenommen sind, ist vielmehr das Bersprechen gegeben, daß sie nicht weggenommen werden sollen, die die Sihne Levi's wiederum dem Herrn ein Opfer dargebracht in der Gerechtigkeit. Anzstatt daß der Himmel ist wie Erz über den Heiligen und die Erde wie Eisen unter ihren Füßen, ist der Himmel geöffnet vor ihnen, die Bilder der Ewigsteit sind aufgerollt vor ihrem Blick, die Herrlichkeit der himmlischen Welt ist erschlossen vor ihrem entzückten Auge, während Dede und Wildniß für sie lachende Gesilde sind und die Wüsse freudig grünt und blüht wie eine Rose.

Aber trop ber Thatfache, bag bie Umftande und Aussichten fur die Beiligen ber letten Tage fo viel gunftiger und erhebender find, ale fie es fur bie Beiligen ber fruheren Beit waren, glauben wir bod, daß Niemand eine Er. mahnung für jest als überfluffig erachten wird. Im Gegentheil, unfere Erfahrung und die Erfahrung jedes lebenden Beiligen zeugt zu mahr von der Schwachheit bes menschlichen Beiftes, feiner Reigung zum Aufschieben und feiner Saumfeligkeit auf bem Pfabe ber Pflicht und beweift folglich, baß bie Beiligen von Zeit zu Zeit einer Erinnerung an ihre Pflichten und ihre Berantwortlichfeit bedürfen. Und gewiß, wenn je eine Beit war ober ift ober sein wird für gang Ifrael, zu erwachen und fich zu erheben zu bem mah= ren Verständniß ihrer Lage und treuen Erfüllung ihrer Pflicht, so ist biefe Beit jest gefommen. Die gange Welt liegt in einem fläglichen Buftand von Unwiffenheit und Gottlofigfeit. Booheit und Berderbtheit herrichen im Balaft wie in ber Sutte und die verschiedenen Bolfer ber Erde, sowohl barbarifde als civilifirte, fteden gleich tief im Schlamm und find gleich unfähig. fich ober ihren Nachbaren herauszuhelfen. Unter ben liberalen Regierungen lebt das Bolf ohne Kenntniß der mahren Grundfate bes Lebens ober wenn

es sie kennt, will es sich nur zu oft nicht baran halten, sonbern verlett sie fortwährend und in der unbegränzten Ausübung seiner "Freiheit" mißbraucht
es Jedermann und jedes Ding in seinem Bereich und überstürzt sich in gebankenloser Zerrüttung seines Bermögens, Lebens und Glücks. Unter despotischen Regierungen ist das Bolk zu Boden getreten durch den eisernen Willen der Beamten. Die Thränen und Klagen der Unterdrückten bringen
ihnen nur in Ausnahmssällen Erlösung von ihren Leiden. Wenn diese
armen Elenden sich nicht sagen können: "Tod ist das Thor zu endloser Freude," so können sie sagen, er ist die Vorhalle, wo ihre müden, zerrütteten Leider ruhen können, dis die Posaune der Auferstehung ihnen zuruft, dies selben mit ihren Seelen wieder zu vereinigen.

Der grimme Damon bes Kriegs icheint fich alles Bolfes auf ber gangen Erbe rafch bemeiftern zu wollen. Kaum eine Nation ift völlig im Frieden. Die vornehmsten Nationen Europas und Afiens sind entweder im Krieg ober schwenken die Kriegeruthe hin und her, mahrend viele fleinere Nationen Partei genommen haben ober im Begriff ftehen Partei zu nehmen für eine ober die andere ber ftreiteuden Nationen. Die Aeltesten von Ifrael haben oft gefagt, bag in ben furchtbaren Rriegsverwicklungen, bie über bie Erbe fommen würden, fein Bolf unthätiger Zuschauer bleiben, feines eine neutrale Stellung behaupten fonnte - baß fie alle Partei nehmen mußten ober unwillfürlich in ben Strutel ber Berftörung geriffen würden, furg, bag bas Volk Zions allein im Frieden bleiben werde, und es lagt fid mit Grund erwarten, bag man feine Gelegenheit verabfaumen wird, um basfelbe in ben reißenden Strom hineinzuziehen. Aber Die Weisheit Gottes ift größer, als bie ber Menfchen, und wenn bie Beiligen glaubenstreu find, fo wird es alles wege eine Unterbrechung geben im Sturm und einen Regenbogen am Simmel, benn ber Gott ber Schlachten wird für fie ftreiten.

Einige fleine Bölferschaften scheinen ihre äußersten Kräfte anzustrengen, um ihr Gleichgewicht zu behaupten, und eine Einmischung in den um sich greizsenden Haber zu vermeiden, aber ihre Anstrengungen, wenn auch eine Zeit lang von Erfolg begünstigt, werden sich schließlich doch als fruchtlos erweisen. Wenn solche Nationen nicht so ehrgeizig sind, die Nechte und Besitzungen ihrer Nachdarn anzutasten, so berücksichtigen sie ihre eigene Wohlfahrt, aber wenn sie gleich keinen Bunsch hegen, bei der Entscheidung ter wichtigen Fragen, welche die Welt drücken, mitzustimmen oder mitzuwirken, so werden sie doch genöthigt werden zu ihrer reinen Selbstvertheidigung zu den Wassen zu greisen. Grade in in diesem Augenblick können wir sehen, wie die großen Organe der öffentlichen Meinung — die Zeitungen, diesenigen Nationen mit Berachtung behandeln, welche sich bestreben sich fern von den andern Bölfern zu halten, die jett in wilden Streit mit einander gerathen sind.

Während so die Bölfer semfig beflissen sind sich gegenseitig zu vertilgen ober den Vertilgungskampf vorbereiten, ruhen die Elemente und die Seuchen nicht, noch sind Hunger und Unglück im Handel müßig, zur großen vorbestimmten Verzehrung des Menschengeschlechts beizutragen, tenn Tausende werden täglich zu Grabe getragen oder dulben unfägliches Elend.

Je mehr wir die lage ber Welt betrachten, befto mehr fühlen wir uns von ber Nothwendigkeit durchdrungen, daß die Beiligen ihre mahre Stellung vor bem herrn und vor ber Welt einnehmen, auf bag, wenn die Bolfer immer tiefer und tiefer verfinken in der Grube ihrer Berderbtheit und Gottlofigkeit, Die Beiligen wachsen mögen in jeglicher Onabe, in Trefflichkeit bes Bergens und in der Macht bes heiligen Geiftes ber Wahrheit. Ja, die Beit fommt und ift foon ba, wo bie Beiligen und vornehmlich die Priefterschaft fich anthun muffen mit dem Gewand ber Erlöfung, wo ihr Ramen gleichbebentend fein muß mit bem ber Erlöfung - wo ihr Wirfen unverfennbar fdmeden muß nach Leben, aufwedenbem, fraftigenbem Leben. Während bie Bölfer bem Berberben zueilen fo fonell, ale fie ber Strom ber Beit nur treiben fann, muffen bie Beiligen erfullt fein vom Beifte ihres Berufes, muffen nüchtern und nachbenkend sein in all ihrem Wandel und fich umgürten mit ber Berechtigkeit, benn die Zeiten haben einen zu ereignisvollen und wichtigen Charafter, um leichtsinnig und flüchtig zu sein. Es mögen alle thörichten und leichten Reben fern fein von ben Lippen ber Beiligen, und ihr Betragen foll fo fein, wie es geziemt ben Kindern bes Lichts, auf daß fie die Kraft haben obzustiegen und als Befreier bagusteben vor einer entarteten Welt und als Erlöser auf bem Berg Bion. Die Religion ber Beiligen ift fein fteifes Formenwesen, kein geistiger Mysticismus, nur gemacht, um barüber zu predigen und ju ftreiten, ober um, wie ein Conntagofleid einmal in ber Woche angelegt zu werden, wenn alle gewöhnlichen Lebensgeschäfte bei Seite gelegt werben, ale ob Religion und bie Befchäftigungen bes täglichen Lebens außerlich unvereinbar mit einander waren — nein, die Religion ber Beiligen enthält die richtigen Grundfate sowohl in Beziehung auf weltliche als geistige Dinge und fie will getragen sein grade bei ben alltäglichen Verrichtungen bes Lebens, um ben Menschen rein und gefund zu erhalten und zu veredeln, fonft wird fie auf einmal zum todten Buchstaben. Wahre Religion ift ebenfo nothwendig und erfolgreich in ber Bewahrung bes Bolks vor jenem widerspenftigen Gefdlechte und all feiner Berberbtheit, als in ber Borbereitung gu einem fünftigen Leben und es follte fortwährend bas Beftreben ber Beiligen fein, durch ihren Wandel zu beweisen, wie fehr ihre Religion alle andern grade durch biefen besondern Vorzug übertrifft.

Auf benn, ihr Seiligen, erwachet! richtet euch auf in ber Burbe und bem Anfehen eures heiligen Berufes, ftoft jeden Stein bes hinderniffes bei

Seite, legt ab die Sunden, die euch so leicht umlagern, auf daß ihr bereit seiet euren ehrenvollen Antheil zu nehmen an der Erlösung der Welt, denn darauf möget ihr euch verlassen, daß eine immer größere Verantwortlichkeit euch auferlegt werden wird und das eben so schnell, als ihr möglicher Weise euch rüsten könnt, dieselbe zu erfüllen. Die ganze Frage der Zeit in Betreff der Erlösung der Gerechten und der Vertilgung der Gottlosen und des Neichs des Friedens hängt von der Glaubenstreue und dem Eiser der Heiligen ab. Sie haben mit diesen Dingen mehr zu thun, als sie vielleicht im Stande sind au ahnen.

# Der Weg bes Beils.

Ein Zwiegespräch zwischen dem Alteften Brownson und Grn. Whitby.

(Fortsetzung. Siehe Dr. 8.)

Hr. W. Sie haben eine wundervolle und wohl ausgearbeitete Kircheneinrichtung.

Alt. B. Keine andere Einrichtung in der ganzen Welt ist so vollständig, so trefflich dazu passend, "daß die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Amtes, dadurch der Leib Christi erbauet werde," was Paulus für den Zweck der Priesterschaft erklärt.

Hr. W. Wie wurde aber eine fo genaue Kenntniß ber verschiedenen Aemster und ihrer Obliegenheiten erlangt? Sie findet fich nicht in der Bibel.

Alt. B. Weber die Bibel, noch das Buch Mormon beschreiben so ausführlich die Armter der Heiligen Priesterschaft, noch bestimmen sie so klar deren Berusspflichten. Durch die Offenbarung von Gott und die Inspiration des Heiligen Geistes wurde diese glorreiche Kenntniß in diesen letzten Tagen mitgetheilt.

Hr. W. Ein wunderbares Ereigniß! Und boch bin ich freudig gestimmt,
— und kann Ihr System nicht anders als bewundern. — Warum aber verlassen die Heiligen der letzten Tage ihr Heimathland und gehen nach Amerika, wie sie, so viel ich weiß, thun.

Alt. B. In wenig Worten kann ich Ihnen die Zweckmäßigkeit dieser Ansordnung barthun. Sie wissen sehr wohl, daß Gerechtigkeit keine Gemeinsschaft haben kann mit Ungerechtigkeit. Die Gerechten können nimmer mit den Gottlos n zusammenwohnen in Frieden und Eintracht. Den Gesesch Gottes kann niemals völlig nachgelebt werden, so lange das Volk Giottes zerstreur ift unter den Gottlosen. Die Tremnung des Bolkes Gottes von den Gott-

lofen ift baher ein hervorstechender Bug bei allen geiftlichen Verfügungen. Der Weg tes Beils fann niemals gefunden werden ohne diefe Trennung. Es wurde Abraham befohlen, mit feiner Familie in ein Land zu ziehen, das er nicht kannte. Den Kindern Ifrael wurde geboten, auszuziehen aus bem Lande Egypten nach bem Lande Rangan, und fich von ihren Feinden zu tren" nen. Die Ifraeliten haben ftete ihre Zerftrenung unter ben Bolfern ber Erbe ale ein fichtbares Beichen bes Miffallens bes herrn betrachtet. Jefus weinte über Jerufalem und fagte, wie oft er habe die Kinder biefer Stadt versammeln wollen, wie eine Senne ihre Ruchlein unter ihren Flügeln fammelt, aber die verstockten Juden wollten nicht auf ihn hören und darum wurben fie gerftreut unter allen Bolfern, ber furchtbarfte Fluch, ber je auf einem Bolfe laftete. Gie erwarten noch immer mit bem festesten Bertrauen, fich bereinst wieder in Balaftina und Jerufalem zu fammeln und betrachten Diefe Wiedervereinigung als reichtiche Belohnung für die lange, traurige Nacht Der Berftreuung, Die fie jest verleben. Und der Berr hat verfprochen, daß die Bunder der letzen Wiedervereinigung feines Bolfes die Bunder des Ausjugs aus Egypten ganglich verdunkeln und vergeffen machen follen. Jeremia 16, 31. - Sagt nicht der heilige Johannes, bag, wenn bas jungfte Bericht fommen werde über die Gottlosen, eine Stimme fich hören laffen werde vom himmel? "Gehet aus von ihr (nämlich Babylon, womit die Gottlosen bezeichnet find), mein Bolf, daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Gunden, auf baf ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen." Offenbar. Joh. 18, B. 4. - Und Joel fagt : "Auf bem Berge Bion und zu Jerufalem wird eine Errettung sein" in ben letten Tagen. Joel 2, B. 32. — Wir wissen, wo Jerufalem ift und Gott hat geoffenbart, bag ber Berg Bion ber letten Tage in Umerifa ift und hat auch seinem Bolfe geboten, fich bort zu fammeln und fich ju bereiten, bort in Frieden zu wohnen, bis ber Berr Jefus Chriftus tommen wird. Die Juden werden nach und nach nach Jerufalem guruckfehren. Wenn Sie Muße haben, lefen Sie Jefaia Rp. 2; 5; 11; 43; 49; Sach. 10; Befefiel 11; 20; 36; 37; Zephanja 3; Jeremia 32. Ich könnte noch viele ans bere Stellen nennen, aber biefe beweifen hinlanglich, bag ein gewaltiger Bufammenfluß bes Bolfes Gottes in ben letten Tagen ftattfinden werde.

Hr. W. Ich will tiese Stellen lesen. Aber ich habe noch etwas zu erswähnen. Ich höre, daß die Heiligen der letzten Tage den Grundsatz auf, stellen, daß ein Mann mehr als eine Frau nehme; dieß, wenn es wahr ist wiederstreitet meinen Gefühlen und Ansichten von Schicklichkeit und Moral. Wird dieß bei Ihrem Volk als Glaubenslehrsatz angenommen und ausgeübt? Und wenn es so ist, wie können Sie es mit der Schrift und der Moral verseinigen.

Alt. B. Allerdings wird bieß von ben Beiligen der letten Tage als

Glanbenelehrfat angenommen und in bem Gebiet von Iltah auch wirklich ausgeführt. Es giebt fein Gefet, bas Bielweiberei verbietet. Aber in Enge land ober irgend einem andern Lande, wo die Landesgefete es verbieten, wird Diefer Grundsat nicht ausgeübt. Ihre Gefühle und Anfichten von Schicks lichfeit und Moral find von Ihrer Erziehung irre geleitet. Sier zu Lande werden Manner und Frauen in dem Glauben erzogen, daß Bielweiberei eine grobe Unsittlichkeit und nichts mehr und weniger als eine Ausschweifung ber Bolluft fei. Das ift eine burchans irrige Ansicht. Es ift ein ungeheurer Uns terschied, ob ein Mann einen ungesetzlichen und ungeregelten Umgang mit bem andern Gefchlecht hat, ohne bie Folgen bavon zu bedenken, oder ob er gesetlich mehrere Weiber heirathet und fie und ihre Kinter ehrbar ernahrt und fortbringt. In dem erften Falle findet ein fdwerer Migbrauch ber geichlechtlichen Gewalt ftatt, im zweiten burchaus nichts von ber Urt, fondern nur eine bedeutende Ausbehnung Diefer Gewalt und Grundfage. Es giebt viel weniger gefchlechtliche Ausschweisungen im Dften, wo bie Bielweiberei vorherricht, als im Weften, wo fie ungefestich ift. Was bie Bibel betrifft, fo fteht nicht ein Wort barin, bas bie Bielweiberei verdamme, auch nicht ein Bort. Im Gegentheil, Die gerechtesten Manner, Die wir aus ber beiligen Gefdichte fennen, vertheidigten und befolgten diefen Grundfat. Und hat ctwa Gott fie beshalb weniger begnadigt? Richt im Beringsten. Er felbit war der Urheber diefes Grundsages. In gewissen Fallen konnte ein Sfralite bem Gebote Gottes nicht Gehorfam leiften ohne mehr als eine Frau zu nehmen. Bum Beifpiel - eine finderlose Wittwe hatte gesetlichen Anspruch auf ihres verftorbenen Mannes Bruder oder nächften männtichen Verwandten, um die ehelichen Pflichten zu erfüllen. Wenn der Bruder oder Bermanote Die Erfüllung biefer Pflichten verweigerte, fo wurde er öffentlich von der Frau beschimpft. 5 Moje 25.

(Schluß in ber nachften Rummer.)

#### Unrede bes Aeltesten Eraftus Enow

an die Missionäre, als sie | Sonntags, den 23. Mai 1838 an dem Platte-River, westlich vom Fort Lamarie, lagerten.

Aus bem "Stern".

Es ift gut am Sabbath ruhen und Gott bienen. — Die erfte Pflicht, bie uns als Missionären obliegt, ist die, die Ebenen zu durchziehen. Indem wir auf diese Weise zusammentreffen, giebt uns bas Begegnen von Schwierigsfeiten, mit tenen wir zu fämpfen haben, Gelegenheit, uns mit denselben ver-

traut zu machen und von einander Berhaltungsmaßregeln zu lernen. Bei dem Durchziehen der Ebenen gewinnen wir Erfahrungen, die wir sonst nirgendwo erlangen könnten, und die, wenn sie gesammelt werden, uns von hohem Nuten sein werden.

Das erste, was wir zur lernen haben, ist, daß der "Mormonismus" nach der Eingebung des Heiligen Geistes gepredigt werden soll. Es ist uns besohlen, Schäße der Weisheit zu sammeln außerhalb guter Bücher; vielmehr sind die lebenden Orafel unsere Führer. Aber dennoch handeln viele nicht hiernach in Folge ihres alten Hersommens. Es scheint, daß das Zeugniß des Bruders Brigham nicht dasselbe Gewicht bei den Heiligen hat, als Bruder
Josephs Worte. Bei den Heiden mussen allerdings Ausnahmen und besondere Rücksichten für sie gestattet werden. Wir mussen die Bibel brauchen,
wenn wir die Heiden lehren.

Es giebt keine zwei Gemeinschaften, die genau einer und berselben Predigt bedürfen. Laßt euch leiten vom Heiligen Geist und eure Darlegungen wersten sich verschieden gestalten je nach dem Bedürfniß des Bolfs. Manche predigen regelrecht und nicht nach dem Geist. Die von ihnen Bekehrten empfangen nicht den Geist des Evangeliums und müssen noch einmal überarbeitet werden. Paulus sagte, daß er mit Schwäche und Zittern predigte, aber gewaltig gab er das Zeugniß der Wahrheit. Um das Evangelium den Ungläubigen darzulegen, predigen wir aus den Schriften, die sie als wahr aneckennen, und wenn sie dann glauben und eintreten in den Bund mit Gott, werden neue Offenbarungen sie binden.

Eine Kenntniß der Schriften allein macht auch noch nicht fälzig, das Evansgelium zu predigen. Der Geist und die Kraft Gottes muß in euch sein. Gleisches erzeugt Gteiches. Die Bekehrten werden desselben Geistes sein wie ihre Bäter im Evangelium. Wenn ihr aufsteht zu predigen und ihr habt nicht den Geist zu tehren, so sitt nieder und temüthigt euch, bis er euch gegeben werde. Das Amt des Geistes ist's, euch die Schrift ins Gedächtniß zu bringen und euch die Wahrheit zu enthüllen. Sammelt euch Gedachtniß zu bringen und euch die Wahrheit zu enthüllen. Sammelt euch Gedanken und verbergt sie in eurem Herzen und der Geist wird sie ans Licht ziehen. Ein wohl unterrichsteter Schriftsteller bringet viele Dinge vor, alte und neue. Der Geist lehrt uns die menschliche Natur kennen, er zeigt uns, wie sich den Menschen zu nähern und wie sie zum Quelle des Lebens zu führen seien. Die Kunst, die Menschen zu regieren und ihnen Gesehe zu geben, gibt uns die Krast, ihr Ertöser zu werden. Unser Amt ist's, zu lernen, wie wir das Interesse der Menschen gewinnen, auf daß wir Gewalt über sie bekommen, daß sie uns solgen und sich von uns mögen leiten lassen.

Wollen wir mit Achtung behandelt fein, so muffen wir Andere auch mit Achtung behandeln in Betreff ihrer Gefühle und Neberlieferungen. Jemehr

wir vom Geiste d. Evangeliums Andern einflößen, desto mehr Gewalt und Einfluß haben wir über sie. Wenn wir unsern Gesetzgebern treu unterworfen sind, so werden wir auch lernen, Andere zu beherrschen und zu führen: das ist eine gute Regel, die sich in der ganzen Welt bewährt. Die Grundsätze des Evangeliums führen uns auf eine Bahn, die ganz verschieden ist von allen andern. Der "Mormonismus" begreift die vollständigste Unterwerfung und die vollstommenste Freiheit in sich. Das wird Manchem schwer sein zu begreifen, und bei dem ersten Andlick könnte es als ein Widerspruch im Ausdruck erscheinen. Wir haben die Freiheit zu thun, Alles was Necht ist. Ihr könnt sede Freiheit genießen, die ihr verlangt, wenn ihr nichts verlangt, als was recht ist.

Der boje Beift treibt oft die Aeltesten, ju viel Wahrheit ju sagen und baburch die Gemüther des Bolfs zu überladen. Alle Wahrheit ist nach dem Gefet, wenn fie am rechten Plate ift; außerhalb besfelben ift fie nicht nach bem Befet, fo wie benn weise Verwalter ter Mufterien Gottes biefelben nach ber Unleitung bes Beiligen Geiftes austheilen werben, nach und nach in fleinen Studen, jo wie bas Bolf es zu fassen vermag. Bei bem Anreden von Berfammlungen lernen wir vom Beift, wann wir reden und wann wir aufhören follen zu reben. Es gibt Nichts in tiefem Reiche, was barauf berechnet ware, Diejenigen zu unterdrücken, die nach ber Gerechtigkeit ftreben; wenn ihr aber banach ftrebt, Bofes zu thun, fo wird unfere Regierung euch im Zaume halten. Wir haben fein Recht, andere zu Boben zu treten, um und auf ihren Trummern aufzubauen. Der Weg liegt offen vor uns, um alle Sobeit und Berrlichfeit zu erlangen, die wir suchen, wenn wir fie in Gerechtigfeit suchen. Der sichere Weg zum Erfolg ist völlige Unterwürfigkeit unter Die Priefterichaft, bie über und ift. - Der Berr fegne euch, bas ift mein Gebet im Ras men Jesu. Amen! -

## Von Seiten der Medaktion.

Wir beginnen mit dieser Nummer einige Auszüge aus dem Leben bes Propheten Joseph Smith zu geben, in der Ueberzeugung, daß dieselben für unsere Leser ebenso interessant sein werden, als irgend ein Artikel, den man finden kann. Wir wissen, daß die Auszüge für die Heitigen sehr belehrend sein werden und rechnen darauf, daß sie dieselben mit Vergnügen lesen und zu Rut und Frommen ihrer Kinder ausbewahren werden.

Wir werden diese Auszüge aus genanntem Werfe fortsegen, soweit es uns ter beschränfte Raum gestatteu wirb.

Es ift durchaus nöthig für die Heiligen, sich mit dem Entstehen und den Fortschritten der Kirche vertraut zu machen, damit sie im Stande seien, auf alle Fragen zu antworten, welche die göttliche Wahrheit der Sendung Iosseph Smith's betreffen: daß er ein Prophet gewesen und daß Brigham Young sein Nachfolger ist, daß Gott sie gesendet, um sein Neich auf Erden zu grünzden und aufzubauen in diesen letzten Tagen, — und um zu wissen, daß wir durch sie ienen Glauben empfangen haben, der einst den Heiligen vorbehalten ward und daß wir durch Gehorsam gegen die Gebote des Herrn, wie sie und von seinen Dienern offenbart werden, erlöst werden und auf keinem andern Wege, denn: "eng ist das Thor und schmal ist der Weg, der zum ewigen Leben führt."

Aus Utah sind seit dem 7ten Oftober 1856 keine Nachrichten angelangt, wie man sagt, in Folge des tiefen Schnee's, der zwischen jenem Plat und dem Fluß Missouri die Ebenen bedeckt. Seit unserer letten Ausgabe sind in Europa (England) viele Aeltesten von der Großen-Salzsee-Stadt angelangt, um Missonen zu übernehmen, und so einige von denen abzulösen, die seit drei die vier Jahren von ihren Familien entsernt waren.

Die Auswanderung der Heiligen aus Kopenhagen und Umgegend betrug 780 Personen im letten Semester. Im Laufe des Jahres erhielt die Kirche einen Zuwachs von 1060 Seelen aus diesem Missionsgebiet.

# Audzüge aus dem Leben Joffeph Smith's.

In Folge der vielen Gerüchte, welche von übelwollenden Personen ausgestreut wurden in Betreff der Gründung und der Fortschritte der Kirche Zesu Christi der Heitigen der letzten Tage, Gerüchte, die alle von ihren Urhebern dazu bestimmt waren, ihren Charafter als Kirche und ihr Fortschreiten in der Welt anzusechten, — habe ich mich veranlaßt gesunden, diese Geschichte zu schreiben, um die öffentliche Meinung aufzuslären und allen denen, die nach Wahrheit forschen, die Thatsachen an die Hand zu geben, so wie sie sich wirtslich ereignet, in Bezug sowohl auf mich als auf die Kirche und insoweit diese Thatsachen mir selbst genau bekannt sind.

In dieser Geschichte werde ich die verschiedenen Begebenheiten, die sich auf tie Kirche beziehen, in Wahrheit und Gerechtigkeit darstellen, sowie sie sich zutrugen oder wie sie jest noch sich verhalten, da es jest das dreißigste Jahr seit der Organisation der genannten Kirche ist.

Ich bin geboren im Jahre unseres Herrn ein tausend achthundert und fünf, am drei und zwanzigsten Dezember, in der Stadt Sharon, Distrikt Windsor im Staate Vermont. Mein Vater, Joseph Smith, älter, verließ den Staate Vermont und zog nach Palmyra, Distrikt Ontario (jetzt Wayne), im Staate New-York, als ich in meinem zehnten Jahr wur. Ungefähr vier Jahre nach meines Vaters Ankunst in Palmyra zog er mit seiner ganzen Familie nach Manchester, in demselben Distrikt Ontario. Seine Familie bestand aus elf Personen, nämlich: mein Vater Joseph Smith, meine Mutter Lucie Smith (geborene Mack, Tochter Salomon Mack's), meine Brüder Allvin, Hyrum, ich selbst, Samuel, Harrison, William, Don Carlos und meine Schwestern Sophronia, Catherina und Lucie.

Ungefähr in dem zweiten Jahr nach unfrer Ueberstedlung nach Manchester, fant in unferem Wohnort eine ungewöhnliche Aufregung in religiöfer Begiehung ftatt. Diefe begann unter ben Methodiften, bald aber murde fie in Diefer Wegend allgemein unter allen Secten, ja ber gange Diftrift ichien bavon ergriffen, eine große Menge Leute traten zu ber einen ober andern Partei über, wodurch feine geringe Spaltung und Störung unter bem Bolfe bervorgerufen ward, indem die einen: "fommt hierher" riefen, die andern: fommt taber!", einige für ben Glauben ber Methobiften ftritten, andere für ben ber Presbyterianer, noch andere für die Baptiften. Aber trop ber gro-Ben Liebe, welche die Befehrten fur Diefe verschiedenen Glaubensbefenntniffe an den Tag legten zur Zeit ihres lebertritts, und trop des großen Gifers, den die betreffende Geiftlichfeit zeigte, die fehr befliffen wer, diese außers ordentliche Aufregung religiöfer Gefühle hervorzubringen und zu befördern, um alle Leute befehren zu tonnen, wie fie bas zu nennen pflegen, mogen fie nun zu einer Gefte gehören zu welcher fie wollen — trop alledem ward es flar, als die Befehrten fich bald an die eine, bald an die andere Partei angufoliceen anfingen, bag die icheinbar guten Wefühle fowohl ber Priefter als der Befehrten mehr vorgebliche vis wirfliche waren; benn es folgten Scenen großer Berwirrung und Hebelwollens; Priefter ftritten gegen Briefter, Glaubenogenoffen gegen Glaubenogenoffen, fo bag jedes wohlwollende Wefühl gegen einander, wenn fie überhaust ein foldes hatten, ganglich verloren ging in leeren Wortflaubereien und Streitigkeiten über Meinungen.

Ich zählte zu dieser Zeit fünfzehn Jahre. Meines Baters Familie war zum Glauben ber Presbyterianer übergeireten und vier bavon hielten sich wirklich zu dieser Kirche, nämlich: meine Mutter Lucie, meine Brüder Hyrum, Samuel, Harrison und meine Schwester Sophronia.

In dieser Zeit großer Aufregung war mein Gemuth ernsten Betrachtungen und großer Unruhe hingegeben; aber obgleich meine Gefühle tief und oft jomerzlicher Natur wuren, hielt ich mich boch fern von all biesen Parteiungen,

ob ich gleich alle ihre Versammlungen besuchte, so oft es die Gelegenheit mir erlaubte. Jedoch im Verlaufe der Zeit fühlte sich mein Gemüth mit Vorzug zu den Methodisten hingezogen und ich hegte einigermaßen den Wunsch, unter diese Sette zu treten; aber so groß war die Verwirrung und der Streit zwisschen ten verschildenen Namen, daß es für eine Person, so jung und undeskannt mit Menschen und Dingen, wie ich, unmöglich war, zu einem sichern Schlusse zu kommen, wer Necht habe und wer Unrecht. Mein Gemüth war verschiedene Male äußerst aufgeregt, so groß und unaushörlich war das Geschrei und der Tumult. Die Presbyterianer traten sehr entschieden gegen die Baptisten und gegen die Methodisten auf und benutzten alle Krast sowohl der Vernunst als der Sophisterei, um die Irrthümer der Andern zu beweissen, oder doch wenigstens dem Volke glauben zu machen, jene seien im Irrthum. Auf der andern Seite waren dagegen auch die Baptisten und Methodisten ihrestheils gleich eistig, ihre Behauptungen zu begründen und alle ansbern als falsch zu erklären.

Mitten in diesem Kriege von Worten und Gewirr von Meinungen fagte ich oft zu mir selbst: Was ist zu thun? Welche von allen diesen Parteien hat Necht? oder haben sie alle zusammen Unrecht? Und wenn irgend eine von ihnen Necht hat, welche ist es und woran soll ich sie erkennen?

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

## Correspondenz aus Deferet.

Aus bem "Stern".

Gr.=Salzfeeftabt, ben 7. Oftober 1856.

Un den Altesten Georg Turnbull.

Theurer Bruder!

Ich schrieb Ihnen nicht mit der Ost-Post am Isten dieses Monats, sondern schreibe heute einige Zeilen, in der Hoffnung, dieselben mit der Calisornien. Post schneller Ihnen zukommen zu lassen, als wenn ich den Abgang der nächsten Ost-Post abwartete.

Ich habe Ihnen zu melben, daß wir alle hier im Thale erfreut wurden durch die Ankunft Bruder Franklins, der begleitet war von den Aeltesten D. Spencer, C. H. Wheelock, John Ban Cott, J. A. Young, William H. Kims ball, George D. Grant, J. Ferguson, W. C. Dundar, J. D. T. Mc. Allister, N. H. Felt und James Mc. Gaw.

Dieß fand Samstag, ben 4ten b. M. statt. Diese wurdigen Brüber zu grüßen, war eine Quelle nicht geringer Freude. Es war bas erste Mal, baß ich mit Bruder Franklin in diesen Thälern zusammentraf.

An andern Tagen trafen die Aeltesten Edmund Ellsworth, Eduard Bunsfer, C. G. Webb, S. W. Crandall, D. D. Mc. Arthur, Truemann Leonard, D. Grant, John Banks und andere ein.

Sie bringen die Compagnien, die noch auf den Gbenen sind, freilich etwas spät, zurück und Sonntag, den 5ten, wurde eine Aufforderung erlassen, Gespanne beizubringen, um sie hereinzuholen. Die Handfarren-Compagnieen schienen der herzerquickende Text zu sein, bei dem alle rückfehrenden Aeltessteu verweilten.

Es wurden sogleich sechzig Maulthiers und Roßgespanne beigebracht; ebenso zwölf Tonnen Kernmehl, sund vierzig besondere Gespanntreiber, um die Gespanne, die bereits traußen waren in den Händen von Unerfahrenen, hereintreiben zu helsen, desgleichen eine große Menge Nahrungsmittel, sowie Bettzeug und Kleidungsstücke von allen Arten, um die Wanderer "gen Zion" zu kleiden und zu wärmen. Viele von diesen aufgebrachten Gespannen werden noch heute mit ihren Ladungen an Vorräthen ausbrechen u. s. w. Der Präsident erlaubte selbst der Conferenz nicht, gestern Sigung zu halsten, bis alle Anordnungen vollständig getroffen wären.

Die Sandfarren-Compagnien find fo weit von wunderbarem Erfolg bes gunstigt worden. Ich erinnere mich, keinen an Interesse so reichen Tag in hiefiger Stadt erlebt zu haben, als ber 25te September war, an dem die Unfunft der zwei erften Sandfarren-Compagnien stattfand. Es fchien, als ob jebes Berg fich hinausgewandt hatte, um ihnen ein herzliches Willfommen jugurufen und mit eignen Augen Beuge zu fein von dem Erfolg bes wundervollen Plans, den ber Prophet und die Diener Gottes fur bie Sammlung Ifraels aungelegt hatten. Als bie vielen Fuhrwerfe in bem trodenen Strombette an ber Seite ber Straße in langer Reihe aufzogen und bie Sandfarren herauffamen und an ber entgegengesetten Seite hielten, ba ichien die Stille ber Ewigfeit ben Buschauern aufgeprägt, mahrend die Quellen fich öffneten und die Thränen ruchaltslos flossen und jedes Berg ausrief: "Es ift vollbracht! bas Wort bes herrn burch feine Diener hat erfüllt, wogn es gefenbet war." Gine Thatsache ift festgestellt - baß bie Beiligen die Ebenen beinahe ohne Mittel durchziehen können, und ichon wegen ber mächtigen Waffer des Meeres, die fich auf seinem Beg ihm entgegenstellen, fommt Ifrael wirflich "wie Tauben zu feinen Fenftern und wie die Wolfen vor bem Sturm."

Die britte Compagnie der Handfarren, geführt von Capitain Bunfer, fam am 2ten dieses Monats an und es befinden sich noch zwei Compagnien in den Chenen, die ungefähr tausend Mann gablen...

Während die Welt in Zerstrutheit lebt sund die zunehmende Gottlosigseit der Völker lauter als tausend Donner den Zorn Gottes wachruft, daß er ausgegoffen werde über sie, fühlen die Heiligen in die sen Lergen, daß sie in den Wohnungen des Herrn leben und daß sie, wenn sie treu im Glauben beharsten, geborgen bleiben werden, während Sein Zorn vorüberzieht.

Die gegenwärtige Zeit ist eine für das Interesse der Kirche in diesen Thas lern sehr günstige, ein Geist moralischer Berbesserung geht durch das ganze Bolt, es erneuert seinen Bund durch eine neue Taufe und strebt, geistig wies bergeboren zu werden und der Religion zu leben, die es bekennt.

Viele ganze Niederlassungen find wieder getauft worden und andere werben es noch werden. Die Hausmissionare sind erfüllt vom Geist ihres Beruses und thuen viel Gutes.

Die "Staatsmesse von Deseret" bot vor Kurzem eine Zeit lang ein grosses Interesse. Sie war dem Publikum frei geöffnet am zweiten, dritten und vierten dieses Monats und übertraf die größten Erwartungen. Die Alderswerfzeug-Ausstellung fand am ersten Tage statt, die von Vieh, Pferde, Schassen, Schweinen u. s. w. am zweiten und die der heimischen Fabrikerzeugnisse, mit einer großen Sammlung von Merkwürdigkeiten, im Desereter Vorsrathshause, wurde in den drei folgenden Tagen mit Vergnügen von der Menge besucht. Das Erdgeschoß und die zwei oberen Stockwerke waren wohl gefüllt mit den Erzeugnissen der Industrie, des Geschmacks und Talents, die sich wohl mit denen vieler älterer Länder vergleichen ließen. Die Ausstellung an Früchten dürfte kaum je übertrossen siele Preise wurden zuerkannt.

Die späte Ankunft Bruder Franklins hat mir noch keine Gelegenheit gegeben, viel über die Dinge im alten England nachzufragen, aber nach und nach werden wir Zeit haben, so manche Erinnerungen aus der Vergangens heit wieder aufleben zu lassen, bei denen auch Sie so gut wie viele andere bestheiligt sind.

Die Prafidentschaft ift wohl und es ift überhaupt im Allgemeinen eine Zeit guter Gesundheit unter bem Bolf.

Bedeutende öffentliche Geschäfte werden gegenwärtig nicht behandelt, wester hier in der Stadt, noch in dem Gebiete. Der Granit für den Tempel ift außerordentlich schnell auf den Plat geschleppt worden.

Ein prächtiger Taufstein aus gehaueuem Fels ift nahe bei bem Haufe bes Segens, innerhalb ber Tempel-Block-Mauer, erbaut und zum Gebrauche eingeweiht worben.

Die Conferenz fest noch ihre Sigungen fort; wie lange es bauern wird, weiß ich nicht; Sie haben baher für besondere Nachrichten bis zur nächsten Boft zu warten.

Empfehlen Gie mich freundlichst allen Brubern meiner Befanntschaft, rie bei Ihnen find, besonders ben Brubern Pratt und Benson.

Meine heißen Wünsche, Bruder Georg, sind für Ihre fortwährende Wohlsfahrt im Reiche Gottes und im Vertrauen auf Sein Volk; ebenso für Schwester Turnbull, der ich mich besonders zu empfehlen bitte.

Ich wünschte, mit jeder Post Nachrichten von Ihnen zu erhalten. Bersfäumen Sie nicht, mir eine aussuhrliche Beschreibung von dem Geift ber Zeiten zu geben, denn Sie wissen, bag ich immer hierfur Interesse hege.

Gott fegne Sie für und für, das ift das Gebet Ihres Bruders in Chrifto

S. W. Ridarbs.

#### Berichiedenes.

Aus bem "Stern."

Macht euch auf und thut Gutes an irgend Jemand. Nehmt euren Hut und besuchet die Armen; erkundigt euch nach ihren Bedürfnissen und sorgt für sie; suchet die Trostlosen und Unterdrückten auf und spendet ihnen den Trost der Religion. Das habe ich oft versucht und darin immer das beste Heilmittel für ein beladenes Herz gefunden.

### Die Fürbitte.

Dein Bolf, ach segne Herr!
Sein Heil und Glück vermehr'
Auf Erbenrund!
Wenn es vom Feind bedroht,
Dich ruft in Angst und Noth,
Sei Du sein treuer Gott
Bu jeder, Stund.

Laß immer gut und rein Die heil'ge Lehre sein! Wir bitten Dich! Wach' über Deinem Wort Als treuer Schirm und Hort Bon nun an immerfort, Wir bitten Dich!!

Schub', ach, mit Deiner Sant Das theure Baterland, Dein Deferet! Sei Du, Allmächtiger, Des Landes Schutz und Wehr, Wo heilig groß und hehr Dein Tempel steht!

Und bes Propheten Herz Bahr' Gerr vor Gram und Schmerz! Schütz Brigham Young! Er führ' noch lange Jahr Der Deinen treue Schaar! Beglück ihn immerdar! Heil Brigham Young!

Wen Du zum Amt erwählt, Sei, herr, auch ftets befeelt Bon Deinem Geift. Die ganze Priesterschaft Erfüll' mit Deiner Kraft, Daß sie nur wirft und schafft In Deinem Geift.

Ach alle Kinder Dein In Deinen Segen ein Lieb' Bater schließ! Laß Glaub' und Liebe blühn, In ihre Herzen ziehn Die Hoffnung frisch und grün! O thue dies!

Rarl.

#### Inhalt ber Sten Mummer bes 2ten Bandes.

|                        |           |     |      |   |     |   |   |   |   | Seite. |
|------------------------|-----------|-----|------|---|-----|---|---|---|---|--------|
| Wach auf, o Ifrael! .  |           |     |      |   |     | ٠ | • |   |   | 129    |
| Der Weg bes Beile (?   |           |     |      |   |     |   |   |   | • | 133    |
| Anrede bes Aelteften G | frastus S | now |      | ٠ |     |   |   |   |   | 135    |
| Bon Geiten ber Reba    |           |     |      |   |     |   |   |   |   | 137    |
| Auszüge aus bem Lebe   | n Joseph  | Smi | th's |   |     | , |   |   | ٠ | 138    |
| Correspondenz aus Def  | feret .   |     |      |   | - • |   | ٠ | ٠ |   | 140    |
| Berschiedenes          |           | ÷   |      |   |     | • | • |   |   | 145    |
| Die Fürbitte (Gebicht) |           |     |      |   |     |   |   |   |   | 143    |
|                        |           |     |      |   |     |   |   |   |   |        |

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer; 20 Cent R. B.—Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bitt t man franco an den Redafteur zu adreffiren.

Der Redacteur: John L. Smith.

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Beiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftete burchbringen.

92° 10.

März 1857.

2. Band.

# Brief bes Prafidenten Brigham Young.

Alus bem "Stern."

Ermahnung an die Heiligen in Europa fich zu demüthigen, — den Geist Gottes zu erlangen, — eitle Philosophie bei Seite zu legen, die ersten Grundfätze des Evangeliums zu lehren und die Bewohner des Landes vor dem kommenden Gericht zu warnen.

Brafibentichafte-Ranglei, Gr.=Calgfeeftabt, 30. Oftober 1856.

Un ben Alteften Orfon Bratt.

Theurer Bruber!

Thre Briefe vom 6. und 31. Juli und 5. Angust, worin Sie mir die Liften von nicht ankommenden Personen, deren Absendung verlangt wurde, sowie die Grunde, weshalb, saiden, habe ich am 6. d. M. erhalten.

Unfere Einwanderung verspätet sich; die letten zwei Kompagnien die über 900 Seelen zählten, sind noch nicht angekommen. Es ift Schner auf den Bersgen und in den Ebenen.

Wir haben zu ihrer Unterftutung in reichtichem Maaße Gespanne, gutes Mehl, andere Borrathe und Kleider gesendet, so daß wir denken, sie werden wohlbehalten und ohne viel auszustehen hereinsommen. Bruder Smoot ift noch nicht angekommen, befindet fich aber zwischen hier und Bride ger mit hinlänglicher Anzahl von Gespannen.

Die Einwanderung geht zu spät vor sich; es ist das ein Nebel, dem in Zukunft abgeholfen werden muß. Wir geben Ihnen hiermit die bestimmte Weisung, daß soweit Sie die Einwanderung die mit dem Durchzug durch die Ebenen zu bewerkstelligen ist, überwachen können, Sie nicht mehr irgend einer Kompagnie erlauben mögen den Missouri-Fluß später als den ersten August zu verlassen, und es ist noch weit vorzuziehen wenn sie ihn früher, im Iuni oder Mai verlassen können. Wenn sie so früh auszubrechen vermögen, so würden sie hier noch zur rechten Zeit ankommen um beim Einbringen der Ernte zu belsen und Gelegenheit zu haben um einige Vorräthe für den Winter zu sammeln, Holz sich anzuschaffen u. s. w.; während jest ein großer Theil beinahe ein Jahr lang durch mildthäthige Beiträge erhalten werden muß, ehe sie viel für sich selber thun können.

Jedes Jahr werden eine große Ungahl Menfchen und Gespanne und eine große Menge an Vorräthen landeinwärts geschickt, um ben Ginwanderern entgegenzugehen; es ift bas eine Auslage bie jest, wie dieß immer geschehen, als freiwillig betrachtet wird; aber es ift auch eine harte Aufgabe fur bas Bolf und ger icht jum ernstlichen, öffentlichen Schaden. Es verhindert Taufente von Alder Landes im Spatherbft mit Baigen gu befaen, mas, wenn es allgemeiner in Ausübung fame, eine ungeheure Menge Arbeit an ber Bewässerung ersparte und außerbem einen reichlichen Ertrag an Waizen, frühere Ernte und beffere Qualität erzielen wurde. Es halt die Leute ab, ihr Soly für ben Winter einzubringen und baraus entsteht eine Menge Arbeit mehr, ohne von den Leiben und Ausgaben zu reden die alle, ober boch ein guter Theil bavon vermieben wurden, wenn man biefes Werk ausschließlich in ber geeigneten Jahredzeit vollbrachte, wenn bie Gefpanne Gras jum Freffen und gute Strafen zum Fahren finden tonnen. Gie begreifen hiernach bie großen Nachtheile, tie aus einer fo fpaten Einwanderung entspringen. nicht allein für die Einwanderer, fondern für gang Jorael, Rachtheile, Die alle burch eine zeitige Abreife vermieden werden fonnten. Laffen Sie bemnach bas Ihren Dentspruch fein: "Mimm die Zeit beim Schopfe und wenn bu nicht eben fo viel machen fannft, fo mache es beffer." Aber wenn Gie es machen wie wir es Ihnen anrathen, fo werben Gie eben fowohl mehr, als es auch beffer machen.

Hordet auf mich! Es .ft eine große moralische Begerung von Nöthen in England, Schottland und Wales; die Heiligen sind todt und trinfen nich aus dem Quell des Lebens; das Feuer des Allmächtigen ist nicht in ihnen Dieselbe Bewerfung haben ... ir zu machen in Betreff der Altesten, die aussgesandt sind zu predigen.

Bruder Orfon und Bruder Edra! Demuthiget euch vor dem herrn ber Beerscharen ; lagt euch wom Beift bes Allmächtigen erfüllen, nehmet auf den Beiligen Beift, lagt ihn lebendig werden in euerer Bruft und gießt ihn aus über bas Bolf; wecket auf bas Bolf, Jung und Alt, die Altesten und bie Priefter, die Siebziger und die Hohenpriefter, die Lehrer, Diakonen und alle Beiligen, daß fie ihrer Pflichten inne werden; treibt fie an fich zu heiligen vor dem herrn der Beerschaaren, laßt fie fich reinigen in fich selbst und in ihren Säufern, auf daß die Rraft des Sochften auf ihnen ruhen fann. Bruder Benfon und ihr felbst mögt allen Ronferengen und firchlichen Bufammenfunften beiwohnen und fie aufrütteln; ermahnet die Alteften und weist fie an; fendet fie aus, überall hin in jede Gemeinde, Pfarrei, Stadtoder Stadtviertel und laßt fie oft fich versammeln und beten und sprechen von ben Dingen bes Reiches Gottes und bes Beiligen Geiftes theilhaftig werben. Stutt bie tobten Zweige gurecht, bag ber Baum gedeihe, machfe und fich ausbreite und baß er bas Waffer des Lebens gebe, an tas die Heiligen fommen und aus bem Quell trinfen fonnen.

Spornt die Altesten, Priester, Lehrer und Diakonen zur Thätigkeit an; laßt sie erwachen aus ihrem starren Schlummer und nachholen die Zeit, die sie im Schlase verloren haben; trefft sie mit den Pfeilen des Allmächtigen, bis ihr sie aufrichtet, bis ihr sie anseuert mit dem Heiligen Geist, dis ihr sie ausweckt und zur Thätigkeit bringt, und seht dann zu, ob der Herr nicht einen Segen über euch ausgießt, größer als Raum ist ihn zu empfangen.

Seid demüthig und sucht den Herrn als seine Kinder; laßt alle eitle Phistosophie bei Seite und entäußert euch selbst für das Reich Gottes. Predigt Christum den Gefreuzigten, predigt Leben und Erlösung den Altesten, den Heiligen zuerst und dann dem Bolf. Beginnt daheim beim Amt, läutert sie und gebt ihnen neues Wesen; laßt die Fülle des Geistes und die Krast des Höchsten auf ihnen ruhen und dann gehet hinaus zum Bolse und erweckt eine Resormation unter den Heiligen; seuert einander an und dann alle Heiligen, laßt alle Theil nehmen und wenn sie das Innere des Gesäßes genügend gesreinigt haben, so laßt sie auch das Acusere reinigen und ihren Bund erneuern in dem Wasser der Tause und bleiben in der Wahrheit und lebendig werden in der Kirche und im Reich Gottes.

Sendet die Altesten aus in jete Sche und Winkel des Landes, daß sie treulich alle Welt ermahnen Buße zu thun und sich zum Herrn zu kehren, daß sie die vornehmsten Grundsähe des Evangeliums predigen und erfüllet werden von dem Heiligen Geist, und laßt sie eisrig sein in Erfüllung ihrer Pstichten. Weckt das Vergangene nur auf, um oorwärts zu eilen zur Zufunst, laßt vorüber sein was vorüber ist und erweckt zu neuem Leben.

Bruber Benfon! Bieht ab bie Schuppen von ben Augen ber alten Beis

ligen, und von denen der jungen und von denen die ehrbaren Herzens sind, und die da kommen zu hören die Worte des ewigen Lebens und der Erlösung von den Lippen der Diener des Herrn. Berathet viel zusammen, bleibt treu im Glauben und laßt euch erfüllen vom Heiligen Geist, dem Zeugniß von Jesus und von Joseph und haltet das Bolk an zur Buße.

Theure Brüder! Nehmt unsere Ermahnung an mit demuthigem Sinn, auf daß ihr stark werdet. Seid glaubenssest und wahr und legt alle Selbstssucht, Lüsternheit und jede bestedende Sünde ab, auf daß ihr rein ersunden werdet vor dem Angesichte Gottes, unseres himmlischen Baters.

Wirft und arbeitet für Zion, feine Wohlfahrt und feine Intereffen, und für die Erlöfung bes Bolfs. Bekehrt die Heiligen von Neuem.

Wir leben ber Neberzeugung, daß sie es bedürfen oder doch wenigstens ein guter Theil von ihnen bedarf es, und es wird keinem von ihnen irgend Schaden bringen. Wenn einige von ihnen ein wenig vom Heiligen Geist empfangen haben, so wird ein wenig mehr ihnen nicht wehe thun.

Wir sagen euch, sie sind matt, hier sind sie so viel als gut; aber wir machen auch, laßt sie also auch in Europa erwachen; die Sünder mögen sich fürchten, und die Heuchler sich angstigen und zittern, und das Feuer des All-mächtigen verzehre die Bösen und Gottlesen, daß ihre Stelle nicht mehr gefannt werde auf der Erde.

Wir wünschen, daß T. O. Angell im Frühjahr zurückehre, d. h. in Independence rechtzeitig eintreffe, um mit der AprilePost herüber zu kommen, da Bruder Ward weggegangen ist und wir den Tempelbau im nächsten Sommer zu fördern wünschen. Verseht ihn mit allem Nöthigen, damit er nicht aufgehalten werde, latt ihn nicht sich in Geschäften verwickeln, noch verwischelt ihn selbst in irgend etwas das ihn aufhalten könnte. Wir werden ihm mit nächster Post schreiben.

Wir geben hier ben Namen von James A. Little als allgemeinen Auswansberungs-Agenten für die Ber. Staaten für das laufende Jahr an, und bemersken ihm, daß wenn er die Reise-Kompagnien nicht vor dem ersten August von Florenz aus aufbrechen lassen kann, er dieselben bis zum nächsten Jahr warten lassen soll, da wir entschlossen sind, dem späten Durchziehen der Ebenen Einhalt zu thun. Bestimmen Sie den Betrag oder die Anzahl der Durchwandernden so bald als möglich, und sesen Sie sich in Berbindung mit Bruder Erastus Snow, damit er am Ausrüstungsplatz Alles in Bereitschaft habe, wenn die Auswanderer ankommen. Benehmen Sie sich auch frei mit Bruder Taylor, so daß unsere Agenten und Reise-Gesellschaften seden Nath und jeden Ausweis benutzen können, den er ihnen geden kann: doch wünsschen wir nicht, daß Bruder Taylor bei dem Liverpooler Bureau ein Conto eröffnet für Rechnung von Durchwanderern, sondern nur, daß er zum Nutzen

ber Auswanderung und mit seinem Einfluß und seinen Bemühungen untersstützt, um überall bei ber Hand zu sein und seine ungewöhnliche Gewandtheit für die Reisegesellschaft zur Einziehung von Erkundigungen zu verwenden.

Wir haben soeben einen Eilboten von Capitan Willie's HandfarrenKompagnie erhalten; sie sind vermuthlich jest am grünen Fluß (Green river),
da der Eilbote sie am Sonntag, den 26. d. M. morgens, nahe beim SüdPaß verließ. Wir haben keine spätern Nachrichten von Martin, Hodgetts,
Hunt und William Walker. Diese (Capitan Billie's) Kompagnie hatte en
ziemlich schweres Ungemach zu bestehen in Folge eines Sturmes, der zwei
Tage dauerte, worauf das Wetter sich aufstärte und kalt wurde; die ausgesandte Unterküßung kam zeitig an, doch nicht zu bald. Doch sandten wir dieselbe so bald wir von ihrer Annäherung ersuhren, was erst geschah als die
Brüder Franklin, Spencer und andere am Abend des 4. d. M. ankamen.

Wir haben auch feit dieser Zeit eine große Menge Gespanne ausgesandt, Die bestimmt find sie aufzusuchen und sie alle herein zu bringen.

Das Wetter ist fortwährend milte, und der Eilbote benachrichtigt uns, daß fein Schnee auf der Straße ist; es kommt ihnen also zu statten, daß sie auf diesem Weg kommen. Bruder Georg D. Grant ist mit elf Wagen und den besten Maulthier-Gespannen ausgezogen, um dem Bruder Martin entgegen zu gehn, ohne zu wissen, wo dieser sich besinden könnte. Laßt dies uns lünftighin zur Warnung dienen, die Kompagnien nicht mehr zu spät durch die Ebenen wandern zu lassen. Es ist das ein großer Misgriff. Die ersten drei Kompagnien kamen gerade zur rechten Zeit durch und waren vom Glück begünstigt und doch kamen sie immer spät genug. Wir dachten nicht daran, daß noch andere Kompagnien sich auf den Ebenen besänden, die unsere Brüder anlangten, da wir annahmen, daß sie in Erwägung der späten Antunst jener in Amerika dieselben erst im nächsten Jahr zum Durchzug der Ebenen würden ausbrechen lassen, aber nun ist es einmal so und es ist jeht zu spät, dem abzuhelsen.

Wenn ihr, Bruder Benson und ihr andern Brüder, mit dem Geist der Resormation England und die britischen Conferenzen durchzieht, wie wir est angegegen haben, so werdet ihr eine große Vermehrung an Mitgliedern erszielen und Mittel zum Gedeihen des Werks verliehen sinden; euere Hände werden nicht mehr gebunden, und ihr werdet ohne Schuld und im Stande sein und zu dem zu helsen was wir alle suchen, und eben so wirssam und erfolgreich für die Auswanderung zu wirken. Weist die armen Heiligen an, sich zu sammeln und über das Meer zu gehen, wenn sie nicht weiter tommen können, und dann können sie ihren Weg weiter ziehen; eine große Menge wird nicht über ein Jahr in den Ber. Staaten verweiten, ehe sie ein Gespann ans eigenen Mitteln ausrüsten und sich damit ohne fremde Hülfe ausmachen

fönnen; andere können vielleicht in zwei Jahren dasselbe thun. Unterrichtet sie in diesen Dingen, öffnet jedes passende Thor das ihr könnt, um die Heisligen zu sammeln ohne die Hülfe des Ständ. Auswanderungs-Fonds und laßt diese erst eintreten bei Personen, die sich gar nicht helfen können.

Indem ich den Herrn bitte, euch und euern Rath zu segnen und zu bewahren immerdar, bleibe ich

> Euer aufrichtiger Bruder im Evangelium Christi: Brigham Young.

## Der Weg bes Beils.

Gin Zwiegefpräch zwischen dem Altesten Brownson und gru. Whitby.

(Schluß. Siehe Dir. 9.)

Hr. W. Ich erkenne an, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen ben beiden Fällen ift, die Sie erwähnen. Was aber bas judische Gesen anbestrifft, so bachte ich, daß Jesus Chriftus es aufgehoben habe.

Ult. B. Es geschieht feine Erwähnung bavon, daß dieß geschen sei-Bielmehr sagte er: "Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin bas Geset ober die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Matth. 5, 17.

Hr. W. Aber wurde die Bielweiberei die Frauen nicht eifersuchtig aufeinander machen?

Alt. B. Dazu ift fein Grund vorhanden, wir find alle erlöset von Ginem herrn, - follte bas uns gegenseitig eifersuchtig machen? Wir alle find Die Kinder Eines himmlischen Baters, - follte bas und eifersuchtig machen? Sie haben mehrere Rinder, - follte bas ben Erftgebornen eiferfüchtig machen auf Die andern? Ebensowenig besteht irgend eine Urfache, daß Eifersucht mit Bielweiberei verbunden fein muffe. Im Gegentheil ist fie barauf berechnet, die Eifersucht zu verdrängen. Rehmen Gie zum Beispiel an, daß hier zu Land brei junge Frauenzimmer einen und benfelben jungen Mann lieben. Als Rebenbuhlerinnen ift es gang natürlich anzunehmen, daß sie aus Eifersucht sich gegenseitig genau in bemfelben Berhältniß haffen werben, als sie ben jungen Mann lieben, weil fie wiffen, daß bas Gefet ihnen nicht erlaubt, ihn alle drei zu heirathen, und daß folglich, fobald die Eine ihn bekommen hat, die Andern ihn verloren haben. Bare aber Vielweiberei erlandt, fo murbe biefe Eifersucht nicht stattfinden, benn jedes Frauenzimmer wurde wiffen, daß fie jeden Mann heirathen fann, ben fie liebt, sobald fie nur feine Zuneigung gewinnet, ein Beichaft, bas ihr billig allein übertaffen werben mag.

Hr. W. Aber mas für Vortheile entspringen baraus, daß ein Mann mehrere Weiber nimmt?

Alt. B. Ich habe Ihnen sveben schon einen fehr großen Vortheil nams haft gemacht, eine Frau fann, ohne Nebenbuhlerschaft zu fürchten, bas Weib bes Mannes werden, bem sie die reinsten und wärmsten Gefühle ihres Bergens jugemandt hat. Sie wird nicht gezwungen fein, wie es jest fo viele find, fich an ein Ungeheuer in Menschengeftalt wegzuwerfen, ber faum ben Sonigmond vorübergeben läßt,, um fie ichlechter zu behandeln als fein Bich. Cold' Elende verdienen überhaupt gar fein Beib. Was aber follen Die Frauen thun? Gie fonnen ihr Geschlecht nicht andern. Frauen bleiben eben immer Frauen, und fie miffen, daß fie ein Recht haben auf Chemanner und Befduger. Können fie keinen fo guten bekommen ale fie wunfchen, fo nehmen fie einen fo guten als fie fonnen. Laßt fie baber frei mablen ben, ben fie haben follen. Gine Frau giebt fich bem Manne gang und vollständig, Leib und Berg. Alfo follte ihr auch erlaubt fein, Diefe Mitgift bem zuguweneen, ber ihr gefällt. Gie follte gewiß frei nach ihrem Guteunken ben Mann mablen fonnen, ber unbegränzte und alleinige Verfügung über ihre Person und ihr Gigenthum haben foll. Bare bies in einem ausgedehnten Maage ber Fall, fo murben wir weniger von Beiberfchtagereien und Beibermorben boren, Geschichten, bie in unfern Zeitungen immer einen fo bedeutenten Plat einnehmen. Dielweiberei aber wurde ben genannten Vortheil fichern, mahrend Ginzelnehe eine ber größten Schranfen fur bas Glud bes weiblichen Befchlechts ift.

Br. W. Aber wollen Sie, taß jeder Mann mehrere Frauen habe?

Alt. B. Dieß murbe nicht nothwendig baraus folgen. Es wurde viels mehr wahrscheinlich sein, baß gute Männer mehrere Weiber haben, während böse es schwer sinden dursten auch nur eine zu finden, um sie zu mistrauchen und zu mishandeln. Es wurde dies also für die Männer eine Belohnung oder eine Strafe sein, die zu ertheilen die Frauen stolz sein würden und die mehr zum Schuß der letztern beitragen wurde, als alle Verordnungen von der Welt zusammengenommen.

Hr. W. Wohl, ich werde über diesen Gegenstand nachdenken. Sicher habe ich dagegen nicht mehr so viele Einwendungen zu machen als zuwer,

ehe ich mit Ihnen darüber sprach.

Marie (herrn Whitby's Tochter). Das Mittagessen ift fertig,

wenn es gefällig ift, Bater.

Hr. B. Dann glaube ich, muffen wir unfer Gespräch schließen. Ich bitte Sie zu bleiben und das Mittagessen bei mir zu nehmen, dann will ich Sie frei lassen um an Ihre Geschäfte zu gehen, denn ich bente, ich babe Sie heute lange genug aufgehalten. Es fällt mir gerade bei, daß ich die Abhandlung gelesen habe, die Sie mir geliehen hatten, sie gefällt mir sehr. Ich werde kicher Ihre Versammlungen besuchen um ein wenig mehr zu hören, und ich will gar nicht behaupten, daß ich nicht selbst noch ein Heiliger der letten Tage werde, denn ich kann sagen, daß Ihre Religion mehr mit der Bibel übereinstimmt, als irgend eine andere die ich geprüft habe.

Alt. B. Gie fonnen nichts Befferes thun, mein Berr, ich verfichere Gie.

## Der Tob bes Prafibenten J. M. Grant.

Mit bem Gefühl unaussprchlicher Traurigfeit haben wir unfern Lesern die betrübende Kunde zu bringen, die uns durch den "Weftern Standard" vom 17. Januar mitgetheilt wurde, vom Tobe unfere geliebten Brubers bes Prafftenten Jebebiah M. Grant, zweiten Rathes des Präsidenten Brigham Young. Aus dem eben genannten Journal ersehen wir, daß Präsident J. M. Grant am Montag Abend, ben 1. Dezember 1856, zwanzig Minuten nach zehn Ilhr verschieb, nach etwa zweiwöchigem Krankenlager, nachdem er zuerst von Frost und Rieber, bann vom Gallenfieber befallen wurde, bas mit einer Lungenenizundung endete. Es war ein ploglicher, unerwarteter Schlag für Ifrael. Präfibent Grant stand in der Bluthe des Lebens, in einem Alter von vierzig Jahren und in feinem Priefteramt war er ein mahrhaft gewaltiger Mann in Ifrael. Wenn er ausging durch das Thal zum Werfe ber Beiligung, war fein Bogen gespannt und fein Rocher mit Pfeilen gefüllt, die fo wohl gerichtet wurden, daß er ein Schrecken ward fur die Hebelibater und eine Freude und ein Troft fur die Berechten.

Diefe plögliche und unerwartete Erinnerung an unfere Sterblichkeit muß und ermahnen, unserer beitigen Religion immer mehr nach: guleben, auf baß wir wie Braftvent Grant bereit seien zu dem Weche fel, tem alles Fleisch unterworfen ift. Wir wollen nicht flagen über ben Hintritt bed Prafibenten Grant, benn ber Berr, ber gerechte Richter hat ihn zu einer höhern, ausgedehntern und reichern Sphäre emporgehoben, von wo er die Sache Zions fraftiger fordern helfen fann, als es ihm vielleicht auf Erben möglich gewesen. Er ift hingegangen, fich wieder zu vereinigen mit Joseph, Hyrum, Willard und ben andern Edeln die vor ihm hingeschieden find, und ihr vereinigtes Wirfen wird bem Werfe Gottes fraftwolleren Untrieb geben, also baß es von nun an fichtbar gefühlt werden wird. Wir fonnen uns verfidert halten, bag mit dem Berlufte seiner Gesellschaft wir nicht ben wohlthätigen Erfolg feiner Thatigfeit einbugen. Doch wird fein Sintritt von seiner Familie tief und schwer empsunden werden; moge ber Berr ben ftatkenben Ginfluß feines Beiligen Beiftes ihnen verleihen, auf daß fie den Troft finden, deffen fie bedürfen in ihrer tiefen und fdm rgliden Betrübnig.

Wir hoffen, in unferer nachsten Rummer ausführlicheren Bericht

geben zu fonnen.

# Bufie und Befferung!

Aus bem "Stern."

Wir haben in Diefer Rummer (C. oben) einen Brief bes Prafibenten Brigham Young veröffentlicht, ber mit ber Beisheit und Rraft bes Beiligen Geiftes gefdrieben ift. Mögen die Beiligen die barin enthaltenen Warnungen und Rathichlage lefen und Dieselben als Gottes Wort annehmen. Das Werk ber Bufe und Befferung follte fofort beginnen. Bunadit mogen alle Miffionare von der Prafitentschaft in Liverpool und durch alle diese Lanter Bufe thun und fich beffern, in Wort und in That, in Gedanten und Pflichteifer; es find viele Dinge, über die wir Reue empfinden muffen; jeder von uns kann fehen worin wir gefehlt haben bei ber Erfüllung unferer Pflichten; worin wir faumfelig gewefen find; worin wir Rachläffigfeit gezeigt in leichtfertigen Reden; worin wir die Bundigfeit ber Gefete Gottes - Die Berantwortlichfeit unferes Berufes - und die Wichtigkeit ber und anvertrauten Sendung außer Augen gelaffen haben. Laft und erwachen und unfern Tobedichlaf abstreifen, und anrusen unsern Gott Tag und Nacht, auf bag wir erfüllet werben mit bem Beiligen Geift. Laft und unfern Gifer und auch unfern Bund erneuern und uns von Neuem taufen mit Waffer, bag bie Kraft Gottes über uns komme: ja laßt uns taufen mit Feuer und bem Beiligen Geift, daß die Worte des Allmachtigen feien wie Flammen in unfern Gebeinen, und daß wenn fie aus unferm Munde fommen, fie fonciben mögen wie ein fcarfes, zweischneitiges Schwert, bas bie Beuchler und lebertreter unter ben Beiligen gittern und beben mache, und Furcht und Schreden verbreite unter ben Gottlofen. Geit eingebenf, theure Bruder im Amt, bag ihr bie auserwährten Wertzeuge ber Erlösung seio für biefes Geschlecht -bie Boten bes Lichts fur bie, fo in tiefer Finfterniß vergraben find. Laft euer Licht leuchten mit himmlischem Glang; laßt es vie bunkeln Winkel ber Erbe erhellen, laßt mit feiner Klarheit bie Beiligen erleuchten in allen ihren Berfammlungen und Wohnplagen. Rufet laut; ichont euch nicht; zeiget ben Beiligen bie verderblichen Folgen ber Gunde. Arbeitet mit Entschloffenheit zu warnen und zu heiligen. Bringt Ordnung in die Priefterschaft - reinigt fie - fchließt aus bie faumfeligen, die ungehorsamen und die unnugen Diener und fest andere an ihre Stelle. Erinnert cuch, bag ein Sag bes Berichts und ber Wahl fein wird; laßt die Glaubenstreuen erwählt werden und bie Glaubensschwachen, wenn fie als folde befunden worden, Die ihrer Pflicht nicht genügt, an ihren eignen Plat geben.

Haben wir fo und felbst und die Priefterschaft in Ordnung gebracht -- haben wir und befehrt und bas Priefteramt gereinigt -- haben wir bas erfte

Werf wieder überarbeitet und ben Seiligen Geift empfangen, bann laßt uns ben Beiligen Bufe predigen; benn Finfterniß herricht unter ihnen und Satan hat viele Macht in ihrer Mitte. Gie nehmen Theil an ben Gunden Babylone, und wenn fie nicht jur Bufe gebracht werden, werden fie verberben in ben Blagen, die über fie ausgegoffen werben. Ermahnet bie Beiligen fich ju beffern von ihrer Lauheit, ihrer Finsterniß, ihrem Unglauben, ihrer Unfauberfeit in ihren Säufern wie an ihrer eigenen Berfon; lehrt fie baß ber Beilige Beift nicht wohnt mit Unfauberfeit noch in unheiligen Tempeln; lehrt fie heilig zu erhalten die Worte der Weisheit und nicht als Kleinigkeit zu betrachten noch leicht zu nehmen die Worte, Die Gott zu ihrer zeitlichen Erlöfung gegeben, lehrt fie, einhellig mit einander zu leben und Frieden zu halten in ihren Familien. Sehet ju, daß Familiengebete ins Runftige gehalten werden. Sehet zu, daß der Sonntag nicht angewandt werde zum Rochen und Pflegen bes Körpers, anftatt in die Verfammlung zu gehen und feiner Seele zu pflegen. Sehet zu, daß alles Afterreden und leichtfertige Geschwät aufhöre. Sehet gu, daß bie Beiligen gufammenkommen gu gemeinsamen Bebeten, baß fie of ters beten, anstatt fo viel zu schwahen und zu ermahnen. Gehet zu, baf bie Nebertreter und Nachlässigen nach Berdienst behandelt werden, und wenn fie nicht Buße thun fo möge bie Kirche es ahnden.

Wenn die Heiligen sich so gereinigt und die torten Zweige ausgemärzt haben — wenn sie Buße gethan, sich gebessert und gänzlich bekehrt haben, bann tauft sie von Neuem und befestigt sie im Glauben; und alle die sich weisgern ihren Bund durch die Tause zu erneuern, sollen ausgeschieden werden, und kein Bleiben noch Gemeinschaft haben mit den Heiligen. Denn erinnert euch, daß die Neutause denen nicht zum Heil gereicht, die sich um ihre Sünden nicht bekümmern; sie mussen ein neues Leben anfangen, sonst wird der Geist nicht in ihnen wohnen.

Dh, ihr Heiligen! Erwachet und ersteht aus diesem verderblichen Todes schlummer, ber sich auf euch gelagert hat! Erwachet aus den Gefahren ber Sünde! Schüttelt euere Schläfrigseit ab! — Macht euere Lampen zurecht; füllt sie mit dem Dele des Lebens; laßt sie brennen mit Glanz, denn die Macht bes Himmels ist nahe! Die Stimme des Bräutigams wird bald sich hören lassen! Bereitet euch ihn zu empfangen! Laßt den Tag euch nicht unversehens überraschen! D hört, hört auf die Warnung und seit gesegnet für immer!

# Nachrichten von den verspäteten Auswanderern auf den Sbenen.

Es gereicht und zu großem Bergnügen, unfern Lefern folgenden Auszug aus tem Briefe des Prafibenten Brigham Doung vorzulegen, der fich auf

die gludliche Unfunft ber verfpateten Auswanderer in bem Thale bezieht.

"Das Wetter ift seit einiger Zeit falt gewesen und ist es noch fortwährend, aber Dank der Gnade des Herrn, sind alle unsere AuswandererKompagnien angekommen, mit Ausnahme von zwei einzelnen Gesellschaften
mit Ochsengespannen, die jest in Fort Bridger glücklich einquartirt sind und
wahrscheinlich in acht oder zehn Tagen ankommen werden, da ungefähr hundert und zwanzig entschlossene Männer mit mehr als sechzig Wagen und etwa
dreihundert Pferden und Maulthieren ausgegangen sind, sie hereinzubringenwas sie leicht bewerkstelligeu können.

"Troptem daß, in Folge des zu späten Aufbruches von Florenz, tie noch draußen befindlichen Kompagnien sowie die zwei letten Handfarren-Kompagnien von Kälte und Stürmen überrascht wurden, war doch die von hier aus so schnell, freiwillig, freigebig und zeitig gesendete Hülfe so glücklich benselben aufzuhelfen, daß vergleichsweise nur wenige ernstlich gelitten haben, obgleich manchen Hände und Küße mehr oder weniger ersvoren waren; doch war die Sterblichseit bedeutend geringer, als es sonst bei wohl ausgerüsteten Reisegesellschaften mit Viehgespannen und in guter Jahreszeit der Fall zu sein pflegt."

Bei unferm letten Berichte war Alles im Frieden in Zion; die Prafischenten Young und Kimball erfreuten sich einer ziemlich guten Gesundheit und waren im Stande, den Heiligen oft Gottesdienst zu halten.

Die Hausmissionäre, die den verschiedenen Stadtvierteln zugetheilt sind, predigten den Heiligen Buße und trieben sie an ihrer Religion nachs zuleben. Ihre Berichte beweisen, daß das Bolf auferwacht zur Gerechtigseit und daß es das Rüstzeug des Herrn anlegt und Gott anruft, ihm zu helfen zu seiner Borbereitung auf die Ankunft des Herrn und die Ereignisse, die nahe vor unserer Thüre stehen. Viele von den Heiligen zahlten ihren Zehnten, als wünschten sie daß der Herr es wissen möge, daß sie und alles was ihrer ift zum Dienste des Werkes der letzten Tage bestimmt ist.

#### Entdeckung von Goldplatten.

Alus bem "Stern".

New-Morf, 1. Januar 1857.

Berr Redafteur!

Als ich vor einiger Zeit burch Cincinnati (Staat Ohie) fam, wurden mir die folgenden Thatsachen von Herrn Benjamin E. Etvles aus jeuer

Stadt mitgetheilt, der mir auch eine Goldplatte zeigte, die von ihm an bes sagtem Platze im Jahre 1847 gefunden ward, als er die Erde für einen Brunnen ausgrub, ein wenig oberhalb des Hochwasserzeichens am Dhiosluß. Dieselbe wurde mit der losen Erde beim Ausgraben herausgeworfen ungefähr einen Fuß unter der Oberfläche.

Besagte Platte ist von feinem Gold, drei bis vier Joll lang, im Durchschnitt dreiviertel Boll breit und etwa ein achtel Boll dick mit ausgezackten Rändern. Oben auf diese Platte war eine andere von demselben Material trefflich aufgesetzt und mit zwei durchgehenden Stiften befestigt. Diese lettere Platte ist mit alten Buchstaben vollgezeichnet, die auf der Oberstäche sehr schön eingegraben sind und das Ganze zeigt eine sehr feine Arbeit.

Die Platte wurde von Dr. Wise, einem sehr gelehrten Rabbiner an ber jubischen Synagoge in Cincinnati und Herausgeber einer hebräischen Zeistung daselbst, untersucht, und berselbe sprach sich bahin aus, daß die Schriftszeichen sehr alte egyptische wären.

Ihr ergebenfter

B. P. Pratt.

Wir geben ben obigen Auszug aus dem "Mormonen". Er legt ein befrästigendes Zeugniß ab von der göttlichen Aechtheit des Buches Mormon. Joseph Smith, jünger, entdeckte Goldplatten auf dem Festland von Amerika. Er versicherte, daß die darauf eingegrabenen Zeichen alte egyptische Hieroglyphen wären, die eine Geschichte der Ureinwohner dieses Landes enthielten, die einst ein civilisitetes und erleuchtetes Volk gewesen, in Künsten und Wissenschaften sehr bewandert.

Er veröffentlichte und sandte aus in die Welt das Buch Mormon im Jahre 1830. Dies Buch macht den Anspruch, eine Geschichte eines Theils der Absömmlinge Josephs zu sein, welche durch die Hand des Herrn in dies Land geführt wurden in Erfüllung des Segens, der über Josephs Haupt von seinem Bater Jakob ausgesprochen wurde.... Es enthält eine Erzählung ihrer Wanderung von Jerusalem nach diesem Land, ebenso von den Verhandlungen Gottes mit ihnen, sowohl in Betreff ihrer Religion als Negierung, in gleicher Weise wie die jüdischen Schristen seine Verhandlungen mit Israel in Asien erzählen. Es giebt die Geschichte von dem Besuche, den Christus nach seiner Auserstehung in dem Lande Amerika machte; wie er dann seine Kirche mit Aposteln und Propheten errichtete, so wie er es unter den Juden that und wie sie große Städte, Tempel, u. s. w. bauten. Auch giebt es eine genaue Beschreibung ihrer Wehnorte und der Art und Weise ihrer

Bernichtung nach bem Urtheilspruch Gottes über fie in Folge ihrer Ueberstretung seiner Gebote.

Joseph Smith war zu ter Zeit, als er tas Buch Mormon veröffents lichte, unter allen seinen Feinden als ein ungelehrter Mann befannt; woher also, wenn nicht von Gott, kam ihm diese höhere Kenntuiß von ver wirklichen Größe dieses Bolks in frühern Zeiten? Er war seines Standes Landbauer und hatte nur wenig gereist ausgenommen in den Umgebungen seiner Heismath im Staate New York, und doch erklärt das Buch Mormon, daß ausgedehnte Städte gebaut wurden von den alten Bewohnern des Festlandes, von welchen die gegenwärtige Nace der entarteten Indianer abstammt.

Wie geschah es, daß er auf ten Gedanken siel, daß Goldplatten in der Erde vergraben wären und daß die Hieroglyphen auf denselben egyptische wären. Vor der Zeit der Veröffentlichung dieses Buches hatte Niemand eine bestimmte Kenntniß davon, daß irgend egyptische Schriftzeichen in diesem Lande entdeckt wurden; dennoch sinden wir, daß das Buch berichtet, es sei in verdesserten egyptischen Schriftzeichen auf Goldplatten geschrieben gewesen, und auf den Beschl Gottes in der Erde verdorgen worden, um wieder an das Licht zu kommen zur Vorbereitung der Sammlung Israels von ihrer Zerstreuung unter den Völkern, in Ersüllung der Prophezeiung, Hesefiel Kap. 37, wo die Urfunden von Ioseph und Juda symbolisch dargestellt werden durch zwei Stücke Holz, auf die geschrieben war. Zu Hesefiels Zeizten war es gebräuchlich Urfunden auszubewahren, indem man auf glattes Holz schrieb oder auf Pergament, das auf einem runden Holze aufgerollt wurde.

In bem Buche Mormon, Seite 474 Paragraph 18 finden wir folgendes: "Nun seht, wir haben Urfunden nach unserer Kenntniß in den Siesroglyphen, welche unter uns die verbesserten egyptischen genannt werden, die uns überliefert und von uns nach unserer Sprachweise verändert worden sind. Wären unste Platten hinreichend groß gewesen, so hätten wir in hes bräischer Schrift geschrieben, aber das Hebräische ist auch von uns verändert worden und wenn wir in Bebräisch hätten schreiben können, würdet ihr teine Unvollfommenheiten in unserm Berichte gehabt haben. Aber der Herr weiß was wir geschrieben haben, und auch, daß kein anderes Volf unsere Sprache kennt, beshalb er Mittel zur Ausbeutung desselben bereitet."

Seit der Beröffentlichung des Buches Mormon wurden Gold- und Erzplatten, mit alten Schriftzeichen beschrieben, in den Staaten Illinois, Birginia und Ohio entdeckt; die lettern wurden von dem gelehrten Dr. Wise, einem jüdischen Rabbiner und Herausgeber einer hebräischen Zeitung in Cincinnati nntersucht und für alte egyptische erflärt.

Sat nun Gott bierbei nicht eingewirft, fo ift co ein unerhörtes Greignif,

baß ein ungebilbeter junger Mensch, ein Landbauer, zuerst auf die Entbedung gefommen sein sollte, baß Goloplatten mit egyptischer Schrift in diesem Lande in der Erde vergraben lägen.

Stephens und Catherwood haben auf ihrer wiffenschaftlichen Unterfuchungsreise durch Sudamerika manche schöne Stadt, manchen aus Stein gebauten Tempel entdeckt, wovon an vielen Orten die Wände noch stehen; sie haben auch viele Inschriften mit alten Schriftzeichen bemerkt.

In Kalisornien wurden unlängst die Ruinen einer ausgedehnten Stadt entbeckt, die einer andern in Teras, wo die Steinwände eines prächtigen Gesbäudes noch stehen; ebenso die einiger Städte in den Felsengebirgen von Utah, wo die Wände einiger Gebäude bis in's dritte und vierte Stockwerk hinauf erhalten und mit zahllosen, auf die glatte Oberstäche des Steins gesgrabenen Inschriften bedeckt sind.

Joseph Smith war ein wahrer Prophet und inspirirt von Gott, das Buch Mormon aus der verbesserten egyptischen Sprache ins Englische zu übersetzen. Dieses Buch enthält das Wort Gottes, wie es durch eine Neihe Propheten einem Zweige des Hauses Israel mitgetheilt worden und alle Welt kann die Wahrheit davon bezeugen, wenn es dessen Gebote befolgt; benn der Herr bestätigt die Worte, die darin geschrieben, allen bußfertigen und getauften Gläubigen.

# Auszüge aus dem Leben Joseph Smith's.

(Fortsetzung, siehe Mr. 9.)

Während ich nun so unter den Schwierigkeiten litt, die durch die Streistigkeiten der religiösen Parteien veranlaßt wurden, las ich eines Tages die Epistel Jakobi, das erste Kapitel im fünften Bers, der also lautet: "So aber Jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott, der da giebt einsfältiglich Jedermann, und rücket es Niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden." Niemals ist eine Stelle der heiligen Schrift irgend Jemand tieser zu Herzen gegangen, als dies zu jener Zeit bei mir der Fall war. Sie schien gewaltig auf alle Gefühle meines Herzens zu wirken. Ich dachte immer wieder und wieder darüber nach, in dem Bewußtsein, daß wenn irgend Jesmand Weisheit von Gott bedürfte, ich dieselbe nöthig hätte; denn was ich zu thun hätte, wußte ich nicht und würde es nimmer wissen, sosenn mir nicht mehr Weisheit zu Theil wurde als ich damals hatte; denn die Religionselehrer der verschiedenen Sesten legten dieselbe Stelle so verschieden aus, daß

sie alles Vertrauen zerstörten, die Frage durch eine Berusung auf die Bibel zu löseu. Zulett kam ich zu dem Schluß, daß ich entweder in Finsterniß und Berwirrung verharren, oder das thun müßte was Jakobus angiebt, nämlich um Weisheit bitten. So entschloß ich mich dann "Gott zu bitten" indem ich bedachte, daß wenn er Weisheit gäbe dem, dem sie mangelt und er gäbe sie einfältiglich und rücke sie Niemand auf, ich es wohl auch wagen könnte. Demzemäß stand mein Entschluß Gott zu bitten sest, und ich zog mich in die Wälder zurück um den Versuch zu machen. Es war am Morgen eines herrstichen sonnenhellen Tages, im Frühling eintausend achthundert und zwanzig. Es war das erste Mal in meinem Leben, daß ich einen solchen Versuch machte, denn mitten in allen meinen Aengsten hatte ich noch niemals bis seht gewagt, laut zu beten.

Nachdem ich mich an den Plat zurückgezogen hatte, ben ich mir rorber bazu ausersehen, sah ich mich um und ba ich mich allein fand, knieete ich nieder und begann bie Bunfche meines Bergens Gott bargubringen. Kaum hatte ich bas gethan, als ich sofort von einer unsichtbaren Gewalt ergriffen wurde, die mich ganglich überwältigte und einen fo erstaunlichen Ginfluß auf mich außerte, baß fie mir bie Bunge bant, alfo baß ich nicht mehr reben fonnte. Tiefe Finfterniß lagerte fich um mich und es fchien mir eine Beit lang, als fei ich verdammt zu augenblicklichem Berberben. Aber, mahrend ich fo alle meine Rrafte auftrengte um Gott anzurufen, bag er mich befreie aus ber Gewalt bes Teinbes ber mich ergriffen, und gerabe im Augenblicke, als ich im Begriffe ftant in Verzweiflung zu finten und mich felbst ber Vernichtung anbeim zu geben, nicht einem eingebildeten Berderben, sondern ber Gewalt eines gegenwärtigen Wefens aus ber unfichtbaren Welt, bas eine folch martburchbringende Kraft hatte, wie ich nie in einem andern Wofen angetroffen, - gerade in diefem Augenblick ber größten Aufregung, fah ich genau über meinem Saupte eine Lichtfäule, glanzender als die Sonne, die nach und nach fich berabfentte, bis fie mich bedectte. Gie war faum erschienen, als ich mich befreit fühlte von bem Reind, ber mich gebunden gehalten. Als bas Licht auf mir rubte, fah ich zwei Bestalten, beren Blang und Glorie jeder Beschreis bung spotten, die über mir in ber Luft fcmebten. Gine von ihnen sprach gu mir indem fie mich bei Namen rief und fagte, auf bie andere Geftalt beutend : "Dies ift mein lieber Cohn, hore ihn!"

Als ich ansging ben Herrn zu fragen, war mein Zwed zu ersahren, welche von all ben Seften die rechte wäre, auf daß ich wissen möchte, an welche ich mich anschließen sollte. Ich hatte daher kaum wieder mein Bewußtsfein erlangt, so daß ich im Stande war zu sprechen, als ich die Personen die über mir im Lichte schwebten fragte, welche Sefte die wahre wäre; — benn bis bahin war es mir nie in den Sinn gesommen, daß sie alle falsch wären —

und zu welcher ich mich halten sollte. Es wurde mir geantwortet, ich solle mich zu gar keiner halten, benn sie alle seien im Irrthum, und die Person, die zu mir sprach sagte, sie alle wären ein Gräuel vor seinen Augen, und alle sene Religionssehrer verdorben, "sie nähern sich mir mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir; sie geben für göttliche Lehre die Sahungen der Menschen, die den Anschein der Göttlichkeit haben, aber sie läugnen die Gewalt derselben." Er verbot mir noch einmal, mich einer ihrer Sesten anzusschließen und sagte noch viele andere Dinge zu mir, die ich jest nicht niedersschreiben kann.

Alls ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf dem Rücken liegend, die Augen gen Himmel gerichtet. Einige Tage nachdem ich dieses Gesicht gehabt, traf es sich, daß ich mich in Gesellschaft eines der methodistischen Prediger bestand, der bei der obenerwähnten religiösen Aufregung außerordentlich thätig gewesen, und da ich gerade mich mit ihm über Religion unterhielt nahm ich baraus Beranlassung ihm die Bisson zu erzählen, die ich gehabt hatte.

(Fortfes, in unferer nachften Rummer.)

Anmerkung. — Mangel an Naum hindert uns, unsere Korresponbenz aus Deseret in diese Nummer aufzunehmen. Wir werden dieselbe taher in nächster Nummer nachholen und bitten deshalb unsere Leser um Entschuldigung.

#### Inhalt der 10ten Mummer bes 2ten Bandes.

|                                                              | Seite. |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Brief bes Prafibenten Brigham Doung                          | 145    |
| Der Weg bes Heils (Schluß.)                                  | 150    |
| Tob des Präsidenten 3. M Grant                               | 152    |
| Buße und Befferung.                                          | 153    |
| Nachrichten von den verspäteten Auswanderern auf ben Ebenen. | 154    |
| Entdeckung von Goldplatten                                   | 155    |
| Auszüge aus dem Leben Joseph Smith's (Fortsetzung.)          | 158    |
| Anmerfung.                                                   | 160    |

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer; 20 Gent M. B.—Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redafteur zu adressiren.

Der Redacteur: John Q. Smith.

Benf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird fiets burchbringen.

Nº 11.

April 1857.

2. Band.

Die gegenwärtigen Apostel und Propheten.

Aus bem "Stern."

Wir haben bereits in früheren Nummern, wenn auch nur sehr unvollstommen, einen Ueberblick über die Geschichte und Stellung des Propheten Joseph Smith gegeben. Es bleibt aber noch Vieles zu enthüllen übrig, um die Kenntniß der Heiligen in Bezug auf ihn zu bereichern. Ihre Feinde glaubten mit seiner Ermordung dem "Mormonismus" ein Ende gemacht zu haben. Dies kam daher, daß sie nichts von der Thatsache wußten, daß die Gewalt, die er inne gehabt, fortdauernd war und auf einen Nachfolger überging.

Der Zeitraum zwischen bem Tobe Josephs und der Erhebung des Brusders Brigham zur ersten Präsidentschaft der Kirche war einer der angstvollssten und versuchungsreichsten für die Heiligen, aber der Herr ließ die Gläubigen Seines Volkes nicht lange in Zweisel und Dunkel über die Person dessen, der sie führen sollte. Hunderte können bezeugen, daß als Bruder Brigham zu der Versammlung der Heiligen in Nauvoo sprach, sie den Geist und die Kraft Josephs auf ihn sich herablassen sahen eben so sichtbar als Elias Mantel auf Elisa siel. Für die Heiligen war dies ein Zeugniß, daß er vom Herrn zu ihrer Führung ausersehen. Nach dem Tode des Propheien

Voseph war ber Apostel Brigham ber tüchtigste Mann, der gefunden werden konnte um das begonnene Werk weiter zu fördern. Der Herr hatte ihn bes währt als einen Mann, der Gerechtigkeit wirfte von ganzem Herzen und der fortwährend durch die Offenbarungen des Heiligen Geistes geleitet ward. Das fortwährend zunehmende Glauben und Bertrauen des Volks auf seine Nathschläge sind bleibende Zeugnisse, daß der Herr mit ihm ist. Zweimal des Jahres stimmt man dafür, ihn in seinem Amte aufrechtzuhalten ohne eine einzige widersprechende Stimme. Dies beweist die vollkommene Zufriedensheit des Volkes mit seiner Verwaltung und zugleich, daß er vermittelst einer Kraft regiert, die die Herzen des Volks prüft. Wir glauben uns vollständig zu der Behauptung berechtigt, daß er der einzige Negent der Neuzeit ist, der Jahr auf Jahr durch die einmüthige Beistimmung der Negierten seine hohe Stellung behauptet hat.

Der Prophet Joseph hatte nur Zeit zum großen Werke ber letzten Tage ben Grund zu legen. Er that dies so fräftiglich, daß er auf der Erde alle Kenntniß und Gewalt hinterließ, die zur völligen und vollsommenen Erlössung der Menschheit nothwendig ist. Wenn aber Bruder Joseph das alles that, was bleibt dann zu erfüllen übrig für Bruder Brigham und die, die mit ihm verbunden sind? Einfach den großen Überbau des Reiches Gottes auszuführen durch Säuberung und Herrichtung alles tauglichen Materials, das gefunden und zusammengebracht werden kann, in dem Gebäude selbst und am geeigneten Plaß. Dies Werk ist eben so wichtig als das erste, denn das Gesbäude ist nichts nut ohne einen Grund, noch der Grund von irgend einem Nutzen ohne den Überbau.

Nur wenige Heilige können jest ichon völlig die äußerst einsachen Grundsätze begreifen, die von Bruder Joseph gelehrt wurden. Wenn nun diese so einfachen Grundsätze nicht verstanden werden, wie viel weniger dann die großen Lehren, die sich auf die kommende Welt beziehen und die doch nothwendig verstanden und ausgeübt werden mussen, um eine vollständige Erlösung zu erzielen. Bruder Joseph ließ die Schlüssel zu dieser Erstenntniß auf der Erde zurück und Bruder Brigham wird dieselbe so schnell offenbaren, als die Heiligen vorbereitet sind, sie zu empfangen und Nutzen aus ihr zu ziehen.

Die Bollführung bes Werfes, wie es in den umfassenden Planen des Propheten Joseph vorgezeichnet wurde, erheischt alle Anstrengung der Seisligen, so auf Erden, in der Welt der Geister oder so gestorben, auserstanden und eingegangen sind zu ihrer Herrlichkeit, von jest an bis zum Shluß der gegenwärtigen Ordnung der Dinge. Tempel zu bauen, den Gottesdienst in denselben zu versehen, und die Welt zu lehren, wie die Gesetz und Gebote zu halten seien, die geoffenbart wurden; kurz, wie das Heil zu erlangen sei

bas ift jest die besondere Aufgabe des Propheten Brigham, seines Raths, bes Collegs der Zwölf, und aller derer die in der Priesterschaft arbeiten. Darin liegt das Wesen seines Ausspruchs: "Ich bin ein Apostel Joseph Smiths."

Der Prophet Brigham ift der einzige Weg bes Beils für biefes Ge= ichlecht, und wird es fortwährend bleiben bis er ber Erde entruckt wird, und bann wird er ftehen an der Spipe berer, die ihm folgen. Folgendes find ei, nige ber Segnungen, bie einzig burch feine Bermittlung erlangt werben fonnen. Kein Tempel, in bem die höhern Weihen vorgenommen werden follen, kann anders, als unter seiner Leitung gebaut werden, weil allein in seinem Geift ber Plan bagu burch bie Offenbarung bes Geiftes vollfommen vorliegt. Er besitt tie Schluffel bes Berfehrs zwischen Lebenden und Tobten, wodurch bas Thor bes Beils ben noch gefangenen Geiftern geöffnet werben tann. Einzig burch ihn fann ber Menfc jene Renntniß empfangen, bie das Vergangene, Gegenwärtige und Zufünftige zu begreifen vermag. Er allein auf Erden hat die Gewalt, wodurch die Rinder vereinigt werden fonnen mit den Batern und bie Bater mit den Kindern in bem Lande ewiger Ginis gung, auf daß die Gerechten volltommen werden mogen in ihren Geschlechtern. Rein anderer Mensch auf Erben fann einem Manne ein Beib ober einer Frau einen Chegatten geben und ihnen bie Rraft und Segnung ewigen Wachsthums ber Familie verleihen. Bruder Joseph hat auf Bruder Brigham die Schluffel und Gewalt ju allen biefen Segnungen übertragen und dieser ertheilt fie feinen Brudern nach ben Borfdriften bes Geiftes ber Offenbarung, ber in ihm wohnt.

Joseph und Brigham und alle, die mit ihnen verbunden sind, werden noch zu Gericht sitzen über die Menschen dieses Geschlechts, von denen viele sich noch demüthig beugen werden vor ihnen, um einen kleinen Theil an der Erlösung zu erlangen, die sie jetzt von sich weisen.

Wir durfen hierbei nicht stehen bleiben in ber Ausübung unsers Bertrauens auf die Männer, welche das Priesteramt inne haben. Neben Bruder Brigham stehen noch Heber und Iedediah, die eins mit ihm sind in allen Dingen und die nach seinem Nath und unter seiner Leitung emsig arbeiten an dem Ausbauen des Neiches, und ebenso das Collegium der Zwölf, die die Schlüssel der Apostelschaft inne haben in Verbindung mit der ersten Prässtentschaft und die besondern Sendboten des Heils sind für die Völker der Erde.

Um diesen Gegenstand zu erschöpfen, so kann Niemand ein Erbe emspfangen an dem Reiche Gottes, der nicht die vollste Unhänglichkeit und den bewährtesten Glauben besitzt an die göttliche Sendung aller der Männer, die das Priesteramt in seiner ganzen Ausdehnung inn: gehabt und bessen Pflichten treu erfüllt haben, vom Bater Adam bis hinab zum letzten und geringsten

der Apostel und Propheten unserer Tage. Es ist nothwendig, daß dieser Glaube und dieses Vertrauen auf diesenigen, die die Apostelschaft in vollem Sinne besessen, auch ausgedehnt werde auf die Männer, die jene auserschen, einen Theil derselben Amtsgewalt auszuüben. Wenn irgend Jemand ausers lesen wird irgend ein Amt in der Priesterschaft zu verwalten und er lebt seinem Berufe zum Ruhme und in dem Geiste desselben, so ist seine Autorität in seinem Wirfungstreise unantastbar, seine Nathschläge sind die Gebote göttlicher Eingebung und werden Leben und Erlösung bringen denen, so danach handeln. Die Menschen schlagen den Werth der Segnungen nach den Opfern an, die sie zur Erlangung derselben zu bringen haben. Die Seligseit, die sie erlangen, wird im Verhältniß stehen zu ihrem Gehorsam gegen die Nathschläge derer, die gesetzt sind sie zu leiten.

Die andern Geften, welche Die Bibel anerkennen, meinen, baf Entfernung vom Gegenfrande einer Unficht erft ben "wahren Zauber leihe." Sie ichwähen mit wohlgefälliger Salbung von St. Peter, Paul, Johannes u. f. w. während fie die Lehren verfdmähen, die diefe heiligen Männer ihres Titels würdig gemacht. Gie haben als Glaubensregel festgeftellt, bag bie Beiligen eine Gattung Menfchen feien, Die nur ber vergangenen Beit angebore. Gie feben fich in ber Bergangenheit nach Beiftand um auf bem Wege jum Beile, ohne augenscheinlich bie geringste Soffnung ober Erwartung gu begen, daß folde helle Lichter je wieder erfcheinen fonnten, um den Pfad zum ewigen Leben hinaufzuleuchten. Die Beiligen ber letten Tage find nicht fo einseitig in ihren Begriffen. Der Rame, ben fie angenommen, beutet ihre ausgedehntere Unschauungsweise über ben großen Plan ber Erlösung an. Sie glauben, bag alle die, welche Diefelben Grundfate lehren und ausüben, wie die Beiligen der frühern Beit, auch zu demfelben Ramen berechtigt find, und bag biejenigen, weiche bie Schluffel und Gewalt beffelben Priefteramtes inne haben, das der herr Jefus bem Betrus, Sakobus und Johannes übergab, auch biefelbe Achtung, Berehrung und benfelben Gehorfam verbienen. Mithin nehmen St. Brigham, Beber und Jedediah in ben Bergen ber Beiligen eine ebenfo hervorragende Stellung ein als St. Betrus und Baulus. Während bie driftlichen Getten von heute ihre Apostel und Propheten nur nach den muftischen Bisionen ber Bergangenheit suchen, haben die Beil gen der letten Tage eben soviel Glauben an die lebenden, die jett an ihrer Spite ftehen und welche bie würdigen Nachfolger eines Matthäus, Lufas, Baulus und Barnabas find.

Wahre Religion ist immer dieselbe und hat immer ihre lebenden Orakel um das gegenwärtige Heil zu lehren. In dem Himmel der Heiligen wird es kein zanksuchtiges Sektenwesen geben. Alle, die dorthin kommen, werden mit demselben Priesterthum bekleidet, das gleiche Gewalt und Segnungen über Alle ausgießt und das einmuthigste Vertrauen unter Allen aufrichtet, welche diese Segnungen genießen. In dem himmlischen Neiche unsers Gottes wird es feine englische Kirche, seine Methodisten, Presbyterianer, Wiedertäuser, Duäcker, noch irgend eine der andern Sesten dieser Zeit geben. Dort wird nur eine Kirche sein und das wird die der Heiligen des Allerhöchsten Gottes sein. Es wird nur eine Lehre, ein Glaube, ein Herr, eine Tause sein und zwar dieselben, die gelehrt worden durch die Bibel, das Buch Mormon und die Offenbarungen so gegeben sind durch Ioseph Smith, Brigham Young und jeden andern vom Heiligen Geist erleuchteten Mann, der gelebt hat oder noch lebt auf Erden. In diesem Himmel der Heiligen wird sein Gezänf noch Zwietracht sein, sondern Allesammt werden die Früchte ihrer Arbeit in Frieden genießen und für immer über die kommenden Geschlechter herrschen und wie Adam, Abraham, Isaakund Jakob nicht Engel werden, sondern Götter.

#### Ueber die Organisation der Kirche.

(Aus bem "Ctvile bu Deferet," vom Jahre 1853.)

Seit unserer Ankunft in Frankreich hat man und oft die Frage gestellt: Welches ift die Organisation euerer Kirche? Um den Bunsch so Bieler zu bestriedigen, geben wir im folgenden die nöthigen Aufschlässe.

Wir haben bereits öfters die Entstehung der Kirche, die Einsegnung Joseph Smiths durch einen heiligen Engel, die Auffindung und Nebersehung der alten Geschichtsbücher, erwähnt. Wir haben von der ersten Organisation der Kirche gesprochen, welche eine Wiederherstellung des ursprünglichen Christenthums ist, von seiner Priesterschaft, Lehren, Geboten, Gaben, Segnungen, Gewalten und Einselnheiten der verschiedenen Beamten. Wir sind aber nicht auf alle Einzelnheiten in der besondern Organisation unserer Kirche eingegangen und wollen dieß also jest thun.

So lange Joseph Smith lebte, war er Prästrent ber gesammten Kirche. Er hatte sich zwei Rathe beigegeben, aber mit Beistimmung der Kirche, die in allen Dingen eine Stimme hat um anzunehmen oder zu verweigern. Nach seinem Tode ward Brigham Young zum Prästdenten gesetzt kraft seiner Stellung als Prästdent der zwölf Apostel, welche Obrigseit die nächste ist nach der des Prässdenten. Er hat zwei Näthe gewählt unter den zwölf: Heber E. Kimball und Willard Richards, die alle dem Volk vorgestellt und von ihm genehmigt sind. — Die Prässdentschaft hat Gewalt über alle Dinge, welche die Kirche betriffen. Rach dem Prässdenten kommen die zwöss Apostel,

beren Amt darin besteht, das Evangelium zu predigen und barüber zu wachen, daß es dem ganzen Menschengeschlechte gepredigt werde. Sie haben in allen Theilen der Welt, wo sie sich besinden, dieselbe Autorität wie die, welche die Präsidentschaft in Zion ausübt, wo die Heiligen sich sammeln, und stehen unter unmittelbarer Leitung dieser Präsidentschaft. Sie werden durch Offenbarung berufen und vom Volke genehmigt. — Diese Zwölf haben einen Präsidenten; dieß ist jetz Orson Hyde, welcher dieses Amt als Altester seiner Collegen und durch Ordination erhalten hat.

Es besteht ferner die Körperschaft der Siebziger, von benen es brei und dreißig "Collegia" giebt, jedes zu stebenzig Mitgliedern. Sie haben zur Ausgabe, das Evangelium zu predigen oder es predigen zu lassen auf der ganzen Erde. Ein Präsident steht jedem Collegium vor. Außerdem giebt es eine Vereinigung von sieben Präsidenten, die ihrerseits einen Präsidenten an der Spihe haben und die über alle andern Präsidenten der verschiedenen Collegien den Vorsih haben, während sie selbst unter der unmitelbaren Aussicht der zwölf Apostel stehen.

Darauf folgen "die Ültesten", die sehr zahlreich sind. Ihr Beruf ift, überall wo sie sich befinden und je nach Umständen das Evangelium zu prestigen. Aber es liegt ihnen nicht ob, wie den "Siedzigern", sich in alle Theile der Welt zu begeben, wenn ihre äußere Lage es nicht erlaubt. Sie haben Gewalt zu predigen, zu taufen, die Hände aufzulegen für die Gabe des Heisligen Geistes und andere firchlichen Verrichtungen vorzunehmen.

Nachher folgen die Priester, deren Amt ist zu predigen und zu taufen, während sie nicht die Gewalt haben die Hände aufzulegen zur Gabe bes Heiligen Geistes.

Dann kommen die "Lehrer", die dazu bestimmt sind überall an ihren Wohnorten die Glieder der verschiedenen Tochterfirchen zu besuchen, sich nach deren treuen Erfüllung ihrer Religions- und Familienpslichten zu erkundigen, über die geistigen Interessen aller derer zu wachen, deren Heil ihnen anvertraut ist, und darauf zu sehen, daß nirgends unter ihnen Bosheit, Jank, üble Nachrede und andere Laster herrschen.

Hierauf folgen die Diakonen, benen obliegt die Lehrer zu unterftüten und die zeitlichen Interessen der Tochterkirchen wahrzunehmen, benen sie ansgehören.

Außerdem giebt es ein Collegium von Hohenpriestern, deren Zahl bestrachtlich ift. Ihres Amtes ist es vornehmlich den Tochterkirchen vorzustehen, an ihren betreffenden Wohnorten den Nathsversammlungen zu präsidiren, je nach der Weisung, die ihnen gegeben wird. Jedoch fann in Abwesenheit des Hohenpriesters oder wenn ein solcher nicht abgesandt worden, ein Siebziger, ein Altester oder ein Priester dasselbe Amt verrichten.

Dann besteht noch eine Körperschaft von Evangelisten und Patriarchen. Das ist eine lebersicht über die Organisation der Kirche um das Evansgelium auf der ganzen Erde zu predigen und um die Bestimmungen Gottes zu erfüllen, so wie sie seiner Kirche offenbart worden.

Auf ben Apostein und Siebzigern ruht hauptfächlich tie Aufgabe bas Evangelium auf der ganzen Erde zu predigen und die Pflicht, hinzugehen unter alles Volf, wohin sie auch geschieft werden mögen.

Auch die Hohenpriester follen zu allen Bölfern gehen, wenn sie dazu berufen werden. Doch besteht ihr Umt mehr darin, bei schon gegründeten Firchen zu wirken, als neue Kirchen zu organistren.

Das ist in wenig Worten unsere Versahrungsweise in unsern Kirchen außerhalb Zion. Wenn ein Ältester ober ein Kirchenmitglied fündigt gegen seinen Bruder oder gegen die Kirche, so ist die Person, gegen die er sich versgangen hat, gehalten, ihn anszusuchen, wenn er allein ist und vernünftig mit ihm zu reden. Hört er ihn an, gut; bereut er seinen Fehltrit, so ist ihm versgeben. Bereut er ihn aber nicht, so kommt die Sache vor die Kirche. Hört er nicht auf die Kirche, deren Glied er ist, so wird er ausgestoßen. Dies berührt jedoch nur seine Stellung als Mitglied der Kirche. Wenn aber Jemand stiehtt oder sich in irgend einer Weise gegen die Gesetze des Landes vergeht, so wird er den betreffenden Gesetzen dieses Landes überliefert.

Das genüge über diesen Gegenstand. Sprechen wir jest von der Organisation und den Bestimmungen der Kirche im Thale des Großen-Salzsees. Brigham Young ist ihr Präsident, wie wir schon gesagt haben. Er hat neben sich zwei Räthe, die wir ebenfalls genannt haben.

Es besteht ein Gerichtshof, genannt der Hohe Nath, dessen Mitglieder sich von Zeit zu Zeit vereinigen, um sich mit den wichtigsten Angelegenheiten und mit den Mißhelligseiten zu beschäftigen, die sich unter den Brüdern ershoben haben könnten. Die Glieder dieses Hoss werden aus den Hohenpriesstern gewählt. Sie richten denselben auf folgende Weise ein: Die Hälfte von ihnen ist für, die andere Hälfte gegen den Angeslagten, oder wie man zu sagen pslegt, die eine Hälfte ist für die Gnate, die andere für das Recht, um auf diese Weise die Sache unparteissch beurtheilen zu könnnen. Erst bei der Eröffnung des Gerichtshoses werden die Namen der Fürsprecher und der Anstläger befannt, was durch das Loos entschieden wird. Der Nath bestimmt durch ein Botum die Zahl derer, die sur oder gegen sprechen sollen, manchmal ist es einer, manchmal zwei, ein andermal drei, zuweilen auch mehr, se nach der Wichtigseit des vorliegenden Kalls.

(Fortfet, in unferer nachften Rummer.)

# Borbereitung jum Werk ber letten Tage.

Aus bem "Stern".

Die Herrlichfeit bes Reichs ber letten Tage, Die Sammlung bes Bolfes Gottes, ber Aufbau von Bion, die Wiederherftellung aller Dinge, Die Wieberkunft Jesu Chrifti und bas tausendjährige Reich find Gegenstände, mit denen fich ber erhabene Geift ber Propheten in glühender Begeifterung beschäftigte. Diese Dinge liehen ihnen Flügel zu einem so erhabenen Fluge in ben höchsten Regionen, daß auch die mit dem schärfsten Ablerauge begabte Phantafie eines Uneingeweihten bavor schwindeln wurde. Durch die Rraft bes Beiligen Geistes immer höher und höher getragen in ben Besichten bes Allmächtigen, erreichten fie die himmlische Region bes Lebens und verfenften fich in jene Berrlichfeit, die nach ihrer Voraussagung die Erde bedecken foll, wenn die Zeit erjult fein wird, fo wie die Waffer beden den Boden der mach= tigen Tiefe. Sowie ihr prophetischer Geift einige bervorragenden Buntte erschaute und einen allgemeinen Ueberblid über biefes glanzvolle Schauspiel gewann, fo befdrieben fie es mit der hinreißenoften Beredtfamfeit. Ja, auf Die obengenannten Gegenstände wandten sie die ganze Kraft ihres von Gott erleuchteten Geiftes.

Um ihnen zu folgen in ihrem himmelanftrebenden Flug, um die Größe ber Scenen zu begreeifen, die fie erschauten im Vorausblick einer entschleierten Infunft, und um mit Vertrauen Die buchftäbliche Erfüllung ber prophes tischen Bisionen zu erkennen, - bazu bedarf es eines Gemuths, erleuchtet von eben jenem Beift, ber ben Schleier luftete, und braucht es eines Glaubens, eben fo erhaben wie ber, ben die Bropheten befagen. Um die göttlichen Dinge zu verfteben und bem Auge des Glaubens flar zu machen, muffen fie geistig aufgefaßt werden. Werden fie aber angefchaut unter bem Lichte menfchlider Weisheit, fo wird die Dunkelheit nur vermehrt werden durch die fantaftifden Schöpfungen menschlicher Ginbildung und myftifche, unbeftimmte Begriffe werden an die Stelle eines hellen, festen Glaubens treten. Darum werden denen, die der Gaben bes Beiftes entbehren, die großen Ereigniffe, die nach ber Boraussage in den letten Tagen sich zutragen sollen, nur als geheimnisvolle, langft vergeffene Traume erscheinen, die eines Daniels beburfen um ihren Inhalt zu erzählen und ihre Bedeutung zu verdolmetschen. Ober vielleicht kommen fie einer verdrehten Ginbildungofraft vor wie mitternächtige Gespenfter, Die bas Berg fchauern machen, mahrend fie bie naturlichen Ginne taufden, und bie bei ber Berfolgung verschwinden, mahrent

Beber bange ist sie zu verscheuchen und auch der Muthigste Angst hat, sie aus seinen Gebanken zu verbannen. Das ist die Anschauungsweise, unter der die verheißene Herrlichkeit und das Erbe der Heiligen und das angedrohte Gericht, das über die Gottlosen ausgegossen werden soll, gewöhnlich betrachtet werden.

Die driftlichen Bölfer erfennen die Autorität der heiligen Schriftsteller, als vom heiligen Geift erfüllt an und weigern sich nicht, an die prophetischen Schilderungen zu glauben. Ihre Priester halten feurige Reden über jene großen Stellen der Schrift, die sich auf die genannten Gegenstände beziehen. Es sind deren nur wenige, die in Betreff der in der Bibel vorausgesagten großen Ereignisse gänzlich ungläubig sind. Aber dann erscheinen diese letztern dem Bolfsglauben wie eine Feenwelt und verzauberte Schlösser, die den Priestern nur hier und da erwünschte Gelegenheit geben ihre Schilderungsfunst, Sinbildungsfraft und Beredtsamkeit glänzen zu lassen; aber Niemand denkt daran, die Natur dieser Dinge in den Kreis häuslicher Besprechung zu ziehen und noch weniger glaubt irgend Jemand, daß dieselben als wirfsliche Begebenheiten in dem alltäglichen Leben eintreten würden.

Tausend und aber tausend Predigten find ichon gehalten und Millionen Seiten find icon gefdrieben worden über die prophetischen Schilderungen ber Berrlichkeit ber Rirche ber letten Tage, über Bion, die Erscheinung Chrifti und das Reich der Gerechtigkeit. Es ift wohl kaum ein Mann in der Chris ftenheit, ber nicht dann und wann gebetet hatte: "Dein Reich fomme; bein Wille geschehe im himmel wie auf Erden" — fein Religionstehrer, ber nicht in feine Fürbitte eingeschaltet hatte: "Laß bald fommen, o Gerr, die Beit, ba die Erde voll sein wird von beiner Erkenntniß, wie das Waffer, bas bas Meer bedeckt, und da das Reich der Gerechtigkeit anbrechen wird auf Diefer Welt." Aber bann ift ein Theil ihres Glaubens in Streit mit bem andern. Das flackernde Zwielicht ihrer Begriffe in ber geiftigen Dunkelheit, Die sie umgiebt, biendet ihren Glauben wie taufend Jrrlichter. Gie machen feine Borbereitung zum großen Werf ber letten Tage und Alles geht feinen Gang weiter mit ihnen wie vom Unfang an. Ihre muftifchen Deutungen der Schrift fteben einer buchftablichen Erfüllung der Prophezeiungen im Wege und bas glorreiche Schauspiel, bas die Gemuther ber Propheten mit himmlischem Feuer erfüllte, verduftet für fie in ein luftiges Richts. Ents blößt von der Eingebung des Seiligen Geistes - Des Geistes der Offenbarung, durch ben bie zufunftigen Greigniffe geschaut werden - bleiben bie Bissonen ihnen versiegelt und beren Inhalt fort sich ihnen auf in gespenstige Traumbitder. In dem Wahne, daß die Stimme der Prophezeiung jur immer verftummt und ber Simmel für jede Gemeinschaft gwijden Gott und ber Welt gefchloffen ift, ift ihnen fein Reid, bas tommen, unt fein Wille, ber gefchehen soll auf Erden wie er im Himmel geschieht, kaum mehr als ein Märchen und die Erkenntniß des Herrn, davon die Erde voll sein wird wie das Wasser, das das Meer bedeckt, ist für sie nichts anders als eine Sage. Ebenso steht es mit allen andern Beziehungen des Werkes der letzten Tage für das unklare Verständniß des gewöhnlichen Geistes im Bolk.

Bir bagegen betrachten biefe glorreichen Dinge genau in bemfelben Lichte, in dem die Propheten des alten Testaments fie ansahen. Für und haben sie eine buchstäbliche Bedeutung und wir bliden immer vorwärts auf Borbereitung und Erfullung. Gben weil die Sendung des Propheten Joseph Smith die alten Berheißungen erfüllt und jede weitere Entwickelung diefer Sendung den Weg bereitet zu einer vollständigern Offenbarung der Berrlichfeit ber gebotenen Erfüllung ber Beit, durfen wir die Behauptung wagen, daß alle diejenigen, die auf Eingebung Gottes über diefen Gegenstand geschrieben haben, Zeugniß ablegen für bas, mas Joseph gewirft hat. Wenn wir taufend und aber taufend Stimmen rufen hören, bag bas Reich, von bem Daniel sprach, aufgebaut wird; wenn wir die Zeugen ber Thatsache hören, daß das Evangelium, das nach Johannis Ausspruch ber Erde durch einen Engel gebracht werden foll, wieder erneuert worden ift um allen Bolfern gepredigt zu werden; wenn wir sehen, wie es seinen Weg sich bahnt bis zu ben entfernteften Grenzen ber Welt, bann fagen wir zu und felbst: Das Werk bereitet sich vor; die Verheißungen erfüllen sich, - die Dinge geben ihren rechten Gang. Wenn wir durch den Mund der Priefterschaft die Donner= ftimme vernehmen: "Gehe aus von ihr, mein Volf" und das Gebot, bas von Lippe zu Lippe ber Diener Gottes geht : "Sammelt euch, meine Beiligen," bann sehen wir, wie der Weg bereitet wird und wie die Berrlichfeit der letten Tage anbricht über ber Welt. Wenn wir Taufende nach ben Wohnungen bes herrn, wie Tauben zu ihren Kenstern, ziehen und fleißige hande Bion aufbauen feben auf daß ber Erlöfer ichnell einziehen moge zu feiner Berrlichfeit, und wenn auf ben Ruf: "Siehe, ber Bräutigam fommt, gehet aus ihm entgegen" die Kirche bes Lammes ihr festlich Gewand ber Beiligung anzieht, bann find wir bereit zu jauchzen: Hoffanna! Gott bereitet sein Bolt! Die Biffonen ber Propheten waren feine eiteln Märchen.

### Correspondenz aus Deseret.

Aus bem "Stern."

Große=Salzseeftabt, 1. November 1856.

Un die Altesten Orfon Pratt, Esra T. Benfon und James Al. Little.

Geliebte Bruber!

3ch hatte mir vorgenommen, euch mit biefer Post einen inhaltereichern

und wo möglich längern Bericht zu schreiben, aber seit ber Konferenz habe ich als Hausmissionär in verschiedenen Stadtvierteln Zusammenkunften beiwohenen mussen, beinahe jeden Abend, was neben andern öffentlichen Pflichten und einigen Geschäften in Familienangelegenheiten mich vollauf beschäftigt hielt. Ich seine voraus, daß ihr durch den Präsidenten und den Geschichtsscher über den Stand des Werfes dahier unterrichtet seid, und will daher versuchen, euch einige Notizen zu geben, die jene vielleicht nicht so leicht auszeichnen könnten.

Die Aufnahme der ruckfehrenden Missionare und besonders berer, die mit mir gekommen, war eine sehr herzliche von Seiten der Präsidentschaft und des Volks und sie waren berufen, gerade den größten Theil der Konfestenz mit zu erleben, was für und alle eine recht wohlthuende Zeit war.

Ungefähr eine Woche vor unserer Ankunft wurde tas Werk ber Bufe und Befferung fraftig in die Sand genommen, und wir famen gerate jur rechten Zeit, um bie erfreulichen Früchte bavon mit bem Bolfe zu theilen. Als guter Beleg hiefur, fo gut als ich nur irgend einen anführen kann, mag die Thatsache bienen, daß Conntag und Montag bei einer Bersammlung in bem Gebiete, es ter Prafidentschaft und andern große Muhe fostete, nur funfzig bis sechzig Gespanne aufzutreiben, um die mit Sandfarren von den Ebenen fommenden Brüder hereinzubringen, mahrend allein am letten Sonntag bei einer Bersammlung nur ber hiefigen Stadtbewohner einige wenige Bemers fungen von Bruder Kimball hinreichten, um hundert und vierzehn Perfonen ju veranlaffen, fich zur Lieferung von Gefpannen zu melben und ein einziger Mann vierzehn Jod Bieh ftellte. Die Beränderung in der Denfweise des Bolfs ift allerdings wunderbar und doch ift fie nur erft im Beginn. Bijchöfe werden abgefett fammt ihren Rathen, wenn fie faumfelig find in ihrem Beruf oder fich von ihren Frauen leiten laffen, ebenjo die Lehrer, wenn fie ihre Pflicht nicht thun, die barin besteht, jeden Mann und jede Frau in ihrem Bezirf zu fennen und felbft ihrer Religion zu leben. Miffes thaten werden nicht allein öffentlich benuncirt, fondern die Thater und ihre Thaten auch vor ben öffentlichen Bersammlungen genannt. Die Pfeile bes Allmächtigen find mit ber Prafidentschaft. Die Schrecken bes herrn ruhn auf ihnen und kommen über das Bolf. Hoch und Niedrig, alles fühlt bas versengende Feuer, bas man anfängt in Zion anzugunden. Schon ift bie Kraft bes Beiligen Geiftes bei einigen Gelegenheiten fo gewaltig in ihnen gewesen, baß fie haben gurudhalten muffen im Sprechen, benn bas Bolf ift zusammengefunken ob ber Gewalt ihrer Worte, mahrend fouft bei antern Belegenheiten Versammlungen entlaffen worden find wegen ihrer Finfterniß und ihrer Ungläubigfeit an das gesprochene Bort. Manche Bollmacht und Berantwortlichfeit, bie bieber in ben Banben ber Praficentschaft gurude

gehalten wurde, ift niedergelegt worden in die Hände der Bischöfe. Ein durchs gängiges Erwachen hat begonnen, das durchdringen muß zu der Behausung eines jeglichen Heiligen in Utah und dann sich auch ausdehnen auf jede Misston und jede Tochterfirche über die ganze Welt hin. Darum theure Brüder, rufet laut, schonet nicht, zeiget dem Bolf die verderblichen Folgen der Sünde, auf daß ihnen Kraft verliehen werde von Gott, seine Gebote zu halten und sie nicht sündigen. Möge der Herr euch ausrüsten mit seinem Geiste, daß euer Wort gewaltig werde wie ein zweischneidiges Schwert.

Am Abend des 6. Oftobers erlaubte Präsident Young freundlichst mir und meiner Familie in dem neuen Taufstein innerhalb des Tempels getauft zu werden. Dh, wie kostbar war dies für uns, nachdem wir zuvor Zeugen gewesen, wie diese Weihe der Familie des Präsidenten Young, unter seinen eigenen Händen, und dann der der Präsidenten Kimball und Grant, jeder in derselben Weihe unter deren eigenen Administration gegeben wurde. Den solgenden Abend erhielt ich die Erlaubniß, ungefähr vierzig Seelen zu taufen, die Familien der zurückgekehrten Missionäre, an demselben geheiligten Plate. Ich glaube, die Viscosie sind auch wieder getauft worden, und deren Kirchsprengel werden es ebenfalls, sobald das Wert der Reinigung und Besselung sind zeigt.

Die Brüder Cyrus, Joseph A. Young, W. H. Kimball und George D. Grant sind mit einigen andern der zurückgefehrten Brüder wieder aufgebrochen, während die Konferenz ihre Situng hielt, um unsere Brüder von den Handkarren-Kompagnien hereinzubringen. Seit denen, die zuletzt gingen, sind nun hinlänglich viele Personen ausgezogen, um Alles so wohl und so bequem, als es sich unter den Umständen thun läßt, hereinzubringen. Wir hören, sie haben am Sweet-Water (Süß-Wasser) Schnee angetroffen und es liegt jest auch beträchtlich Schnee im Thale zwischen hier und Bridger.

Die Prasidentschaft hat unsere allgemeinen Maagnahmen, um die Seisligen mit Handfarren abziehen zu lassen, huldreichst gebilligt, und der wichtigste Einwurf war nur, daß es zu spät gewesen, ein Umstand, um bessentwillen ich letzen Februar und März große und vielleicht noch größere Besorgnisse hegte, als wir jest für deren weiteres Fortsommen haben können.

Groß waren die Segnungen Gottes, die sich an mir und meinen Bescheitern auf dem Durchzug durch die Ebenen kund thaten. Obwohl wir sicher waren, daß wir rings um uns, ja verschiedene Male beinahe in unserm Lasger Indianer hörten und sahen, verkleidet, in Wolfshäuten, so hob doch kein einziger die Hand auf gegen uns, während einen oder zwei Tage zuvor und gerade auf unserm Wege, einige zwölf bis fünfzehn Personen, darunter der Sekretär Babbitt und Thomas Margetts, denfelben vollständig zur Beute geworden waren. Kein gläubiger Heiliger ist gefallen unter ihren Gewaltsstreichen so viel wir bemerkt haben.

Ich habe mich kaum über die allgemeinen laufenden Berichte aus den verschiedenen Theilen des Gebicts in Kenntniß setzen können, außer daß das Werf der Besserung den leitenden, ja den alles Andere verdrangenden Gegenstand für das Nachdenken des Bolfes bildet, im Hause wie auf der Straße, des Morgens beim Aufstehn wie des Abends beim Schlafengehn....

Möge ber Herr euch segnen und bas ganze Werk in euern Händen und euch die Guter verleihen, die ihr am meisten ersehnt, um Israel damit zu erlösen.

Euer Bruder im Evangelium F. D. Richarbs.

# Auszüge aus dem Leben Joseph Smith's.

(Fortsetzung, fiehe Dr. 10.)

Ich war höcklich erstaunt über sein Benehmen, er nahm meine Mittheis lung nicht nur sehr leicht auf, sondern sogar mit Verachtung, sagte, das Alles sei Teusels Werf, es gäbe solche Dinge wie Erscheinungen und Offenbarungen nicht mehr in unsern Tagen; das Alles habe aufgehört mit den Aposteln und ereigne sich nimmer wieder. Ich sand bald, daß die Erzählung meiner Geschichte ein großes Vorurtheil gegen mich hervorgerusen unter allen Nelizionslehrern und mir große Versolgung zuzog, die fortwährend sich versgrößerte; und ob ich gleich ein unbefannter Bursche faum vierzehn bis sünszehn Jahre alt und meine Lebensverhältnisse der Art waren, daß sie mir jungem Menschen seinerlei Ansehen in der Welt gaben, so fanden mich doch hochgestellte Männer hinlänglich der Beachtung werth, um die össentliche Stimmung gegen mich auszuheßen und eine heiße Versolgung hervorzurusen und dies fand allgemein unter allen Sekten statt, die alle darin einig waren, mir nachzustellen.

Ich ward dadurch veranlaßt und bin es seitdem oft worden, ernstlich darüber nachzudenken, wie auffallend es doch sei, daß ein unbekannter Bursche von kaum mehr als vierzehn Jahren, der noch dazu in der traurigen Nothe wendigkeit sich befand, sich sein kärgliches Dasein mit seiner Hände Arbeit zu fristen, einen so wichtigen Charafter annahm, um die Ausmerksamkeit der bedeutendsten Männer aus den volksthümmlichsten Sekten des Tages auf sich zu ziehen und in denselben den Geist der heftigsten Verfolgung und des erbittertsten Hasses hervorzurusen. Doch auffallend oder nicht, es war so und

verurfacte oft große Corgen fur mich. Nichtsbestoweniger blieb es aber immer eine Thatfache, daß ich eine Bifion gehabt. Ich habe feitdem oft gedacht, daß meine Gefühle benen bes Apostels Paulus gleichen mußten, als er fich vor bem König Agrippa vertheibigte und bas Traumgeficht ergablte, bas er gehabt, als er "ein Licht gesehen und eine Stimme gehort." Es waren Wenige bie ihm glaubten; mande hielten ihn für einen Lugner, andere für verrudt Man machte ihn lacherlich und jog ihn in ben Staub; aber alles bas vernichtete nicht die Wirklichfeit seines Traumgesichts. Er hatte ein Gesicht gefeben, er wußte es und alle Verfolgung unter dem himmel konnte barin nichts ändern, und obgleich fie ihn verfolgten bis auf ben Tod, fo mar er doch bavon überzeugt und blieb es bis zum letten Athemzug, daß er sowohl ein Licht gefeben, als eine Stimme gehort und die gange Welt fonnte ihn nicht bagu bringen, anders zu benfen ober zu glauben. Go war es auch mit mir. 3ch hatte wirklich ein Licht gesehen und inmitten in bem Licht zwei Personen, Die wirklich mit mir sprachen, ober boch eine von ihnen, und obgleich fie mich verfolgten und haßten dafür, daß ich fagte, ich hatte eine Bifton, fo war es nichtsbeftoweniger mahr; und mahrend fie mich verfolgten und in ben Staub traten und alles mögliche Bofe mir nachredeten, ward ich nur badurch veranlaßt, in meinem Bergen gu fpreden: warum verfolgen fie mich dafür, baß ich die Wahrheit rebe? Ich habe in Wirflichkeit ein Geficht gesehen und "wer bin ich, baf ich wider Gott ftreiten fann," ober warum glaubt die Welt, mich zur Berläugnung beffen zu bringen, was ich in Wahrheit erblidt hatte. Denn ich hatte bie Erscheinung erblickt und war bavon überzeugt, und auch bavon, baß Gott es wußte und konnte es nicht läugnen und durfte es nicht; wenigitens mußte ich, bag wenn ich es thate, ich verdammt wurde. Mein Berg war nun, mas bas Seftenwesen betraf, insofern beruhigt, als ich wußte, bag ich ju feiner berfelben überzutreten habe, fondern fo fortzuleben wie bisher, bis ich neue Anweisung erhielte. Ich hatte bas Zeugniß Jakobi mahr gefunden, daß jo ein Menich Beisheit mangle, er Gott bitten muffe, fo werde diefer ihm fie geben und es ihm nicht aufruden. Ich fuhr also fort meinem gewöhnlichen Lebensberufe nachzugehen bis zum ein und zwanzigften Ceptember eintaufend achthundert drei und zwanzig und litt in diefer ganzen Zeit schwere Berfolgung von allen Rlaffen Menfchen, religiöfen und irreligiöfen, weil ich nicht aufhörte zu versichern, baß ich eine Erscheinung gehabt.

Da es mir nun verboten war, mich zu irgend einer der damaligen Seften zu halten, da ich ferner von sehr zartem Alter und gerade von denen versfolgt war, die meine Freunde sein, mich freundlich behandeln und wenn sie mich auf falschen Wegen glaubten, hätten versuchen sollen, mich auf eine geeignete und liebevolle Weise auf den rechten Weg zurückzusühren, — so war ich während des ganzen Zeitraums, der zwischen meiner ersten Vision

und dem Jahre 1823 lag, aller Art Bersuchung ausgesetzt und da ich mit jeglicher Gattung Gesellschaft umging, so siel ich häusig in thörichte Irrthümer und ließ mich fortreißen von der Schwäche ber Jugend und der Berderbtheit der menschlichen Natur; dies, ich muß es zu meiner Schande gestehen, führte mich zu mannigsachen Bersuchungen und zur Bestiedigung mannigsacher Geslüste, die dem Auge des Herrn mißfallen. In Volge hiervon fühlte ich mich oft verdammenswerth um meiner Schwäche und Unvollsommenheit willen, als an dem Abend des obenerwähnten ein und zwanzigsten September, nachbem ich zu Bette gegangen war, ich zum Gebete griff und Gott ansliehte um Bergebung aller meiner Sünden und Thorheiten und um eine Offenbarung, auf daß ich wissen möchte, wie ich vor ihm bestehen könnte; denn ich vertraute fest darauf, diese Offenbarung zu erhalten, ebenso wie ich früher eine erhalten hatte.

Während ich nun fo Gott anrief, gewahrte ich, wie ein Licht in bem Bimmer erschien, das immer zunahm, bis das Zimmer heller war als am Mittag, worauf unmittelbar eine Geftalt fich zeigte, die neben meinem Bette in der Luft fdwebte, benn ihre Ruge berührten ben Boben nicht. Sie trug ein weites Gewand von außerordentlicher Weiße. Es war weißer als irgend etwas, bas ich jemals auf Erden gefehen und ich glaube nicht, bag irgend ein irdifder Wegenstand fo weiß und glangend erfdeinen fann; feine Sande waren unbededt, besgleichen feine Urme ein wenig über bem Sandgelent; ebenfo waren feine Fuße nacht, wie feine Beine nicht weit über ben Anocheln. Das Zimmer war außerordentlich hell, aber boch nicht fo glanzent als unmittelbar um die Geftalt herum. Im ersten Augenblick als ich ben Engel anjah, fürchtete ich mich, aber die Turcht verließ mich bald. Er rief mich bei Namen und fagte mir, daß er vom Throne Gottes zu mir gefandt, und baß fein Name Rephi fei; daß Gott ein Werk fur mich bestimmt habe und baß mein Name für gut ober für boje gehalten werden folle unter allen Bolfern, Weichlechtern und Bungen, ober bag man Gutes und Bojes von ihm reben werbe unter allem Bolfe. Er fagte, es ware ein Budy niedergelegt, geschrieben auf Goldplatten, bas von ben frühern Ginwohnern biefes Continents berichtete und von der Quelle, woher fie ftammten. Er fagte auch, daß die Erfüllung bes ewigen Evangeliums darin enthalten sei, das von dem Beiland ben alten Ginwohnern gegeben worden; ebenfo, daß zwei Steine, in Gilber gefaßt mit ben Blatten niebergelegt feien - (und biefe Steine, an eine Bruftplatte befestigt bilden bas, was die Urim und Thumim genannt wird) - und baß ber Befit biefer Steine bas Mittel gewesen, woburch in alten und fruberen Zeiten Die Geber und Propheten entstanden und daß Gott Diefelbe aufbewahrt, um bas Buch überseben zu fonnen.

Rachbem ber Engel mir alles bies gefagt, begann er von ben Prophe-

geiungen bes alten Teftaments ju fprechen. Buerft ermabnte er einen Theil bes britten Kapitels Maleachi, und ebenfo bas vierte oder lette Kapitel beffelben Propheten, jedoch mit einer fleinen Beranderung am gewöhnlichen Texte unferer Bibel. Anstatt ben erfteng Bere fo zu lefen, wie er gewöhnlich in unfern Schriften lautet, fprach er ihn folgendermaßen: "Denn fiebe, ber Tag fommt, ber brennen foll wie ein Dfen, und alle Berächter, ja, und alle Bottlosen werten brennen wie Stroh, tenn, die da fommen werden fie ans gunden, fpricht ber Berr Zebaoth, und wird ihnen weber Wurzel noch Zweig gelaffen werben." Und bann fprach er ben fünften Bere fo : "Siehe ich will euch offenbaren die Briefterschaft durch die Sand Elia's des Bropheten, ehe tenn ba fomme ber große und schredliche Tag bes herrn." Ebenso las er auch den folgenden Bers anders: "Und er wird pflanzen in die Bergen der Rinder die Verheißungen, so gemacht find ben Batern und bas Berg ber Rinder wird fich bekehren zu ben Batern; und wenn dies nicht alfo gefcahe. fo wurde bas Erdreich mit Bann geschlagen, wenn ber Tag kommt." Ebenso wiederholte er noch das elfte Rapitel Jefaia's mit der Bemerkung, daß feine Erfüllung nahe bevorstehe. Desgleichen bas britte Kapitel ber Apostelgeschichte ben zwei und zwanzigsten und brei und zwanzigsten Bers genau so, wie fie in unserm Reuen Testament fteben. Er fagte, bag jener Prophet Chriftus mare, bag aber ber Tag noch nicht gefommen fei, an welchem: "Die Seele, Die benfelbigen Propheten nicht hore, vertilgt werden folle aus bem Bolf," baß er aber bald fommen werbe.

(Fortfet. in unferer nachften Rummer.)

#### Inhalt ber 11ten Rummer des 2ten Bandes.

| 2                                                   |     |    |     |      |        |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|------|--------|
|                                                     |     |    |     |      | Seite. |
| Die gegenwärtigen Apostel und Propheten             | · , | ٠, | 4.1 | 1.•: | 161    |
| Ueber die Organisation ber Kirche                   |     |    | . • |      | 165    |
| Borbereitung zum Werf der letten Tage               |     |    |     |      | 168    |
| Korrespondenz aus Deseret                           |     |    |     |      | 170    |
| Auszüge aus bem Leben Joseph Smith's (Fortsetzung.) | )   |    |     |      | 173    |

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Preis einer Nummer; 20 Cent R. B.—Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redakteur zu adressiren.

Der Redacteur: John &. Smith.

Genf, rue du Cendrier, 108.

# Der Darsteller

ber

# Heiligen der letten Tage.

Die Bahrheit wird ftets burchbringen.

Nº 12.

Mai 1857.

2. Band.

#### Reform.

Wir haben in einer vorhergebenden Rummer unfern Lefern einen Brief bes Prafibenten Brigham Young und bie Beifungen bes Alteften Orfon Bratt, Bufe und Befferung betreffend, vorgelegt; Bir fordern nun alle Beis ligen auf, biefen Weisungen Folge zu leiften, alle ihre Gunden zu bereuen, ihrer heiligen Religion getreu zu leben, und durch einen reinen gottgefälligen Wandel ihrem Schöpfer, allen Engeln und Menfchen ju zeigen, daß fie in ber That Beilige find. Der Berr hat in feiner Allgutigkeit uns von unferm frühern Aberglauben und Irrthumern befreit; er hat und burch feinen Beis ligen Geift und bas raftlofe Wirfen feiner Diener gur Erfenntniß ber Wahre heit geführt, und und zu Mitgliedern feiner Rirche gemacht. Das Beugniß bes Beiligen Beiftes und bie Rundgebungen ber Macht Gottes erfüllen uns mit ber Heberzeugung, baß wir bem ewigen Evangelium Behorfam geleiftet, baß wir bie Grunbfage befolgt haben, welche unferm Erlofer ben Gieg uber Gunde und Tod verliehen, und ihn in bie Gegenwart bes Baters jurud. brachten. Wir haben angefangen biefe Segnungen zu würdigen, und wiffen bereits baß fie werthvoller find als alles Gold Californiens und alle Schape Beru's. Reine Bunge vermag die Freude und Beruhigung gu fchilbern, welche wir bei ihrem Sinblid empfinden, und wir find felbft erstaunt über ben Grad von Gottvertrauen, welchen fie in und erwedt haben. Das licht und bie Weisheit welche biefe Segnungen über unfern Pfat verbreitet haben, bie Gludfeligfeit und ben Frieden die fie in unfern Bergen hervorgerufen haben, Die Finfterniß und Schwermuth von benen fie unfere Seele befreit haben erlauben und nicht zu zweifeln, baß fie von Gott fommen. Wir haben ein unwiderlegbares Beugniß seines großen und glorreichen Werfes erhalten, und kennen beffen unfehlbare Wirkungen auf die Bolfer bes Erdbodens. Und ba wir fold unschäpbarer Segnungen theilhaftig geworben find, follten wir nicht auch eine gang andere Art Menschen sein, sollten wir nicht burch unsere Sandlungsweise bavon Runde geben? Collen wir und ruhig hinseben, nachdem wir so bevorzugt worden find, und zusehen wie unsere Mitmenschen in ihren Gunden umfommen, wie fie fterben ihrer irbifchen Sendung unbewußt, ohne die mindeften Anftrengungen zu ihrer Rettung zu machen? Nein, wahrlich nein! Das ift nicht ber Geift unserer heiligen Religion, bas ift nicht die Wirkung, welche die Grundfate bes Lebens in den Dienern und Rindern Gottes hervorbringen. Wir muffen alle folden Gefühle, wenn beren ja in unfern Bergen folummern, herausreißen, und mit aller Macht dabin arbeiten, unfere Mitmenfchen zu retten vor dem Untergange, dem fie mit haftigen Schritten entgegeneilen. Auf! erheben wir und Mann fur Mann, werfen wir ab die Teffeln, reinigen wir und von jeder Gunde die noch an und haftet, und ruften wir und zu bem Kampfe mit bem Feinde ber Wahrheit! Gott hat und mit ben Schluffeln und ber Macht bes ewigen Lebens betraut. er hat und beauftragt, den Krallen des Zerstörers die zerstreuten Reste 38raels zu entreißen, und wir follen biefe unermegliche Berantwortlichkeit fuhlen und und berfelben entledigen. Wir muffen dem Rufe unfere Gottes folgen, unbefummert um bie finftern Blide ber Menfchen und die Berfolgungen unserer Feinde; wir muffen das Evangelium Jesu Chrifti in schmuckloser Ginfachheit predigen, wir mußen alle warnen, bag bas Ende ber Tage heranruct und daß die Stunde nahe fei, in welcher der Menschensohn fommen wird, um Bergeltung an feinen Feinden zu üben.

Manche von den Heiligen werden vielleicht einwenden, daß diese Pflichten der Priefterschaft allein obliegen und sie nicht angehen. Diese Pflichten betreffen Alle, welche dem Evangelium Gehorsam gelobt haben. Dersenige welcher nur ein Talent hat, soll es eben so zut zur Ehre und zum Ruhme Gottes verwenden als der, welcher zehn besitzt. Während die Priefterschaft an der Spige steht und öffentlich die Wahrheit predigt und vertheidigt, können die Laien von Haus zu Haus gehen, Zeugniß ablegen und das Bolf zu unsern öffentlichen Zusammenkunften einsaden. Auch die Schwestern, deren überredende Kraft und überzeugender Einfluß unbestritten ist, sollten ihr Scherslein zu diesem Werke beitragen. Mit heiligen Schristen in Händen und dem Geiste Gottes im Herzen, werden sie in dem großen und vorliegens

ben Werke gan; schäthare Helferinnen sein. Wir haben ben heiligen Krieg nicht so begonnen, wie wir hätten thun sollen, wir haben die Herrlickeit des Werkes nicht mit ganzer Seele erfaßt, wir sind nicht eifrig gewesen in der Bevbachtung der Gebote Gottes, noch haben wir alle weltlichen Gesinnungen von uns abgestreift, wie wir bei Abschließung des Bundes mit unserm Gott gelobt. Deßhalb ist es unsere Pflicht, von neuem unser erstes Werk zu thun, auf daß wir uns vorbereiten zum Empfange einer größern Külle des Heiligen Geistes, auf daß wir unserm heiligen Beruf ganz nachsommen, und unserer ganzen Umgebung zeigen, daß wir Kinder Gottes sind und daß wir mit Christum gewesen, und von ihm gelernt haben.

Bergegenwärtigen wir und bie Mühfeligfeiten und Leiben unfers Erlöfere mahrend er auf Erben mandelte, betrachten wir ben Gifer und bie Beharrlichfeit der Propheten und Apostel, fowie ben Glauben ber erften Beis ligen, und bann richten wir an nns felbst die Frage: Saben wir gelebt und gehandelt, um wurdig zu fein in ber funftigen Welt ihre Gefellicaft zu genießen? Wir befennen und ju benfelben Grundfagen, wir haben ein Maaf beffelben Beiftes empfangen, und find von berfelben allmächtigen Bewalt unterstüßt: lagt und beshalb eben fo fampfesmuthig, eben fo eifrig und glaubenstreu fein, und wir werden uns eben berfelben Segnungen erfreuen, und fommende Gefchlechter werden unfer Gedachtniß ehren und fegnen, wie wir ihr Undenken ehren und fegnen. Wenn wir diese Dinge vollbringen, jo wird und ber Beilige Beift mit feinen Gaben und Segnungen überfdutten: wir werden Traume haben und Gefichte feben, wir werden uns ber Gabe ber Beiffagung und ber Offenbarung erfreuen, unfere Rranten werben geheilt werden und die Todten auferstehen, fo es ber Wille Gottes ift. Alle Dinge find möglich, wenn wir nur glauben. Co wir aber ber Stimme unferer Bropheten fein Behor geben, werben wir ben Beift Gottes verlieren, und unsere Namen werden ausgelöscht werden aus bem lebendigen Buche bes Lammes.

Bum Schluße wollen wir die Belehrungen bes Altesten Pratt beifügen, welche berselbe an die über die europäischen Misstonen zerstreuten Altesten

und Seiligen richtet:

"Die Altesten sollen unter tie Heiden gehen, in alle Städte und Dörfer eintreten, und sie zur Reue für ihre Sünden auffordern. Sie sollen ihnen die Nothwendigseit darthun, einen Bund mit Gott zu schließen und Babylon zu verlassen, ehe das Gericht ves Allmächtigen sie von der Erde vertilge. Ohne Beutel und Tasche sollen sie ihre Reise antreten, wie die Jünger in den Tasgen Zesu Christi und wie unsere Altesten gethan, von dem ersten Erstehen dieser Rirche an. Gehet hin, Brüder aus dem Priesterthum, gehet hin mit Bertrauen in die Versprechungen Iesu Christi, und es wird euch wohl ergehen;

euer Weg wird offen sein vor euch, und keiner wird sterben aus Mangel an Nahrung, ober nackend gehen aus Mangel an Bekleidung, und ihr werdet manche Seele zur Erkenntniß der Wahrheit führen. Fastet und betet, auf daß der Heilige Geist seinen Wohnsitz in euch aufschlage. Sodann prediget den Menschen wie euch gelehrt worden, und euere Worte — welche das Evangelium enthalten werden — werden Leben in ihnen erwecken und Macht, die Macht Gottes, für Erlösung aller die da glauben.

Wenn ihr an einem Orte verstoßen und verfolgt werdet, so begebt euch an einen andern und legt euer Zeugniß ab wider sie, wie Gottes Wort es anbesohlen. Sodom und Gomorra werden am Tage des jüngsten Gerichtes milder beurtheilt werden als die, welche euere Worte verwersen. Wenn ihr abzewiesen werdet, und einen oder zwei Tage ohne Nahrung bleibt, so verzweiselt deshalb nicht; der Herr wird zur rechten Zeit für euch sorgen, wenn ihr nur nicht wanket im Glauben. Ihr seid zu einem großen Werse berusen; groß wird die Belohnung sein, wenn ihr euere Pflicht thut, und glorreich die Erfolge für die Anstrengungen, die zu machen euch aufgetragen sind. Gott wird seine der ersorderlichen Segnungen denen vorenthalten, die sest in der Ausführung seiner Nathschläge verharren.

Weiber und Kinder follen beten für ihre Gatten und Bater, welche fortziehen, um im Weinberge des Herrn zu arbeiten, und sie nicht zuruck-halten aus Furcht vor Mangel. Sie werden dafür zeitig uud ewig belohnt werden, sich eines langen Lebens erfreuen und einst in Zion bei den Brüdern wohnen, zum Lohne für das priesterliche Wirken der Altesten.

Es giebt gegenwärtig viele Alteste in ben verschiedenen europäischen Nationen, deren Talente vergraben sind, und also unbenützt daliegen. Wir ermahnen sie alle Buße zu thun, und aus ihrem Scheintode zu erwachen; wir fordern sie auf, unter die Heiden zu gehen und ihnen das Evangelium des Neiches Gottes zu predigen. Mögen die Altesten etwas thun, das sie berechtigt zu einer glorreichen Auferstehung bei der Ankunst des Menschenssohnes, die immer näher heranrückt."

#### leber die Organisation der Rirche.

(Schluß, siehe Mro. 11.)

Der Präsident, immer das älteste Mitglied ber Versammlung, spricht sein Urtheil aus; die andern stimmen über dieses Urtheil ab, und bestätigen dasselbe gewöhnlich einhellig; ift aber feine Stimmeneinheit vorhanden, so sesen die Andersdenkenden ihre Gründe auseinander, und die Mehrheit

entscheibet. — Diese Gerichtshöse richten nicht nach Spezialgeseten ober Formeln, sondern nach dem Augenscheine und dem guten Rechte der Sache. Wenn die Parteien mißvergnügt sind über die Entscheidung, was übrigens äußerst felten vorkommt, so steht ihnen der Appel frei an die erste Prädentschaft, und noch ein letzter Appel, an die große halbsährige Konferenz vor dem versammelten Volke. Aber dieses ist die auf den heutigen Tag noch nicht vorgesommen.

Es giebt einen Orben unter uns, bessen Mitglieder wir Bischöfe nens nen. Ihr Amt besteht vorzüglich in der Ueberwachung der weltlichen Kirchenangelegenheiten, und in der Unterweisung derer, die ihrer unmittelbaren Aufsicht anwertraut sind. So war z. B. bei meiner Abreise die Große-SalzseeStadt in neunzehn Viertel eingetheilt, deren Iedem ein Bischof vorgesett war. Ieder Bischof vertritt sein eigenes Viertel, überwacht dessen weltliche Angelegenheiten, ertheilt Rath allen denen die Rathes bedürsen, und handelt ganz als Vater des Volkes. Ieder Bischof hat zwei Näthe, und diese drei bilden einen Gerichtshof dem die Entscheidung in unbedeutenden, das Vierstel betreffenden Sachen zusteht. Der Bischof hat serner die religiösen Verssammlungen in seinem Viertel zu veranstalten, und über die dort ansäsigen Priester, Lehrer und Diakonen zu präsidiren.

Auch giebt es einen Bischof-Präsidenten, welcher ben Vorsit über bie andern Bischöfe führt, und über bie Ausführung aller weltlichen Verordenungen ber vereinigten Kirche in Zion wacht.

Ferner giebt es einen Stadtpräsibenten, welcher, mit dem Beistande von zwei Rathgebern, alle weltlichen Angelegenheiten der Stadt und ihrer Umsgebung, — die nicht der unmittelbaren Aufsicht der Bischöfe anheim fallen — leitet und überwacht. Er regelt die öffentlichen Jusammenkunfte in der Stadt, und besorgt alle Geschäfte, welche das Gemeindewohl betreffen. In schwierigen Fällen sührt er den Vorsit im Hohen Rathe, dessen wir früher Erwähnung gethan haben.

Dieses gilt als Muster für alle andern Städte. Jede hat ihren Prästbenten und bessen Rathgeber, ihre Bischöse und ihre Gerichtshöse. Manche haben einen hohen Rath, andere nicht. Diese letztern bringen ihre verwickelten Källe vor den Hohen Rath von Jion.

Alle gläubigen treuen Angehörigen der Kirche unterwerfen sich ohne Murren den Aussprüchen und Verordnungen derselben, und alle Diener der Kirche zollen den Besehlen ihrer Vorgesetzten die schuldige Ehrsurcht und Unterwersung.

Es ist hier am Plate zu sagen: daß jeder Kirchenbeamte zuerst durch Offenbarung, oder durch Bersonen welche die Vollmacht dazu haben, zu seinem Amte berufen wird, und daß er nachher die Bestätigung von benjenigen erlangen muß, die er leiten soll.

Jedweber besitzt irgend eine Macht, fraft der Stellung bie er einnimmt, ober die ihm anheimgefallen ist, und man erwartet von denen, welche in Bestührung mit ihm sind, Achtung für sein Urtheil und seine Aussprüche.

Laßt und noch folgendes hinzusügen: alle Oberhäupter der Kirche, der Präsident und die Zwölf, werden zweimal jährlich den verschiedenen Kirchensgemeinden, welche über die ganze Erde verbreitet sind, zur Bestätigung oder Verwerfung präsentirt, und jedes Mitglied der Kirche hat das vollste Recht, sich zu erheben und sein Zeugniß abzulegen, wenn er etwas weiß das diesen Personen zum Vorwurf gereichen könnte.

Dieser Bestimmung sind auch alle andern Kirchenbeamten, in dem Thale sowie anderweits, unterworsen; nur mit dem Unterschiede, daß ihre Gutheißung oder Verwerfung lediglich von den Personen abhängt, die ihrer unmittelbaren Leitung anvertraut sind. Machen wir dieses durch ein Beispiel auschaulich: Der Hohe Nath, der Bischof und der Präsident der Großen-Salzsee-Stadt sind der Abstimmung der Kirche im Thale, mit Aussschließung seder andern Zweigsirche unterworsen; während die Präsidenten der Bezirfe und verschiedenen Zweigsirchen, der Bestätigung der Mitglieder dieser Bezirfe und Zweigsirchen bedürsen, aber nicht die des Bolses im Thale.

Wenn ein Angehöriger der Kirche England, die Bereinigten Staaten und sonst ein Land verläßt, um sich nach Zion zu begeben, so versieht er sich mit einem Zeugniß als Mitglied oder Diener der Kirche; denn ohne dasselbe würde er nicht anerkannt werden. Die Siebziger, die Hohenpriester und alle andern Kirchenbeamten, welche bei den verschiedenen Nationen wandernd thätig sind, sind ihren eigenen Kollegien, oder den zwölf Aposteln gegenüber verantwortlich für ihre Handlungen.

Wir erklären, daß die Furcht und Liebe Gottes die Richtschnur aller unsserer Handlungen, geistiger sowohl als weltlicher, ist. Wir erklären, daß dieses Werk der Offenbarung seinen Ursprung verdankt, daß die Kirchensorganisation durch Offenbarung geschaffen, und bis auf diesen Tag durch Offenbarung aufrecht erhalten wurde.

Ein Wort über die Art und Weise wie wir die Menschen regieren. Vor einigen Jahren fragte zu Nauvoo ein Mitglied der gesetzgebenden Versammslung Joseph Smith, und zwar in meiner Gegenwart, wie er es anfinge, so viele Leute auf so geregelte Weise zu regieren, hinzusügend, daß es unmögslich sei, dieß unter seinen Landesgenossen oder irgend an einem andern Orte zu erzielen. Smith antwortete darauf, die Sache sei ganz einsach. Wie das, fragte der andere, denn für uns ist sie sehr schwer. Ich unterweise sie in richtigen Grundsäßen und sie regieren sich selbst, war die Erwiederung Smith's.

Ich habe zahlreiche Beispiele von dieser Methode unter verschiedenen Nationen gesehen. Ich wohnte vor einiger Zeit einer Konferenz bei, zu Manschefter, in England, auf welcher sich zwei bis dreihundert Ülteste, verschiedenen Nanges und Umtes, und mehr als dreitausend andere Personen, eingesunden hatten; und in allen, doch so mannigfaltigen Verhandlungen die dort gespflogen wurden, wurde auch nicht eine einzige abweichende Stimme laut.

Außer ben Gesetzen, welchen wir als Glieder der Kirche gehorchen, anserkennen wir auch noch andere Gesetze als Bürger der Vereinigten Staaten. Zu Nauvoo hatten wir unsern städtischen Freibrief, unsern Staatsrath, unsern Gerichtshof; wir machten die polizeilichen Verordnungen, die Nechtsgesetze, u. s. w. Wir thaten dies indessen mehr um und zu schützen, als um Gebrauch davon zu machen.

Heute besitzen wir ein Gebiet in den Vereinigten Staaten, welches von dem Congrese und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten anerkannt worden ist. Wir haben unsern Statthalter, unsern Staatssefretär, unsere gesetzgebende Versammlung, und alle andern Regierungsbeamten, welche und schüßen und schirmen. Die begegnen wir Schwierigkeiten bei der Beobsachtung der Landesgesetze. Da sich indessen unter uns auch Personen bessinden, die unserer Lirche nicht angehören, und unsere Gesetz nicht anerkennen, so haben wir auch die Macht, einen Bürger zu verhindern die Rechte eines andern zu verletzen, und uns gegen alle Anmassungen und Bedrückungen zu schüßen, denn wir zwingen die Gesetz unserer Kirche keinem auf, der nicht Mitglied derselben ist — Alles ist freiwillig bei uns.

Ieber unter uns lebende Mensch wird in seinen religiösen Rechten gesthützt, was immer sein Glaube und seine Nation sei. Wir unterweisen die Menschen in guten Grundsätzen; wohl ihnen, wenn sie dieselben annehmen, wenn sie dieses nicht thun, so ist es nur ihre eigene Sache. Wir rerfolgen Niemanden, welche Religion er auch haben mag.

Die Ausgaben für die Verwaltung der Kirche find folgende:

Die zwölf Apostel und die Mitglieder bes Sohen Rathes " 0 00

Die Siebziger, die Hohenpriefter, die Bischöfe, die Als

testen, Priester, Lehrer und Diakonen . . . . " 0 00

Summa Fr. 0 00

Keiner ber obgenannten Kirchenbeamten hat die geringsten Unsprüche auf die Kirchengüter oder Kirchengelber.

Der Bischof-Brafident, von welchem wir weiter oben gesprochen haben, ber seine gange Zeit seinen Umtsgeschäften widmet, bekommt was er zu feis

nem Unterhalte und zu dem Unterhalte seiner Familie bedarf; nebst ihm werden noch eine gewisse Bahl unentbehrlicher Schreiber besolvet.

Die Mitglieder der Kirche sind gehalten einen Zehnt zu bezahlen, dessen Ertrag zur Erbauung von Tempeln und andern zum Kultus gehörigen Gesbäuden verwendet wird; sowie zur Unterstühung von Armen, Witwen, Waisen u. s. w. Alle Diener der Kirche aber, welche zu Hause wohnen, bestreiten selbst ihre Bedürfnisse und die ihrer Familien. Diesenigen welche auswärts für das Wohl der Kirche, oder deren Ausbreitung wirtsam sind, verlassen sich auf Gott und ihre Brüder. Die zwölf Apostel, die Hohenpriester und die Siedziger sind verpflichtet, zu jeder Stunde, wenn die Nothwendigseit es erheischt, die in die verdorgensten Winsel der Erde zu gehen, ohne Beutel und Tasche, gleich den ersten Jüngern. Aber gewöhnlich werden sie durch freiswillige Beiträge von ihren Brüdern unterstüht, unterwegs sowohl als am Orte ihrer Bestimmung.

John Taylor.

# Schluß des zweiten Bandes des "Darftellers".

Mit der Herausgabe der gegenwärtigen Nummer schließen wir den zweiten Band des "Darstellers". Die geringe Erfahrung, welche wir in dem Gebiete der Redattion haben, hat uns bei dem Antritte unsers Amtes als Redatteur, das Gefühl unserer Richtigkeit eingeslößt; die Segnungen des Herrn aber, und die Eingebungen des Heiligen Geistes haben uns in den Stand gesetzt, aus den zahlreichen Schriften der Kirche diesenigen Lehren und Weisungen auszusuchen, und den Gemüthern unserer Leser einzuprägen, die zu ihrer Glückseligkeit unentbehrlich sind. Auch haben wir, soweit es der beschränkte Raum unsers kleinen Blattes erlaubte, der wichtigen Ereignisse und des Gedeihens der Kirche in den Thälern der Berge, Erwähnung gesthan, sowie auch des Ersolges, den unsere Missionäre durch ihre Bemühuns gen unter den Bölkern der Erde davongetragen haben.

Mit gerührtem Herzen banken wir unsern Abonnenten für ihre große müthige Unterstühung, und rufen ben reichsten Segen bes Allmächtigen auf die glaubenstreuen Heitigen und Diener Gottes herab, die durch ihre edeln Bemühungen so viel zum Fortbestande unsers Blattes beigetragen haben. Wir hoffen durch unser unausgesetztes Streben, die Glückseligkeit Aller zu suchen, und die Ausdehnung des Reiches Gottes zu fördern, noch größere Theilnahme zu erlangen, und die Verbreitung des "Darstellers" in dem

Maaße zu vermehren, daß derfelbe an jedem Orte gelesen werde, wo die deuts sche Zunge gesprochen wird.

Als Diener Gottes fühlen wir uns von der Pflicht durchdrungen, unsere Zeit und unsere Kräfte anzuwenden, um unsere Mitmenschen mit dem großen Werke des Herrn bekannt zu machen, das er zu ihrem Heile in diesen letten Tagen durch den Propheten Joseph begründet hat, und wir fordern alle unsere Brüder und Schwestern auf, zur Volldringung dieses glorreichen Werkes nach Kräften beizutragen. Obgleich die Verbreitung des "Darstellers" zugenommen hat, so ist der Absah doch noch nicht hinreichend, zur Bestreitung der Auslagen; wir ersuchen daher die Altesten und Heiligen, alles aufzubieten um die Abonnentenzahl zu vermehren, damit wir im Stande sind die Herausgabe des Iten Bandes zu beginnen, ohne die Misstonsschuld zu versgrößern.

Da unsere Missionare in einigen Kantonen der Schweiz durch Scheinsheiligkeit und Ungerechtigkeit engherziger Männer, der Rechte und Privilegien dieser freien, unabhängigen Republik beraubt sind, so werden die Heiligen die Nothwendigkeit einsehen, die Herausgabe des Darstellers zu unterstüßen, und so wenigstens einen Ersaß für das zu gewinnen, was die Missionare in ihrer Mitte wirken würden. Kein Heiliger der letzten Tage in dieser Mission sollte ohne "Darsteller" sein, die Bermögenderen sollten sogar einige Eremplare mehr nehmen, um sie unter ihre Freunde und Nachbare auszustheilen. Die Gemeinden sollten einige Dutzend vorräthig haben, und sie unter dem Bolke in Umlauf setzen. Thut dies, geliebte Heilige, und der Segen des Herrn wird sich vervielfältigen, ihr werdet reicher statt ärmer werden, und wenn ihr redlich arbeitet, so werdet ihr das süße Bewußtsein haben, eucre Pflicht erfüllt und zur Rettug euerer Mitgeschöpse beigesteuert zu haben.

Wir werden im Iten Bande die Geschichte Joseph Smith's fortsetzen. Wer unter den Heiligen wollte ohne Geschichte bes gemordeten Propheten sein?

Die erste Nummer des folgenden Bandes wird die vierzehnte allgemeine Epistel der Prästdentschaft in Zion, an alle Heiligen in den Thälern der Berge und unter den Nationen der Erde enthalten.

Wenn wir feine neuen Bestellungen von unsern Agenten erhalten, so werben wir fortfahren, ihnen für ben 3ten Band die gleiche Anzahl Eremsplare zu schicken wie wir für ben 2ten Band gethan haben.

Die Rebaftion.

#### Auszüge aus bem Leben Joseph Smith's.

(Fortfegung, fiehe Dr. 11.)

Er führte auch das zweite Kapitel des Propheten Joel an, vom acht und zwanzigsten zum letten Berse, und fügte hinzu daß dasselbe noch nicht erfüllt sei, doch bald in Ersüllung gehen werde. Ferner sagte er, daß bald sämmtliche Heiden hinzusommen würden. Noch viele andere Schriftstellen wurden von ihm erwähnt, noch manche Erslärungen abgegeben, die wir hier nicht besprechen können. Er sagte mir noch einmal daß, wenn ich in den Besit der besprechenen Platten kommen würde — denn die Zeit wo ich sie erslangen sollte war damals noch nicht um — ich dieselben Niemanden zeigen sollte, eben so wenig das Brustschildein mit dem Urim und Thummin, ausgenommen denen, welchen sie zu zeigen ich den Auftrag erhalten würde; im Falle des Zuwiderhandelns würde ich sterben. Während er so mit mir über die Platten sprach, sah ich in meinem Geiste den Ort wo dieselben lagen, und zwar so klar und deutlich, daß ich diesen Ort wieder erkannte als ich ihn besuchte.

Nach diesen Mittheilungen bemerkte ich, wie das Licht in dem Zimmer mehr und mehr auf das Wesen hinzuströmen begann, das zu mir gesprochen hatte, bis endlich der ganze Naum dunkel wurde, mit Ausnahme des Plates wo das überirdische Wesen stand. In demselben Augenblicke gewahrte ich eine Deffnung im Himmel gerade ober mir, und ich sah die Erscheinung aufsteigen und verschwinden, und im ganzen Zimmer herrschte dieselbe Finsterniß wie zuvor.

Im Nachdenken versunken über die Fremdartigkeit des Auftrittes, und mit Staunen erfüllt über das, was mir der außevordentliche Bote gesagt, lag ich da, als ich plöhlich mitten in meinem tiesen Nachstunen gewahr wurde, wie das Zimmer sich von neuem zu erhellen begann, und in demselben Ausgenblicke auch desselben himmlischen Botens ansichtig wurde, wie er neben meinem Bette stand. Er sing abermals an, ohne die geringste Abweichung dieselben Dinge wieder zu erzählen, die er bei seinem ersten Erscheinen erserzählt hatte. Nachdem er dieses gethan hatte, sprach er mir von der großen Strase mit der die Erde werde heimgesucht werden, und wie viese empsindliche Etrase begieitet sein werde von Entvölserung durch Krieg, Hungersnoth und Pest, und wie noch dieses Geschlecht von denselben leiden werde. Nach diesen Worten stieg er abermals zum Himmel auf, wie er vorher gethan.

#### Meuigkeiten.

Aus unserer letten Sendung "Deseret-News" entnehmen wir, daß durch de unermüdlichen Anstrengungen unserer Brüder und Schwestern in dem Thale, nun auch die letten, durch schleckes Wetter auf den Steppen verspäteten Auswanderer, gesund und wohlbehalten in der Großen-Salzsee. Stadt angekommen sind. Einige von den Brüdern gingen ihnen 300 Meilen (engl.) mit Gespannen, Kleidern und Lebensmitteln entgegen, und waren genöthigt durch sustiesen Schnee zu waten. Wir fühlen unser Herz mit Dank erfüllt gegen den himmlischen Bater für die Befreiung seines Bolkes, und bitten Gott seine reichsten Segnungen auszugießen über jene, die sich so edels müthig anboten und für die Nettung ihrer Brüder solche Opfer brachten.

Präsident Brigham Young gab am Weihnachtsabende den von auswärtigen Missionen heimgefehrten Altesten ein großes Fest. Auch ihre Frauen waren mit anwesend, und alle verlebten heitere, selige Stunden.

Um 4. Januar wurde Daniel H. Wells zum zweiten Rathgeber bes Präfidenten Brigham Young geweiht und eingesetzt.

Das Werf ber Kirchenverbesserung nahm seinen Fortgang, und die Zwölse mit den heimischen Misstonären hielten in den verschiedenen Distrikten allabendlich Versammlungen; die Heiligen lebten ihrer Religion gemäß, und der Segen Gottes war mit ihnen.

Aus einem Briefe der Schwester Smith entnehmen wir die glückliche Ankunft der Altesten Daniel Tylor und John Chislett in dem Thale.

Der "Mormon" theilt uns mit, daß dem Major Ben Mc. Eullock von Teras und den ehrenwerthen F. Mc. Müllew, die Statthalterschaft von Iltah angetragen worden ist, und daß beide die Annahme verweigert haben.

#### Bione Seimweh.

Melobie: Richt burch fühle Myrthengange.

Einsam wandernd durch dieß Leben, Oft von Leid und Schmerz umgeben, Oft von sanfter himmelsruh; Füllt das Auge fich mit Thranen, Es erwacht ein tiefes Sehnen Nach der heimath füßer Ruh. Unter Sige, Frost und Mühen Flüchtig wie die Raben ziehen, Wandern wir von Land zu Land. Auf der mühewollen Reise Sucht das Gerze laut und leise Bion, das gelobte Land.

Wenn mein Aug' mit Sehnsucht weinet, Mir fein Strahl ber Sonne scheinet, Um mich dunkle Nebel zieh'n; Denkt mein Herz in süßer Wonne Dorthin, wo im Glanz der Sonne Zions Felsenberge glüh'n.

Dorten blüht bas Glüd bes Lebens, Unfer Blid geht nicht vergebens Seimwärts nach bem ichonen Land, Wo wir Jesu Christo ehren, Eifrig seine Wege lehren, Wandeln an des Baters Hand.

Darum Brüber tragt mit Freuden Diefer Tage Müh'n und Leiden, Beiten kommen wo fie flieh'n; Wo im trauten Areis der Brüber Bir mit heiterm Klang ber Lieber Heim nach Bions Bergen zieh'n.

Georg.

#### Inhalt der 12ten Mummer des 2ten Bandes.

|                    |  |  |   |    |  | Seite.  |
|--------------------|--|--|---|----|--|---------|
| Reform             |  |  |   |    |  | 177     |
| Ueber bie Organi   |  |  |   |    |  | 180     |
| Schluß bes zweiter |  |  |   | ٠  |  | 184     |
| Auszüge aus bem    |  |  |   | .) |  | <br>186 |
| * .                |  |  |   |    |  | 187     |
| Bione Beimweh.     |  |  | • |    |  | 187     |

Diese Zeitschrift erscheint ben 15ten eines jeden Monats. — Breis einer Nummer; 20 Cent R. B.—Briefe die auf diese Zeitschrift Bezug haben bittet man franco an den Redafteur zu abreffiren.

Der Redacteur: John L. Smith.



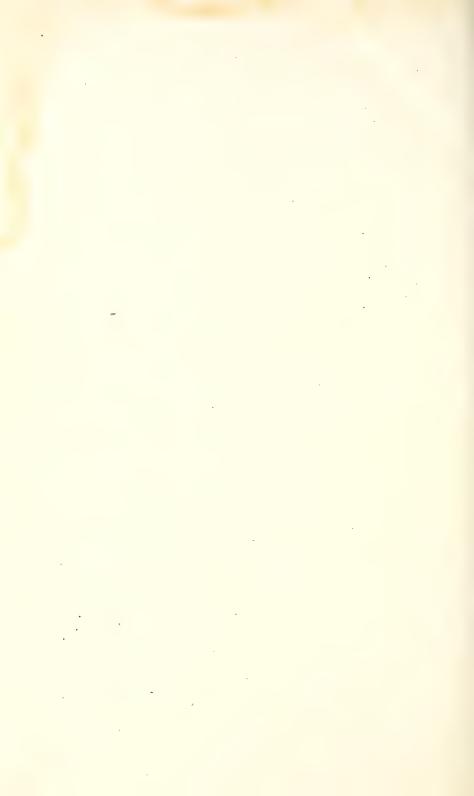







